

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

1. Newspapers - austria - vrenna - Wrener getting

DR. ADOLF KOCH

JOURNALISM COLLECTION

+ 1933 +

,,,

NARL Wiener 

Selbstwerlag und Drud ber faiserlichen Wiener Zeitung. 1903.

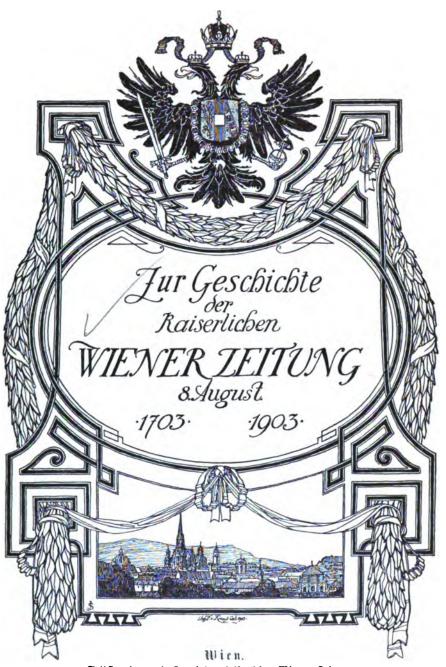

Selbstverlag und Drud ber faiserlichen Biener Zeitung.



db

• ~



Selbstverlag und Drud ber faiserlichen Biener Zeitung. 1903.



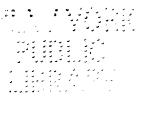

off

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
734877 A
ABTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1934 L

# Vorwort.

Berschiedene Umstände haben eine Festschrift zu dem zweihundertjährigen Jubilaum ber "Wiener Zeitung" erft in einem Zeitpunkt in Angriff nehmen laffen, in welchem es für die Ausarbeitung einer ganz auf Quellen gegründeten und alle Seiten ihres Betriebes umfassenden Geschichte der "Wiener Zeitung" durch eine einzige Feber zu spät war. Es wurde benn ber Entschluß gefaßt, eine Reihe von Autoren mit ber Abfassung von Monographien "Bur Geschichte ber Wiener Zeitung" zu betrauen. So ist bieses Buch entstanden. Ein fragmentarischer Charafter haftet ihm so ohne Zweifel an, was ja auch der Titel andeuten soll. Dennoch aber dürften die einzelnen Beiträge zusammen ein ziemlich vollständiges Bild der publizistischen Tätigkeit dieser Zeitung mährend ihres zwei Jahrhunderte umfassenden Lebens liefern. Die wichtigsten Phasen ihrer äußeren Geschichte werden in dem Auffat bezeichnet, ber ihr Berhaltnis zur Staatsverwaltung schildert: ihre Gründung, ihr erfter Aufschwung, die Krisen, die sie zu überstehen hatte, der Übergang aus dem privaten in den staatlichen Betrieb. Es ist ein individuelles Schickfal, das sich da vor uns entwickelt. Hingegen werben in den folgenden Auffapen typische Brozesse, die dem Zeitungswesen überhaupt eigen sind, verfolgt: Die Ausbildung ber journalistischen Technif und die Entstehung bes Inseratenwesens. Es fehlt auch hier nicht an eigentümlichen Bügen, aber in ber Hauptsache ift boch alles nur lokaler Refler einer allgemeinen Entwicklung. Wenn das Verhältnis der Zeitung zu allen großen Geschehnissen, Erscheinungen, Personlichkeiten ber Geschichte bes XVIII. und XIX. Jahrhunderts nicht aufgezeigt und nicht dargestellt werden konnte, wie fich das Zeitalter der Aufklärung, die Maria Theresianischen und Josephinischen Reformen, die Richtung ber hiftorischen Bolitit, Romantit, Liberalismus und Ronservativismus in ihr spiegelten, so wurde boch wenigstens versucht, Wirkung und Gegenwirkung der französischen Revolution, der Napoleonischen Kriege und endlich der Bewegung des Jahres 1848 in den Spalten der Zeitung felbst zu verfolgen und zum Teil aktenmäßig zu erklären. Leider mußte auf eine

B AF R 23 D F C 13 3

Darstellung der Beziehungen zur schönen Literatur, insbesondere der deutsch= österreichischen, verzichtet werden, aber die theatralische, musikalische und Kunstkritik der Zeitung ist zum Gegenstand eingehender Studien gemacht worden.

Literarische Borarbeiten standen für keinen dieser Abschnitte zu Gebote. Denn weder die kurzen Mitteilungen, die sich in Kaltenbaecks "Baterländischen Denkwürdigkeiten" über die ersten Nummern des "Wienerischen Diariums" sinden, \*) noch die dürftigen Ausführungen Kabdebos in einer Reihe von Aufsähen "Zur Geschichte der Wiener Zeitung" \*\*) können füglich solche genannt werden. Auch was an allgemeinen Darstellungen zur Geschichte des Wiener Zeitungswesens vorlag, lieferte wenig Ausbeute und bedurfte überall der Nachprüfung. Es sind — neben den archivalischen Quellen — fast ausschließlich die vielen Bände der "Wiener Zeitung" selbst, aus denen ihre Geschichte geschöpft werden mußte. \*\*\*)

Und so dürfte benn diese Festschrift, so fragmentarisch sie auch ist, doch in der Literatur der Geschichte des deutschen Zeitungswesens eine Lücke ausfüllen. Es gibt dis jetzt nur sehr wenig Monographien zu dieser. Wohl haben verschiedene Zeitungsjudiläen während der letzten Jahre einige wertvolle Arbeiten solcher Art zutage gefördert, aber alle diese enthalten nicht oder weniger nur Memorabilien des betreffenden Blattes oder beschäftigen sich nur mit einer Seite des journalistischen Betriebes. Eine umfassende Geschichte des deutschen Zeitungswesens — dis jetzt gibt es doch nur Ansätze zu einer solchen oder mehr oder weniger flüchtige Übersichten — wird dann erst möglich sein, wenn eine Reihe solcher monographischen Darstellungen vorliegen wird. Bielleicht daß dieser Versuch hiezu eine neue Anregung gibt.

Wien, im Juli 1903.

<sup>\*)</sup> Im Jahrgang 1853 ber "Auftria" (Ofterreichischer Universaltalenber) S. 30.

<sup>\*\*)</sup> In der Beilage ber "Biener Abendpoft" vom 1 .- 3. Dezember 1879.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein vollständiges Exemplar des "Diariums" und der "Biener Zeitung" findet sich in ber städtischen Bibliothet in Bien; sowohl die Exemplare der f. und f. Hofbibliothet wie der f. f. Universitätsbibliothet sind ludenhaft. Das im Besitz des Comptoirs der kaiserl. "Biener Zeitung" beginnt mit dem Jahrgange 1758 und fift in der Folge gleichfalls nicht ludenlos.

# Inhast.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III   |
| Die Geschichte ber Wiener Zeitung in ihrem Berhaltniffe gur Staatsverwaltung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| von Ernst Bictor Zenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| Die Entwicklung der journalistischen Technit in der Wiener Zeitung, von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Emil Löbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45    |
| Das Anzeigewesen ber Wiener Beitung in seinen Anfängen, von Dr. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Sträßle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67    |
| Bur Geschichte ber Biener Zeitung im Zeitalter ber Revolution und Napoleons, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Dr. Eugen Guglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85    |
| Die Wiener Zeitung im Jahre 1848, von Alexander Freiherrn v. Helfert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123   |
| Die Kritit bes Schauspiels in ber Biener Zeitung von Dr. Alexander v. Weilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141   |
| Die Anfänge ber Runftfritit in ber Biener Beitung, von Armin Friedmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176   |
| Musitalische Kritit in ber Wiener Beitung, von Dr. Robert Sirschfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197   |
| Die Desterreichische Wochenschrift, von Rubolf Solzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236   |
| Die Banblungen ber außeren Form ber Biener Zeitung, von Rarl Groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248   |
| Die literarischen Beiträge ber Wiener Zeitung 1849-1880, von Dr. Egon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| v. Romorzynski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253   |
| Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| a) Berzeichnis ber nachweisbaren leitenden Redasteure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321   |
| b) Rachweisbare Redaktionslokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| c) Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Berjonen-Regifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Transferred to the second seco |       |

t·

•

,

# Die Geschichte der Wiener Zeitung

# in ihrem Verhällnisse zur Staatsverwaltung

auf herund ardinalischer Sorichungen dergestellt

Dr:

### Ernf Bicter Benker.

## 1. Die Gründungseit 1703-1721.

and einem districtioner Humbards demonstration des index designed and demonstration designed and demonstration designed and demonstration demonstration of much evaluation definition of the designed and einem demonstration of the much endocument of distriction of the endocument of distriction of the end of the demonstration demonstration demonstration demonstration demonstration demonstration of mentioned demonstration of demonstration demonstration of demonstration demonstration demonstration of demonstration demon

Die öllerfen zemensmigen Luckmonen und die filiefin Serfene. dem Jerum genorien einen fehre könder und eine finne verrit die si desen, denten auf nurs ichen oder dalbantalien Arbertane die erführ erführ einen überdampt und und die niehen die niehen der Sindan überdampt und und die niehen kannen Laden der harbeiten der Sindan überdampt und und die niehen die niehen der Sindan der Habet die die niehen der Sindan der

 in geschrifft oder Druck ist vngerecht." Da in jener Zeit die Bücher- und Zeitungszensur noch unbekannt war, kann dieser Zusatz nichts anderes besagen, als daß wir es hier mit einer aus der Hoskanzlei stammenden

Publikation zu tun haben.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Zeitung in ihren Anfängen vorwiegend ein Mittel der Höfe und Staatskanzleien war, um der seit der Resormationszeit erwachten und mächtig aufgerüttelten öffentlichen Meinung Nachricht über die bedeutsamsten Staatsakte und wennmöglich auch Richtung zu geben. Man knüpste daher die Herausgabe und Beröffentlichung von "Novitäten, die den Staat betreffen" sehr bald an Privilegien und verband damit für den Drucker die Berpflichtung, auch alle neu erlassenen Patente, Berordnungen u. dgl. zu veröffentlichen, eine Bereinigung von Funktionen, die schon sehr lebhaft an die spätere Institution der Amtsblätter erinnert. Ein solches Privileg erhielt in Wien schon 1540 der berühmte Drucker Hans Singriener und nach ihm verschiedene andere Drucker.

Durch diese Privilegien, welche ja gewiß dem jungen und in jener stürmischen Zeit nicht gerade immer sehr harmlosen Zeitungswesen noch mehr einen offiziösen Charakter verliehen, wurde die neue Institution doch auch wieder mächtig gefördert; denn erst im Schutze dieser Privilegien konnte die Herstellung und der Vertried der Zeitungen rationell betrieben werden, konnte sich vor allem die Periodizität herausdilden, die heute als ein unerläßliches Merkmal einer Zeitung gilt. Wien besaß zu Beginn des XVII. Jahrhunderts, früher als irgend eine andere Stadt, mehrere regelmäßige Zeitungen, ja man darf sagen, daß Wien zu jener Zeit in journalistischer Hinsicht allen anderen

Städten Europas voraus war.

Mit dem Ausbruche des großen Krieges sank das äußerst kraftwoll empordiühende Zeitungswesen Wiens jedoch ebenso rasch dahin, wie das des übrigen Deutschland. Während in anderen Staaten (Frankreich, England), welche die neue Institution erst viel später von Deutschland her kennen gelernt hatten, die Journalistik rasch sich zu einem politischen Faktor emporschwang und besonders von den Hösen und leitenden Staatsmännern als ein politisches Machtmittel verwendet wurde, lag das Zeitungswesen in seiner eigentlichen Heinart arg darnieder. Frankreich erhielt durch Richelieus Förderung schon 1631 in Renandots "Gazette de France" seine spätere Hof- und Staatszeitung, England 1665 seine nachmalige "London Gazette". Aber auch im übrigen Deutschland erstanden noch im Lause des XVII. Jahrhunderts unter dem Schutze der verschiedenen Höse mehrere große Zeitungen, welche später zu ausgesprochen amtlichen Organen wurden.

Wien hatte während des ganzen XVII. Jahrhunderts eine einzige regelmäßige Zeitung, welche durch längere Zeit erschien und diese war — in italienischer Sprache abgefaßt. Der "Coriere ordinario" war ein privilegiertes und, wie man aus den erhaltenen Bruchstücken ersehen kann, offenbar durch Hoffanzleikreise unterrichtetes Blatt, welches von 1678 bis weit ins XVIII. Jahr-hundert hinein erschien. Die "wälsche Zeitung", wie sie kurzweg hieß, wurde ansangs von Gio. Batt. Hacque und später von dessen Witwe geführt, von

welcher fie der Drucker Johann van Ghelen übernahm.

Wir begegnen hier zum erstenmale dem Namen jener Druckerfirma, die so innig mit der Geschichte der "Wiener Zeitung" verknüpft ist. Die Familie

van Ghelen stammte aus Westphalen, von wo ein Mitglied zu Anfang bes XVI. Jahrhunderts nach Antwerpen ausgewandert war, um daselbst das Buchdruckergewerbe zu betreiben. Ein Abkömmling dieser renommierten Druckersamilie, der schon erwähnte Johann van Ghelen, kam in der zweiten Hälfte bes XVII. Jahrhunderts nach Wien, kaufte von seiner Schwägerin Hacque deren Druckerei und schien mit Erfolg eine Art Monopol auf die Herausgabe von Zeitungen angestrebt zu haben. Wir sehen ihn im letzten Viertel des XVII. Jahrhunderts als den privilegierten Herausgeber der schon erwähnten "wälschen" und einer lateinischen Zeitung"); auch gab er deutsche Flugblattzeitungen heraus und suchte überhaupt das arg darniederliegende Zeitungswesen Wiens mit allen Kräften zu heben. Zu einer großen deutschen Hof= und Staatszeitung kam Wien im XVII. Jahrhundert aber nicht mehr.

Zu Beginn bes XVIII. Jahrhunderts vegetierten in Wien einige wenige Blättchen von sehr zweifelhafter Bedeutung: Die "Mercurij=Zeitung", das "Weiener Blättl" und das "Reichsblättl". Ob eine dieser Zeitungen, von benen uns nur die Namen vorhanden sind, Beziehungen zum Hof oder zur

Regierung unterhielten, bavon haben wir keine Kenntnis.

Indes scheint das Bedürfnis nach einer ansehnlichen Hofzeitung in den maßgebenden Kreisen selbst wach geworden zu sein. Mit dem Beginne des neuen Jahrhunderts hatte die Regierung durch öffentlichen Anschlag die Anregung zu einem größeren Zeitungsunternehmen gegeben und dem Untersnehmer bedeutende Vorteile zugesagt. Auf diese Ermunterung hin erschien im Jahre 1702 im Berlage des Johann Baul Sedlmayer:

"Posttäglicher Mercurius, eine ganz besondere posttägliche Relation von den wichtigsten in Europa vorangegangenen Novellen mit curiosen Kaisonnements und politischen Reslexionen untermenget, und den geneigten Neubegierigen zur

beliebigen Vergnügung zusamben getragen."

Der "Mercurius", eine Fortsetzung der früher schon unregelmäßig erschienenen "Mercurij=Zeitung", ging später auf Simon Schmid und von dessen Werten Wann, den niederösterreichischen Landschafts= und Universitätsbuchdrucker Johann Baptist Schilgen über.

Am 8. August 1703 ließ der Buchdrucker Johann Baptist Schönwetter

ein dem "Mercurius" ganz ähnliches Blatt erscheinen, betitelt :

"Biennerisches Diarium Enthaltend Alles Denkwürdige | so von Tag zu Tag sowohl in dieser Kahserlichen Residenh=Stadt Wienn selbsten sich zugetragen | als auch von andern Orthen auß der ganzen Welt allda nachrichtlich eingeloffen. Mit diesem besondern Anhang | daß auch alle die jenige Persohnen, welche wochentlich allhier gestorben | hingegen was von Vornehmen gebohren, Dann copuliret worden | ferner anhero und von dannen verreiset | darinnen besindlich. Mit Ihro Kömischen Kahserlichen Majestät allergnädigsten Privilegio."

Unter dem Titel "Anmerkung" finden wir auf der zweiten Seite der ersten Nummer eine Art Programmartikel, welcher als eine kurze Zusammen=

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. A. Mayer "Wiens Buchbrudergeschichte", Wien 1883, I. Bb., S. 320 ff. Die Angaben fiber Johann van Ghelen bei Wurzbach V. Bb., S. 168, sind ganz salschann van Ghelen gab weder bie "Bostägliche Mercurij-Zeitung" zu Ende bes XVII. Jahrhunderts heraus (die wohl mit dem "Bosttäglichen Mercurius" gemeint ist), noch erschien das "Wiener Diarium" 1703 in seinem Berlage.

fassung alles bessen angesehen werden kann, was von Anbeginn und lange Zeit hindurch den wesentlichen Inhalt des Diariums ausmachte. Der Artikel lautete:

"Demnach von schon geraumer Zeit hero vielen ber Staats Wissenschafft begierigen verlanget worden, angesehen ben difer wegen der Römischen Kanserlichen Resident in aller Welt höchst geehrt- und berühmtesten Stadt Wienn, insonberheit ein groffer Zu= und Abgang berer ben dasiger Hoff-Staat | auch in dem Bürgerlichen Weesen allda befindlicher hoher und niederer, ferners allerhand ein= und aufziehender, so wohl einheimisch= als frembder Persohnen, täglich in groffer Anzahl bemercket wird | daß sothane Verwechslungen und von allerhand Haupt-Urfachen, als Lebens- und Todtes-Zufällen dependirende Beränderlichkeiten zu allerhand, so wohl Christlich- als politischer Betrachtung jedermann insonderheit aber denen allhiesigen Inwohnern offentlich bekundt und vorgestellet werden möge; Als hat man der Curieusen Welt | absonderlich ben jetzigen Begebenheiten und Kriegs-Läuffen länger nicht enthalten können mit einem richtigen Wiennerischen Diario ober Tag-Buch hiermit auffzuwarten; Dabey dann zu mehrerer Annehmlichkeit und Satisfaction deß geneigt begierigen Lefers | bevorder von obig zu vermerden habende Persohnen herauß gegebener Lifta, jederzeit ein turper Bericht und Extract, als ein Kern berer hin und wider in der Welt merkwürdiasten wahrhafftiasten und aller= neuesten | so schrifftlich als gebruckter allhier einlaufender Begebenheiten | ohne einigen Dratorischen und Poetischen Schminck | auch Vorurtheil | sonbern ber bloffen Wahrheit berer einkommenden Berichten gemäß | Wochentlich zwey mahl als Mittewochs und Sambstags ordentlich vorgestellt werden und in dem so genannten rothen Igel befindlich seyn sollé."

Die erste Nummer, batiert: "Mittwochs, ben 8. Augusti 1703" enthielt außerdem einen kurzen Bericht über die Armee in Süddeutschland, von einem Gesecht mit den Franzosen am Gardasee, über die Unruhen in Oberungarn, sodann eine Art Lokalbericht: wie der Hof das Fest Portiunkula begangen, von einer in Wien eingelangten Sendung erbeuteter Wassen und Trophäen aus Ungarn, von einer Hossiagd u. dgl. Sodann einen langen Bericht "Auß dem Kanserlichen Felblager zu Haunscheim vom 28. Julij" und weitere Berichte aus dem Ober-Clas, vom Ober-Rheinstrohm, aus Cölln, Berlin, London, dem Haag, Preslau (Breslau), neueste Kriegsnachrichten über die Aktionen im Sukzessionskriege, Hossiechte u. dgl. enthaltend. Den Schluß des Blattes bildet eine "Lista deren, so vom 1. Augusti dis dem 8. ejusdem vor und in der Stadt gestorben" — "Von hohen Vermählungen" — und

"Bon Hohen und Niedrigen Standts-Persohnen Unkunfft".

Den gleichen Charafter wie die erste Rummer weisen alle übrigen des ersten Jahrganges auf und, sagen wir es gleich, trägt das "Diarium" während des ganzen XVIII. Jahrhunderts. Berichte aus dem Auslande, meist aus anderen ausländischen Zeitungen herausgeschnitten, zum Teile sichtlich auf eigene Korrespondenzen zurückgehend, bilden den Grundstock des Blattes. Nach den Daten zu schließen, war das "Diarium" für die Verkehrsverhältnisse jener Tage immerhin aktuell genug; älter als acht Tage war kaum eine Nachricht, wenn sie nicht von weither kam. Besonders wichtige Ereignisse, größere Schlachten, bedeutende Staatsakte, wie die Deklaration Karls wegen der Sukzession in Spanien, aussehnerregende Ereignisse, wie der Tod des Kaisers Josef I. u. dgl., wurden noch immer nach uraltem Brauch in der

Form von felbständigen Flugblattzeitungen, "Relationen", eigens behandelt und gedruckt und dem "Diarium" bloß als Beilage angeschlossen.

Das "Diarium" erschien als ein kleines Quartblättchen wie alle Zeitungen damaliger Zeit posttäglich, d. h., so oft die Posten einliesen, zweimal wöchentlich, und zwar, wie es auf dem Titelblatte heißt, Mittwoch und Samstag. Auch diese Erscheinungsform hat das "Diarium" während des ganzen XVIII. Jahrshunderts beibehalten und an ein öfteres Erscheinen des Blattes wäre nicht zu benken gewesen, da bei den damaligen Verkehrss und Nachrichtsmitteln auch das dürftigste Material für eine öfter wiederkehrende Zeitung gesehlt hätte.

Das älteste Bureau unserer Zeitung war, wie wir gleichfalls aus dem Titel ersehen, in dem Schönwetter'schen Hause zum "Roten Igel" am Wildpretmarkt untergebracht, während sich bessen Druckerei, also auch die Druckstätte des Diariums, im alten Regensburgerhof am Lugeck befand.

Über den Mann, welcher das "Diarium" begründete und durch volle 18 Jahre führte, sind wir nur sehr mangelhaft unterrichtet, wie übrigens über saft alle Personen, welche während des XVIII. Jahrhunderts mit dem Blatte in Berbindung standen. Johann Baptist Schönwetter, der als Buchhändler und Buchdrucker — er wurde später Universitäts= und Hosbuchbändler und Reichs= hosbuchdrucker — eine hervorragende Stelle in Wien einnahm, war nach Mayer ) "ein gebildeter und strebsamer Mann, auch selbst Literat". Er befaßte sich mit Borliebe mit dem Druck und der Herausgade von Zeitungen (Relationen), für welche er selbst den Text versaßte und war sonach nicht nur der Begründer und erste Drucker, sondern auch der erste Redakteur des "Wiennerischen Diariums". Das Lebensende des Schönwetter war wohl kein sehr freundliches; er mußte den Verlust des Zeitungsprivilegs, den vollständigen Rückgang seines Geschäftes, Pfändungen, Rlagen und öffentliche Feilbietung seiner Druckerei erleben und starb in Armut am 7. April 1741.

Welcher Art das Verhältnis war, in welchem der Hof zu dem "Wiennerischen Diarium" stand, darüber sind heute nur noch Vermutungen gestattet,
da sich aktenmäßige Aufzeichnungen aus jener ersten Kindheit der "Wiener
Zeitung", insbesondere die Verträge mit Schönwetter, wenn solche überhaupt
eristierten, nicht erhalten haben '). Privilegiert war das "Wiennerische Diarium"
von allem Anbeginne, aber ein Privilegium besaß auch Sedlmayer für seinen
"Wercurius". Das Recht der Mitteilung gewisser Hof- und Personalnachrichten
hatte allerdings nur das "Diarium", ob es aber deshalb eine Vorzugsstellung
gegenüber dem "Wercurius" genoß und ob zwischen dem Hofe und Schönwetter
auch nur ein Vertragsverhältnis bestand, muß dahingestellt bleiben. Nach dem
ältesten Vertrage mit van Ghelen ') sollte man allerdings schließen, daß auch
mit Schönwetter ein bestimmtes Übereinkommen bestanden habe. Aus einem
Majestätsgesuche des Johann Beter van Ghelen vom Jahre 1728 d) ersahren

<sup>3)</sup> Buchbrudergeschichte. II. Band. S. 14.

<sup>\*)</sup> Rach bleien Berträgen hat man schon 1858 vergebens im f. f. Hoffammerarchive gesucht. In einem vom Finanzminister Bruck veranlaßten Defret vom 8. März 1858 (B. 2995/44) wird einem unbekannten Frager mitgeteilt, daß die Berträge mit Schönwetter nicht mehr zu finden seien.

<sup>4)</sup> Siehe ben Wortlaut bes Bertrages vom Jahre 1721 weiter unten.

<sup>3)</sup> R. f. Hoffammerarchiv.

wir ferner, daß Schönwetter das wertvolle Privileg unentgeltlich besaß ("die mit einer so schweren Tax für jeho behaffte vorhin aber frengeweste Verlegung des Wiennerischen Diarij"). In einer aus demselben Jahre stammenden "Allersunterthänigsten Erinnerung" ») wird darauf hingewiesen, daß "Iohann Baptist Schönwetter . . . Ihro Kay. May. nicht die geringste Tax gegeben hat" und aus einer Eingabe desselben van Ghelen vom 19. März 1726 geht hervor, daß sein "antecessor" für die Publikation der Besörderungen "noch allzeit ist ertra recompensiret worden". Weiter geht unsere Kenntnis von dem Rechtsverhälts

nisse zwischen bem Hofe und Schönwetter nicht.

Mehr Licht kommt in die Geschichte unserer Zeitung erst mit dem Jahre 1721. In diesem Jahre schlug die in "Projectensachen" angeordnete Hoftommission vor, die Mittel für den Bau ber neuen Hofbibliothet "mittels eines leidentlichen Imposts auf Calender und Zeitungen" zu bestreiten ?). Diese Abgabe, welche nicht etwa in Form einer Zeitungssteuer oder eines Zeitungsstempels zu denken ift, sondern in Form eines Pachtschillings für das Privileg des "Diariums", des "Mercurius" und des "Coriere" entrichtet werden sollte, weigerte fich nun Schönwetter zu leiften, mahrend der Besitzer des "Mercurius", Johann Baptist Schilgen, und ber bes "Coriere", van Ghelen, sich zu einem billigen Beitrag gutwillig verstanden. Da sich Schönwetter weigerte "ohngeachtet man ihme bessen bey benen Zeitungen machenden ercessiven und usurariam pravitatem fast einlaufenden gewinn, und das er sich andurch mit häusern, Guettern und wissentlich anligen habenden Capitalien vor Rurzen Jahren hero mächtig bereichert habe vorgestellet" — befahl der Kaiser, daß Schönwetter entweber einen jährlichen Beitrag von 3000 Gulben für das "Diarium" zu zahlen ober zu gewärtigen habe, daß das Privileg ihm abgenommen und dem Meiftbietenden gegeben werde. Allein Schönwetter verharrte auch, als ihm dies vorgestellt wurde, "mit gewöhnlicher vnmanier" bei seiner Weigerung und so wurde benn bas Privileg auf Johann Beter van Ghelen übertragen 8).

Diese Tatsache war für die Geschichte des "Wiennerischen Diariums" vielleicht entscheidend für die ganze Zukunft, denn Johann Beter van Ghelen

<sup>6)</sup> Ebendafelbft.

<sup>&</sup>quot;) Dieser "Impost auf Calender und Zeitungen" ist nicht ganz sicher festzustellen, obwohl er in einem offiziellen Berichte der Hoftommission an die Hossaziei (Archiv des k. f. Ministeriums des Innern, Fasc. IV. D. 7 ex 1721) erwähnt wird Im Hossamerarchiv läßt sich dieser Impost nicht sinden. Wohl existert ein gedrucktes Patent Kaiser Karl VI., auf welchem von der hand eines Archivars oder anderen Beamten mit Itne die Worte geschrieben wurden: Impost auf Zehtungen und Calender". Aber in dem Batente ist nur davon die Rede, daß sämtliche Kalender vom Rovember 1721 ab mit einem Impost delegt werden sollen. Bon Zeitungen wird in dem Patente überhaupt gar nicht gesprochen, und es ist auch sehr wenig glaudwürdig, daß man damals bereits einen allgemeinen Impost auf Zeitungen gelegt hätte, denn erstens hören wir später wieder nichts mehr von einer solchen Abgabe und zweitens waren damals und noch lange Zeit hernach die Zeitungen doch wohl eine zu unbedeutende Sache, als daß es sich verlohnt hätte, sie zu einem Steuerobsette zu machen. Man wird also annehmen mässen, daß gleichzeitig mit dem Impost auf Kalender und zu demselben Zwede den drei Wiener Zeitungen die Zahlung eines Pachtschillings sür ihre Privilege abgesordert wurde. Aus der Kombination dieser beiden Tatsachen mag dann der "Impost auf Calender und Zeitungen" entstanden sein.

<sup>8)</sup> Bgl. fiber bie Borgeschichte bes Ghelen'schen Privilegs ben wichtigen Bericht ber Hoftommission an die Hoffanzlei vom 18. Dezember 1721. Arch. b. f. f. Ministeriums b. Junern. IV. D. 7.

muß, wie sein als Drucker berühmter Bater Johann eine bas Mittelmaß überragende Persönlichkeit gewesen sein. Jedenfalls war er ein Mann von Bedeutung für die Entwicklung des Wiener Zeitungswesens. Er war 1673 zu Wien geboren, hatte nach Bollendung seiner Studien die Runft Gutenbergs und ben Buchhandel erlernt, große Reisen durch die Niederlande, Deutschland, Frankreich und Italien gemacht und war dann als ein welterfahrener, verbindungsreicher und geschäftskundiger Mann nach Wien zurückgekehrt, wo er sich vorzugsweise der Redaktion der "Wälschen Zeitung" widmete ). Nach dem am 13. Mai 1721 erfolgten Tobe seines Baters übernahm er dessen Geschäft und bald barauf — wie wir sahen — auch die Herausgabe des "Diariums". Die technische Herstellung und die Verwaltung zweier posttäglicher Zeitungen neben den sonstigen Geschäftsagenden der Druckerei hatte allein eine enorme Arbeitsfraft vorausgesett, benn um was die Zeitungen jener Zeit an Ausdehnung und Gehalt hinter einer modernen Zeitung zurücktanden, um eben das waren auch die technischen und Berkehrsmittel mangelhafter und unbeholfener. Geradezu wunderbar erscheint aber die Arbeitstraft bieses Mannes, wenn wir erfahren, daß er auch der geiftige Leiter, der journalistische Vertreter seiner Zeitungen warte). Ghelen beruft sich wiederholt in Eingaben an den Hof darauf, daß er seinen Zeitungsverlag zu einer Einkommensquelle nicht nur durch den angestrengtesten Fleiß, sondern vor allem auch durch seine "eigene Kopfarbeit" gemacht habe und daß er auch seinen Sohn zur Fortführung dieser Arbeit habe heranbilden lassen. Ban Ghelen hatte sich für seine wälschen Zeitungen ein eigenes Korrespondenzbureau eingerichtet, welches Johann Peter durch seine neuen Berbindungen wesentlich erweiterte und nun den Zwecken des "Diariums" dienstbar machte.

Der Übergang des "Diariums" in den Besitz und unter die Leitung eines so tüchtigen Mannes muß also für die weitere Existenz des Blattes von

größter Bedeutung gewesen sein.

Am 18. Dezember 1721 wurde mit Ghelen von Seite des Hofes wegen Herausgabe des "Wiennerischen Diarium" ein Vertrag auf 3 Jahre geschlossen; dieser Vertrag ist das älteste urkundliche Dokument zur Geschichte der "Wiener Zeitung", das uns erhalten ist, weshalb wir ihn hier wörtlich reproduzieren wollen.

Zu vernehmen einen verbindlichen Contract, welcher an heunt zu Endtgesetzen Dato zwischen der Kay: Hof Kammer an ainem; dan den Johann Peter v. Ghelen der Röm: Kay: may: Hof buchdrukhern andern theils erricht und geschlossen worden.

Erstlichen wird auf vorläufig von ihro Kay: und Kathol: May: über den derselben beschehenen gehorbsten Bortrag eingeholte allergnädigste genehmhaltung ihme Johann Peter v. Ghelen die Trukhung des sogenannten Wiennerischen Diarij auf arth und weis, wie der hiesige

<sup>9)</sup> Dr. A. Mayer: Wiens Buchbrudergeschichte. II. Band p. 19 ff.

<sup>19)</sup> Rach Rabbebo ("Bur Geschichte ber Biener Zeitung" in ber Beilage zur "Biener Abendpost" Rr. 276, 277 und 278 vom 1., 2. und 3. Dezember 1879) führte Shelen die oberste Leitung bes Blattes, ber eigentliche Rebakteur und Arbeiter war Hieronymus Gmainer, ber schon unter Schönwetter extern mitgearbeitet hatte. Gmainer starb am 27. April 1729, und zum erstenmale erschien nunmehr im Biener Totenprotokolle die Standesbezeichnung "Zeitungs-Schreiber".

Reichshof-Buchdrutheren-Innhaber Johann Baptist Schönwetter vorhin bessenfalls priviligirt war, solchergestalten überlassen, bas er van Ghelen, sothanes Diariu vom 3. Jan. des nachst eintrettenden 1722. Jahrs angefangen, durch drey nacheinander folgende Jahr zu verfaffen, nach vorläufig eingeholter ordnungemäffiger Cenfur in Druth zu bringen, auszugeben und zu verschleissen allein befuegt und berechtiget seyn solle: allermassen ban

Andertens: womit während zeit besagter 3 Jahren von niemand andern, wer der auch sege, neben seiner sothanes Diariu Gedrukht werben möchte, feste Hand zu halten, ihm van gehlen ben solcher gerechtsame zu schüzen und zu beschirmen, per expressum hiemit

zu gesagt und versprochen wird. Ingleichen solle

Drittens: durch behörigen Weeg die Verfügung beschehen, womit ihm, van gehlen, gleichwie vorhin dem Schönwetter, die nachrichten ber hochen promotionen, tauffen, todtfählen, copulationen und ankhunften prästitis prästandis ausgefolgt werden.

Viertens: Er, van Gehlen, mehrwiderholt wiennerisches Diariu nicht allein ohne unterbruch während Zeit diefer 3 Jahren posttäglich zu continuiren und in Druth zu befördern, sondern auch in eben den preis, wie der Schönwetter solches vorhin verkhaufet hat und nicht höcher abzugeben und zu verschleissen sich obligiret und bennebens

Künfftens: Ihro Kap: und Kathol: May: für sothane allergnädigste concession und frenheit nebst bezbehaltung der von ihm in Druth bringenden Wälischen Zeitungen durch mehrerwähnte drey Jahr alljährlichen drey Taussend, drey Hundert, drey und dreyfig Gulden 20 gr. mit quartalligen ratis in das alhiefige Hof-bauambt gegen bancalitätts quitung abzuführen und hieran jederzeit ein quartalliges ratum mit 833 F. 20 gr. anticipato zu entrichten, solches quantu auch ohngehindt beffen, da in Postsachen fünfftig eine anderung erfolgen solte, allstäts richtig abzuführen, sich verbunden und anheischig gemacht.

Sechstens und Schliefslichen: Thuet öffters widerholter van gehlen zu mehrer bessen sicherheit pro Cautione sein ganzes Bermögen liegendes und fahrendes nichts hievon ausgenohmen, zur wahren hypothec constituiren, also und bergestalten, das auch wider besseres Verhoffen sich ereignenden nicht zuhaltungsfahl der Kay: Fiscus ohne widerredt hierauf zu greifen und sich zahlhaft zu machen befuegt

und berechtiget fenn foll.

Alles getreulich und ohne Gefährde 2c.

Wienn, den 18. Xber 1721.

Ih. Gr. v. Ditrichstein.

Wer sich unter dem Vertrage über die Herausgabe einer Hof- und Staatszeitung einen großen politischen Aft mit geheimen Abmachungen vorgestellt hatte, wird durch das am 18. Dezember 1721 errichtete Instrument einigermaßen enttäuscht sein. Man darf aber nicht außeracht lassen, daß das "Wiennerische Diarium" jener Zeit keineswegs ein amtliches Organ wie die "Wiener Zeitung" von heute war, es war vielmehr ein reines Privatunternehmen, für beffen

der Besitzer einfach eine jährliche Beisteuer zum Bau ber t. t. Hofbibliothet zu entrichten hatte. Allerdings verpflichtete sich die Hoffanzlei dafür zu forgen, daß dem Ghelen, gleichwie früher dem Schönwetter "die nachrichten der hochen promotionen, tauffen, todtfählen, copulationen und ankhunften" ausgefolgt werden. Das ist aber auch die einzige differenzielle Behandlung, welche das Diarium vor anderen Blättern voraus hatte, und wir werben bald sehen, daß auch dieses Borrecht nicht lange unangetastet blieb. Im Übrigen war bas "Wiennerische Diarium" ebenso wie jede andere Zeitung an die "vorläufig eingeholte, ordnungsmäßige Cenfur" gebunden und, nach den Rlagen bes Besitzers über die Strenge und Rigorosität der Zensur ju schließen, erfreute sich das "Diarium" auch in dieser Hinsicht keineswegs einer bevor= zugten Stellung. Ja, just in der Zeit, in welcher von allen übrigen Blättern ber Druck ber Zensur genommen war, in der Josefinischen Ara, hatte das "Diarium", wie wir sehen werben, über eine besonders rauhe Behandlung von Seite ber Zensurbehörde zu klagen. Das verhätschelte Schofftind ber amtlichen Rreise war also die junge Staatszeitung gewiß nicht. Das Berhaltnis zwischen Ghelen und bem Hofe war nichts weniger als auf politischen Erwägungen aufgebaut. Der Hof erhielt burch bas Privileg einen ansehnlichen Beitrag jum Bau einer würdigen Unterfunft für die unschätbaren Bucherschäte des Kaiferhauses und der Buchhandler durfte taum in der Lage gewesen sein, die für jene Zeit beträchtliche Summe von 3333 Gulben jährlich zu zahlen, wenn nicht das "Diarium" erträgnisreich genug gewesen wäre und wenn nicht Ghelen burch seine Stellung als Herausgeber bes Diariums seiner Familie Ansehen und wertvolle Verbindungen und seiner Druckerei namhafte Aufträge erworben hatte. In der Tat nehmen die Bahlungsaufträge, welche die Hofkanzlei der Hofkammer für die von Ghelen geleisteten Buchdruckarbeiten übergab, einen sehr großen Raum in unseren Archiven ein. In diesem Umstande lag aber eben die Gewähr für die Prosperität des "Diariums", und deshalb bezeichnet ber Vertrag von 1721 einen bedeutsamen Abschnitt in der Geschichte unserer Zeitung.

Aber auch in einer anderen Richtung wurde das Jahr 1721 für die geschäftliche Konsolidierung des "Diariums" entscheidend: durch die in diesem Jahre erfolgte Verbindung mit dem sogenannten "Fragamt""). Dieses Fragund Kundschaftsamt, ursprünglich mit dem Versamt vereinigt, war damals eine Art offizielles Nachfrage= und Auskunftbureau für kommerzielle Angelegenheiten, welches im Jahre 1707 unter Kaiser Josef I. gegründet und von Kaiser Karl VI. wesentlich erweitert worden war. Im Jahre 1721 wurde über Verordnung des Kaisers versügt, daß die im Programme des Fragamtes aufgezeichneten Gegenstände durch den Druck öffentlich bekannt zu machen seien und gleichzeitig wurde eine offizielle Publikation des Frag= und Kundschaftsamtes, das "Kundschaftsblatt", ansänglich noch als unregelmäßiger Anhang zum "Diarium" angeschlossen. Es scheint, daß das Fragamt, welches dis zu dieser Zeit nicht recht prosperieren wollte, von da ab sich erst recht emporschwang und daß man deshalb die Verbindung zwischen "Fragamt" und "Diarium" so eng als möglich gestaltete. Im Jahre 1728 übersiedelte das Fragamt an den Sit des

<sup>11)</sup> Bgl. "Bur Geschichte bes Wiener Fragamtes" (Wiener Kommunal-Kalenber 1893, S. 419 ff.).

Diariums, das sich gegenüber dem Hosballhaus im sogenannten Fleckhammersichen Hause befand <sup>12</sup>), und gleichzeitig wurden die Veröffentlichungen desselben dem Diarium regelmäßig als "Posttägliche Frag= und Anzeigungs-Nachrichten des Kaiserl. Frag= und Kundschaftsamts in Wien" beigeschlossen. Diese Beilagen, deren erste am 14. April 1728 erschien, enthielten außer den offiziellen Verslautbarungen des Amtes auch Anzeigen von Neuvermählungen, Geburten, Kundmachungen von firchlichen Andachten, Prozessionen, Anzeigen von Lizitationen,

Konvokationen, Publikationen von Grundobrigkeiten u. f. w.

Das "Kundschaftsblättl", wie es kurzweg während des ganzen XVIII. Jahrhunderts hieß, war ein Unternehmen für sich, für welches van Ghelen einen eigenen Pachtschilling von 400 fl. zahlte, und einen eigenen Kontrakt hatte <sup>13</sup>). Erst zu Ende des XVIII. Jahrhunderts wurde es der "Wiener Zeitung" als ein integrierender Bestandteil eingefügt und gleichzeitig mit dieser in Pacht gegeben. Es bildete die eigentliche geschäftliche Grundlage des Diariums, die Haupteinkommensquelle für dessen Herausgeber, und deshalb eben muß die in das Jahr 1721 fallende Verbindung des "Diariums" mit dem "Fragamt" gleichfalls als ein entscheidender Abschnitt in der Geschichte des Blattes angesehen werden.

### 2. Das Wiener Diarium (Wiener Zeitung) als privilegiertes Privatunternehmen (1721—1812).

Mit dem Jahre 1721 kann die Gründungsepoche der "Wiener Zeitung" als abgeschlossen betrachtet werden. Die Zeit der Kinderkrankheiten war überstanden, das Unternehmen war in eine feste und tüchtige Hand gelangt, und die Grundvesten seines geschäftlichen Gedeihens waren gelegt. Nun konnte es

seiner inneren, publizistischen und literarischen Bollendung zusteuern.

Wenn diese Entwicklung nun äußerst langsam vor sich ging und wenn das Blatt in jener Zeit oft auch den bescheidenen Ansprüchen nicht genügte, welche man schon damals an eine große Zeitung zu stellen berechtigt war, so braucht man nach Erklärungsgründen nicht allzu weit zu suchen. In erster Linie kommt hier wie anderwärts wohl der bedauerliche Tiesstand des deutschen Schrift- und Sprachtums in Betracht. Die deutsche Sprache hatte damals in allen besseren, auf die ja eine Hofzeitung derechnet war, sozusagen ihren Kurs verloren. Die Gelehrten bedienten sich der lateinischen, der Adel der französischen Sprache, am österreichischen Hofe wurde das Italienische start gepslegt. Das Deutsche wurde nur in den Ümtern verwendet und in dem entsetzlichen Kurialdeutsch, das sich da bildete — oder, wie das "Diarium" sagt, "ohne einigen Oratorischen auch Poetischen Schminck auch Borurtheil" — wurden auch die Zeitungen abgesaßt. Daß dieser Umstand ein ernstes Hindernis

<sup>12)</sup> Im Jahre 1734 sibersiebelte bas "Diarium" in bas gleichfalls bem Ghelen gehörige sogenannte "neue Wichaelerhaus" auf bem Kohlmarkt. — Das Fleckhammer-Haus gegenüber dem Hofballhaus (um 1720) führte nach ber Numerierung vom Jahre 1795 die Nummer 4, nach der des Jahres 1822 Nr. 3, dann 1862 die Orientierungs-Nr. 3 Michaelerplat, und ist seit den ersten Neunzigerjahren verschwunden.

<sup>13)</sup> Nach 1776 legte ber Bertreter bes Bersathamtes "Protest gegen eine etwaige Bermischung bes . . . . durch einen particulare Contract an den van Ghelen'schen Erben gekommenen Kundschaftsblattes" mit dem Diarium ein (Hosftammerarchiv Cam. Fasc. 35 349 ex 1775).

für die Entwicklung des Zeitungswesens sein muß, wird niemand bezweifeln. Man sah und suchte in der Zeitung lediglich die Neuigkeitsvermittlerin, nicht mehr.

Und gerade in dieser Hinsicht konnte sich das "Diarium" nur sehr langsam zum Rang anderer Zeitungen emporringen. Wohl wurde bei der Bertragserneuerung im Jahre 1728 ausbrücklich bewilligt, "daß weilen er van Gehlen zu Compilirung des Wiennerischen Diarij und der Bälschen Zeitung der Correspondenz benöthiget ift, bemselben alle auswärtigen so gedruckhte als geschribene Zeitungen, so er besswegen Kommen lasset, iedoch von einer jeden nur ein Exemplar zu seinen selbstaigenen gebrauch . . . . . frey Bom Brief-Porto, wie bishero geschehen durch das Ray. Postamt passiret werden sollen; jedoch mit der Condition, daß er solche ihme zur Compilirung einlauffende Zeitungen nicht an andere privatos weiters abgeben solle" 14). Allein zwei Jahre vorher war dem "Diarium" mehr von seinem Nachrichtenstoff genommen worden, als ihm diese Verfügung an interessantem Material zuführen konnte. Unmittelbar nach ber Erneuerung des Bertrages im Jahre 1724, bei welcher Gelegenheit der Wortlaut des Vertrages von 1721 aufrecht erhalten wurde, erhob die geheime Hoftanglei gegen die Beröffentlichung der Ankommenden unbedingt, gegen die der Promotionen zum Teile Einsprache 16). van Ghelen - ber allerdings ein großer Meister in herzbrechenden Klagen und Lamentationen war — jammerte in zahllosen Eingaben, daß durch dieses Verbot bas "Diarium" alles, was es interessant gemacht und was die Leute zum Raufen veranlaßt, verloren habe, da obendrein die Zensur "aniezo sehr scharf, rigoros und auch das geringfte, was den Liebhaber Bergnügen Könte, Berbietet, mithin auch mangel der materie, und zu anfüllung des Spatij nichts als Trivialia und oftmahls mehr ad nauseam Pectoris gereichende Sachen zu sezen, und Hierdurch die Zeitungen selbsten zu verschlagen gemüßiget werde." Dem Berleger seien infolgebessen posttäglich über 200 Zeitungen liegen geblieben.

Es barf uns baber nicht Wunder nehmen, wenn bas Publikum lieber zu den ausländischen Zeitungsblättern, die in großen Mengen von der Post selbst importiert wurden, und mit noch größerer Vorliebe zu ben geschriebenen Beitungen griff, die gegen Ende des XVII. und zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts sich einer großen Popularität erfreuten, wohl nicht zum wenigsten beshalb, weil sie es verstanden, die Klippen der Zensur klug zu umschiffen. Budem hatte sich in Wien bereits damals jene der wirtschaftlichen Entwicklung ber Zeitungen so ungünstige Sitte bes Kaffeehauslebens herausgebildet, die auch heute noch jeden Massenabsatz der Wiener Journale von vorneherein ausschließt. Man meint die Rlage eines Zeitungsherausgebers von heute zu hören, wenn man Ghelens Worte lieft: "Uiber beme ift allhiefige Stadt bermalen mit Cave-Bäufern fast an allen Eden angefüllet, ohne von benen Bier Häusern, Barbier Stuben etc. Meldung zu thun, welche nicht allein mit ausländischen Zeitungen von dem Ray. Post-Ambt versehen werden, sondern auch nur ein Diarium erkauffen, und also die Leute, Welche lieber einen Groschen umb ein Cave-Schalen, damit sie nur daben die Zeitung umbsonft lesen können, als ben mir das Diarium umb 7 X zahlen wollen, zu sich

<sup>14)</sup> Hoffammerarchiv, Bertrag vom 28, Februar 1728.

<sup>15)</sup> Eingabe bes van Ghelen an die Hoftammer vom 19. März 1726 und Erledigung im t. t. Hoftammerarchiv.

ziehen, ohne einigen Tax barfür zu erlegen und mithin anwiederumben bas

Diarium einen traurigen Abgang haben muß. "16)

Dazu bestand für das "Diarium" noch ein ernster Konkurrent in dem "Mercurius". Anläßlich der Vertragserneuerung von 1724 machte baher Ghelen der Hoftanzlei den Vorschlag "da in Wien ohnedies zwei deutsche Zeitungen nicht bestehen konnten", wolle er für bas "Diarium" 3500 fl. zahlen, wenn dem Johann Baptist Schilgen — dem damaligen Besitzer des "Mercurius" — sein Privileg rationaliter abgelöst und ihm, dem Ghelen, übertragen würde, damit er den "Mercurius" auflassen könne. Tatsächlich wurde ihm in dem neuen Kontrakte vom 3. Janner 1724 das Recht, "die Truth= und ausgebung des so genannten Mercurij ganzlich einzustellen per expressum zugesagt und versprochen" 17), worauf ber "Mercurius" tatsächlich im Jahre 1725 aufgelassen wurde. Allein damit scheint es dem "Diarium" nicht beffer geworben zu sein und als ihm, wie schon erwähnt, obendrein noch die Veröffentlichung der Ankommenden und der Beforderungen unterfagt wurde, ließ sich sogar die Regierung zu einem außerordentlichen Nachlaß von tausend Gulben vom Pachtschilling herbei und gewährte im Jahre 1728 dem Ghelen statt eines breijährigen ausnahmsweise einen fünfjährigen Bachtvertrag, sowie gunftigere Abonnementsbedingungen feitens der Postverwaltung. Es scheint also, daß damals das "Diarium" wirklich schwer um seine Existenz zu kämpfen hatte. Später freilich, als sich bas Ankundigungswesen hob, wurde die Zeitung, welche das ausschließliche Inseratenprivileg hatte, eine reiche Einnahmsquelle.

Der journalistische Charakter des Blattes zeigte noch zwanzig und fünfzig Jahre nach bessen Gründung wenig ober gar keine Fortschritte gegenüber der ersten Nummer, man wollte denn die allmähliche aber nur sehr langsame Anpassung bes Stiles an die inzwischen zu hoher Vollendung gelangte beutsche Sprach- und Schreibweise als folchen Fortschritt betrachten. Seit dem Jahre 1762 fanden hie und da "Gelehrte Nachrichten", d. h. allerlei fritische und untritische Notizen auf dem Gebiete von Wissenschaft, Literatur und Kunft im "Diarium" Unterfunft, blieben aber bald wieder aus. Als bies in den Lesertreisen übel vermerkt wurde, erhielt das "Diarium" im April 1766 wöchentlich einmal eine Beilage "Gelehrte Nachrichten", eigentlich ein wiffenschaftlich-kritisches Blatt. In der Ankundigung Dieses Ereignisses hieß es: "In dem Artitel von gelehrten Sachen werden Die Nachrichten von der hiefigen Gelehrtengeschichte ben vorzüglichsten Blat einnehmen, und die Beurtheilungen die Billigkeit zum Grunde haben. Nichts als aufrichtige Begierbe, den Lefern die Wiffenschaften und die Werke unserer Gelehrten von der vortheilhaftesten Seite ju zeigen, ben guten Geschmack einigermaßen ausbreiten zu helfen, und biejenigen, die in dem Felde der Wissenschaften überhaupt zum Ruhme unseres Baterlandes arbeiten, unter uns bekannter zu machen, ist der Grund gegen-wärtigen Unternehmens" 18). Eröffnet wurden diese "Gelehrten Nachrichten" burch eine allerdings arg zugestutte Obe von Boltaire auf den Tod des Dauphin. Das "Diarium" bestand jetzt aus drei Teilen: aus der Rubrik "Staatssachen", aus den "Vermischten Nachrichten", Miszellen aller Art,

<sup>16) &</sup>quot;Fernere unterthänigste Erinnerungen" vom Jahre 1728, Hoffammerarchiv.
17) Die betreffenden Aften erliegen im Archiv des Ministeriums des Innern und im Hoffammerarchiv.

<sup>18) &</sup>quot;Wienerisches Diarium" Nr. 25 vom 26. März 1766.

besonders Nachrichten von fremden Bölkern und Ländern, wohl auch hie und da eine Art Lokalnotiz enthaltend, und endlich aus den schon erwähnten "Gelehrten Nachrichten". So schon und vielverheißend dieser Anlauf zu einer inneren Entwicklung bes "Diariums" war, von ebenso kurzer Sprungweite war er. Schon 1768 verschwanden bie "Gelehrten Nachrichten" wieder, wie sie gekommen, vielleicht durch eine Laune der Berleger, und das "Diarium" ober, wie es seit 1780 hieß, die "Wiener Zeitung" sank wieder in die alte eintönige Beise einer nackten Relation von Hoffesten und Kriegsereignissen zurück. Den ausschließlich referierenden Charafter hat das Blatt denn auch zu allen Zeiten strenge aufrecht erhalten. Ein Abweichen von dieser Linie und eine Hinneigung zum politischen Raisonnement, die Pflege des reflektierenden und kritisierenden Artikels, der bei den zahlreichen, in der zweiten Halfte des XVIII. Jahrhunderts aufschießenden Blättern die Hauptsache bildete, war der "Wiener Zeitung" schon deshalb nicht möglich, weil die Zeitung auch in den Tagen der Preffreiheit unter Kaiser Josef II. nichtsbestoweniger einer strengen Zensur durch die Hof- und Staatskanzlei unterstellt war, und weil selbst Kaiser Josef II., welcher der freien Bewegung der Presse doch sast keine Schranke stellte, der Meinung war, es musse einem Organe wie die "Wiener Zeitung" untersagt bleiben, Staatsnachrichten von der hiesigen Monarchie oder seiner Person zu bringen 19). Dieser scheinbare Widerspruch in dem Verhalten bes preffreundlichen Kaifers gegenüber der "Wiener Zeitung" löst sich insoferne, als das lettgenannte Blatt, wenn schon nicht das publizistische Organ der Regierung, wenn schon nicht deren Sprachrohr an die öffentliche Meinung, so boch das Mittel war, durch welches gewisse Hof- und Personalnachrichten sowie Berichte über hervorragende Staatsereignisse — aber immer nur Berichte, nie Ansichten ober Meinungen — in authentischer Weise unters Publikum gebracht wurden. Diese amtlichen Berichte sind im "Diarium" und ber "Wiener Zeitung" meist unter ber mit "Wien" und bem Datum gezeichneten und die Zeitung eröffnenden revueartigen Rubrik, sowie in den Extrablättern. enthalten, welche bei besonderen Anlässen herausgegeben wurden. Wäre es dem "Diarium" freigestanden, neben diesen amtlichen Berichten auch private, nicht aus der Hoffanglei herrührende Nachrichten von Hof- und Staatsangelegenheiten zu bringen, so ware ber authentische Charafter ber ersteren Berichte ganz verwischt worden. Die "Wiener Zeitung" beschränkte sich also, soweit sie nicht Organ der Hoflanzlei war, auf ausländische Berichte über die alle Welt interessierenden Vorgänge des Sutzessions= und nordischen Krieges, die Aufstände in Ungarn und die Türkenkriege, den siebenjährigen Krieg, über wichtige Vorgänge im englischen Parlament und polnischen Reichstage, Thronreben ber englischen Könige und Allokutionen bes Papstes, auf Briefe über irgend eine Kriegsaffaire von einem daran Beteiligten oder von Missionären über die Zustände eines fernen Landes u. dal. Die überwiegende Mehrzahl dieser Nachrichten war ausländischen Zeitungen nachgebruckt. Als in der josefinischen Ara der Nachdruck von Zeitungsartikeln freigegeben wurde, betrachteten die Verleger der "Wiener Zeitung" dies förmlich als eine Störung ihres Privilegs. So wenig hatten biefelben für den Ausbau eines bereits von

<sup>19)</sup> Eigenhandige Erledigung einer Beschwerde burch ben Kaiser. (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Fasc. 6/13, Zeitungen ex 1785.)

ben Gründern des Blattes, von Schönwetter und Johann Peter van Ghelen, wenn auch nur in primitiven Formen eingerichteten journalistischen Korrespondenz-

dienstes getan.

Das literarische und journalistische Niveau der "Wiener Zeitung" im XVIII. Jahrhunderte stand also herzlich tief. Aber es gibt dieser Tatsache gegenüber einen Troft oder eine Entschuldigung: das Niveau der übrigen sogenannten politischen Zeitungen in Wien war zu jener Zeit wenn möglich noch viel, viel tiefer 20). Soweit diese Zeitungen Vermittler von Nachrichten waren, konnten sie nicht mit der "Wiener Zeitung" in die Schranken treten, da sie inländische Hof- und Staatsnachrichten erst dem offiziösen Organe entnehmen, auch nicht früher als bieses veröffentlichen durften, auswärtige Nachrichten aber ebenso wie die "Wiener Zeitung" ausschließlich fremben Zeitungen nachbruckten, nur mit weniger Vorsicht und Spstem, als dies bei dem genannten Blatte seiner ganzen Natur nach immerhin der Fall sein mußte. Ginen großen Borteil freilich hatten die übrigen Blätter ber "Wiener Beitung" gegenüber voraus, fie konnten rasonieren und fritisieren und glossieren, so viel sie wollten. Aber die Art und Weise, wie dieses geschah, war so schwathaft und ungebildet und schaal, daß keines dieser Blättchen sich über das Niveau eines ganz gewöhnlichen Klatschblättchens erhob und eine nennens= werte journalistische Bedeutung erlangte. So blieb also die "Wiener Zeitung" trop all ihrer inneren Dürftigkeit doch das einzige ernsthafte politische Blatt in Wien während bes XVIII. Jahrhunderts 21).

So wenig reich an Wechsel die Linie der inneren journalistischen Entwicklung in jener für Osterreichs Geschichte so denkwürdigen, großen und auch für das österreichische Zeitungswesen so bedeutsamen Zeit ist, so wenig abwechslungsreich ist auch die äußere Geschichte. Dieselbe könnte man kurzweg die Geschichte eines Kampses der Familie van Ghelen um ihr Privileg und die damit verbundenen Einkünste nennen. Die Familie van Ghelen hatte mit Iohann und Johann Peter ihren Höhepunkt erreicht, wenigstens was ihren Rufals einer der ersten Druckersirmen und die Grundlegung ihres Reichtums betrifft. An äußerem Glanz freilich nahm die Familie — die zu den angesehensten Patriziersamilien Wiens gehörte — auch in der zweiten Hälfte des Jahrshunderts noch zu; wir tressen Ghelens als hohe Beamte in Staat und Stadt, als Künstler, Geistliche, in jeder angesehenen Stellung. Aber der alte Geschäftsruf und das Kunstrenommee der Firma war durch neue tüchtige Männer wie

Trattner ftart in den Schatten gestellt worden.

Die Familie Ghelen zog sich immer mehr auf die Einnahmen, welche das "Diarium" gewährte, zurück, und diese können nicht klein gewesen sein, denn sonst wären die Ghelen nicht imstande gewesen, trot all ihrer herz-brechenden Klagen stets steigende Beträge für die Erneuerung des Privilegs zu zahlen. Und daß das "Diarium" ein ertragreiches Unternehmen war, sein mußte, leuchtet auch aus dem doppelten Grunde ein, daß es das einzige Blatt war, welches durch eine spstematische Nützung des Ankündigungswesens eine

<sup>20)</sup> Bgl. E. B. Zenter, Geschichte ber Biener Journaliftit, I. Bb.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Um Berwechslungen und Freislmern vorzubeugen, sei hier erwähnt, daß die von 1757 bis 1782 in Wien gleichsalls bei Ghelen erscheinende und privilegierte "Gazotte de Vienne" ebenso wenig mit der "Wiener Zeitung" zu tun hatte, als etwa das seit 1813 erscheinende literarische Blatt: "C. k. Videnske Noviny".

solide geschäftliche Grundlage hatte und daß es das einzige politische Blatt überhaupt war. Die freisinnige Preßgesetzgebung des Kaisers Josef brachte dem "Diarium" keinen Konkurrenten. Was an ernsteren Blättern in jener Zeit existierte, wie etwa die "Kealzeitung", gehörte der literarischen, wissenschaftlichen oder Fachpresse an. Die große Menge der übrigen Blätter führte ein ephemeres Dasein und verdiente nach ihrem inneren Werte nicht mehr. Im Jahre 1784 tat sich wohl in Wien etwas wie ein zweites politisches Blatt, das "Kreuzerblatt" auf. Naiv meinte es in seinem Programmartikel: "Man verhofft guten Ersolg; denn können in London 30, warum sollen in Wien nicht zwei Tagesschriften nebeneinander leben und weben?" Allein das "Kreuzersblatt" ging trozdem bald wieder ein und das "Diarium" blieb nach wie vor die einzige politische Zeitung, nach der jeder griff, der sich von den Vorgängen in der Welt unterrichten wollte. Man begreift es also, wie die Familie van Ghelen alles daran setze und jeden beliedigen Vetrag zahlte, um dieses Privileg sich zu erhalten.

Der alte Johann Peter van Ghelen, der bei dem Herrscherhause gleich seinem während der Türkenbelagerung verdienten Bater in hoher Gunst stand, glaubte noch vor seinem Tode von der Kaiserin Maria Theresia erreichen zu können, daß das disher von drei zu drei Jahren stets erneuerte Pachtwerhältnis bezüglich des "Diariums" in ein "der Kay. Kön. Hof-Buchdruckerey anklebendes und hinführo von derselben unabsönderliches Privilegium" auf ihn und seine Erben "wenigstens usque ad tertium Gradum inclusive" verwandelt werde. Diese weitgehenden Ansprüche wurden nun zwar nicht erfüllt, aber die wohlsgewogene Herrscherin geruhte doch (1748) "für ihn und seine Eheconsortin, nach deren Ableiden aber ihren . . . Sohn lebenslänglich . . . den damaligen Pachtungs Contract des Wienner Gedruckhten Zeitungs Verlaags gegen Bezahlung deren jährl. 3100 F. . . . zu bestättigen und zu extendiren" 22).

So gnädig und weitgehend diese Entscheidung war, so kam sie der Familie doch nur kurze Zeit zustatten. Johann Peter van Ghelen starb am 19. September 1754 im Alter von 81 Jahren. Ihm folgte in der Leitung bes Geschäftes sowohl als in ber bes "Diariums" sein gelehrter Sohn, ber Stadtrichter Johann Leopold, der ein Jahr früher von Maria Theresia nobilitiert worden war. Johann Leopold Edler von Ghelen ftarb aber schon 1760, so daß das von Maria Theresia gewährte Privileg wieder erledigt war. Dasselbe wurde jedoch der Witwe Franziska Theresia geb. Lehner von Waldberg über ihr Ansuchen gegen Erfüllung ber bisherigen Bedingnisse auf weitere zehn Jahre erneuert. Schon im Oktober 1768 — also lange vor Ablauf der Vertragsfrist bewarb sich die Witwe wieder um die Verlängerung ihres wertvollen Zeitungs= privilegs auf weitere zehn Jahre. Diesmal wurde jedoch die Verlängerung nur auf sechs Jahre bewilligt, also bis 1774, und als die Verfallsfrist heranruckte, ordnete man an, daß diesmal eine öffentliche Lizitation stattfinde und das Privilegium an den Meistbietenden gegeben werde; es hatten sich bereits damals mehrere Buchbrucker mit namhaften, den von der Firma van Ghelen geleisteten Pachtschilling weit übersteigenden Offerten auf das "Diarium" eingestellt. Der Tag der Feilbietung war bereits festgestellt, als die Witwe van Ghelens

<sup>21)</sup> Eingabe bes Ghelen und fais. Decret vom 22. Junij 1748 im t. f. Hof-tammerarchiv.

flehentlich bat, man möchte ihr den letztgeschlossenen Pachtvertrag nicht vom Jahre 1768, sondern ab expiratione des alten Vertrages, also von 1770 an rechnen, wonach derselbe dis Februar 1776 laufen würde. In der oft bewährten Gunst für die Familie van Ghelen willsahrte Maria Theresia auch dieser Bitte und bestimmte außerdem, daß der Witwe van Ghelen für den Fall, daß sie das "Diarium" verlieren sollte, eine jährliche Pension von 400 Gulden außegezahlt werde. Im übrigen verblied es dei dem Entschlusse, nach Ablauf des Bertrages eine Lizitation abzuhalten. Dieselbe fand am 7. September 1775 statt. An ihr beteiligten sich die Edlen van Ghelen'schen Erben, vertreten durch Ignaz van Ghelen, Josef Gerold, die Buchdrucker Kalliwoda und Johann Fischer. Ghelen erstand das Privileg zu dem Meistandote von jährlichen 9210 Gulden auf zwölf Jahre. Kaum waren die Ghelen wieder im Besitze der Zeitung, als sie für die Witwe <sup>23</sup>) obendrein die Pension verlangten. Dieses Gesuch wurde jedoch kurz abgeschlagen.

Von dem Ertrage des "Diariums" sollten der kaiserlichen Entschließung zusolge zusließen: Dem Versahamte für die Frag- und Kundschaftsblätter 450 Gulden, der Hofbibliothek 3100 Gulden, der Überschuß von 5660 Gulden "dürfte inzwischen und dis die Academie der Wissenschaften zu Stande kommt, zur Errichtung eines Arbeitshauses verwendet werden können" 23). Die schon von Leidnig angeregte und von Prinz Eugen lebhaft geförderte Idee der Gründung einer Akademie der Wissenschaften scheint für die Kaiserin um jene Zeit sehr greifbare Formen angenommen zu haben, wenn sie bereits an die Schaffung eines Fonds für diese Institut dachte. Indessen sollte sich diese Gründung noch dis zum Iahre 1847 verschieben und zu dieser Zeit ward an eine Fundierung aus dem Erträgnisse des Ghelen'schen Pachtvertrages nicht mehr gedacht. Über auch das von dem Regierungsrate von Wallenseld projektierte Arbeitshaus kam nicht zustande, und so wurde denn der nicht der Bibliothek zugewendete Rest des Pachtschillings der "Wiener Zeitung" fortan einsah ad camerale geschlagen.

Es ist mehr als fraglich, ob es ein Glück für die "Wiener Zeitung" war, daß sie noch weiter im Besitze einer Familie blieb, die sich in offenbarem Verfalle befand und in dem "Diarium" nichts als ein nacktes Geschäft zu erblicken vermochte. In einer Zeit, in welcher alles frei die Schwingen des Beistes entfalten konnte, seben wir in bem "Diarium" kaum Anfate eines inneren Fortschrittes, während es doch mehr als wahrscheinlich ist, daß ein Unternehmer von dem Ansehen und der Bildung, wie es etwa Johann Peter van Ghelen für seine Zeit befaß, den Fürsten Kaunit oder Raiser Jofef leicht vermocht hätte, die "Wiener Zeitung" in ein wahrhaftiges Staatsorgan umzuwandeln. Werfen wir einen Blick auf eine andere Staatszeitung aus jener Epoche, auf die "Gazette de France", welche im Jahre 1762 in ein offizielles Organ umgewandelt worden war. Um sie interessant und zu einer verläßlichen Quelle der Information zu machen, erhielten alle Botschafter an den auswärtigen Sofen den Auftrag, die "Gazette" von allem Interessanten und Merkwürdigen, was sich ereignete, zu unterrichten; die gleiche Ordre hatten die Verwaltungschefs der Provinzen; die ausgezeichnetsten Kedern des

<sup>23)</sup> R. f. Hoftammerarchiv Cam. Fasc. 35/349 ex 1775 und der mehrfach erwähnte Aftenfascikel IV. D. 7 im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

auswärtigen Amtes wurden in den Dienst der "Gazette" gestellt und glänzende Schriftsteller, wie Suard, Arnaud u. A., für dieselbe gewonnen 24). Wie viel mehr hatte ber weise Monarch, ber seinen Bolfern bas berühmte Zensurgefet vom 11. Juni 1781 gegeben hatte, für eine Staatszeitung getan, wenn ihm nicht das Privileg im Wege gestanden wäre und wenn der Inhaber bes Privilegs selbst ein Mann von Geist gewesen wäre und sich dem Kaiser mit Borschlägen über eine Ausgestaltung der "Wiener Zeitung" genaht hätte. Die Ghelen'schen Erben waren jedoch ihrer Aufgabe nichts weniger als gewachsen: die leitenden Staatsmanner jener Zeit aber wollten von einer Übernahme der Beitung in eigene Regie durchaus nichts wissen und vermochten dem "Diarium" kein anderes als ein rein fiskalisches Interesse abzugewinnen. Und da diesem Gesichtspunkte die Familie van Ghelen allerdings die größten Sicherheiten bot, konnte sie sich des Schutzes der maßgeblichen Kreise, besonders der Hoftammer immer sicher fühlen, welche die im Besitze des Privilegs befindliche Familie allzeit bei den einer inneren Reform der Zeitung sehr geneigten Kaisern Josef II. und Franz warmstens in Schutz nahm. Dabei mußte mancher Proponent, der die besten Garantien für die journalistische Entwicklung des Blattes, aber geringere Sicherheit für den Pachtschilling bot, auf die Seite treten. So wurde das Privileg, das anfangs die Basis für den Bestand des "Diariums" gebildet hatte, im Laufe der Zeit das ernsteste Hindernis für bessen weitere Entwicklung.

Dies zeigte sich recht beutlich in den Jahren 1787 und 1799. Als im Oftober 1787 neuerlich eine Lizitation über das Brivileg der "Wiener Zeitung" stattfand, erstanden die Ghelen'schen Erben basselbe abermals um den Pachtschilling von 17.200 Gulben. Che jedoch ber Vertrag abgeschlossen wurde, erbot sich ein v. Stainsberg (ohne Aweisel der damals wohlbekannte und vielgenannte Schriftsteller Fr. Guolfinger Ritter v. Stainsberg), den Bacht der "Wiener Zeitung" zu äußerft günstigen Bebingungen zu übernehmen. Stainsberg wollte ben ganzen Ertrag aus den Abonnements der "Wiener Zeitung" bis zur Höhe von 20.110 Gulben dem Arar überlaffen und erft von dem diefe Summe übersteigenden Betrage ein Drittel für sich in Anspruch nehmen. Dafür sollte ber Ertrag aus ben Ankundigungen, ber Anzeigen, ben Ertrablättern und bem Einzelverschleiße bis zu 2000 Gulben ihm gehören; von den über diesen Betrag hinausreichenden Einkunften sollten zwei Drittel dem Arar zufließen. Zudem wollte Stainsberg nicht bloß in der äußeren Ausstattung, sondern auch im Inhalte der Zeitungen wesentliche Verbesserungen vornehmen 26). Welcher Art diese Verbefferungen sein sollten, wissen wir nicht, da Stainsbergs Plan uns nicht erhalten ist. Die Person des Proponenten schien für die Herausgabe einer Hof= und Staatszeitung allerdings weniger geeignet. Stainsbergs Leben und Schaffen haftet ein unverkennbar abenteuerlicher Zug an. Zu Beginn der Achtzigerjahre war er in Prag als Herausgeber der so vielen Staub aufwirbelnden "Predigerfritifen" (Beißel ber Prediger) 26) und

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Hatin: Histoire politique et litteraire de la Presse en France. Paris 1859. I. tom. p. 151 ff.

<sup>29)</sup> Allerunterthänigster Bortrag aus bem Jahre 1787. Archiv bes f. f. Ministeriums bes Innern. IV. D. 7 Ghelen.

<sup>26)</sup> Bgl. E. B. Zenter, a. a. D., I. Bb, S. 72 f.

fast mehr noch durch seine publizistischen Schriften in dem sensationellen Kolowratprozesse — einer großartigen Revisionsaffäre jener Zeit — sehr populär geworden. Später taucht er in Wien als Begründer eines der vielen ephemeren Blätter der josesinischen Epoche, der "Wiener Kronit" auf. Mert-würdigerweise ist jedoch in dem Gutachten der Hoffanzlei über das Stainsderzsche Projekt weder von seiner Person noch von seiner stürmischen schainsderzschen Vergangenheit die Rede, sondern das Projekt wird bloß deshalb abgelehnt, weil Stainsderz nicht genügende Sicherheit diete; er hatte bloß die indirekte Bürgschaft Trattners anzubieten, der also offendar hinter dem Stainsderzsichen Projekte als Geschäftsmann stand. In Wirklichseit dürste aber die ablehnende Haltung der Hoffanzlei vorwiegend in der ausgesprochenen Anschauung begründet gewesen sein, "daß es weder räthlich, noch anständig zu seyn scheinet, den Staat und das allerhöchste Aerarium durch eine Art von Regie in die Herausgabe des Diariums zu verslechten und demselben gewissermaßen eine obschon verdeckte Büraschaft für den Andalt der Reitungen zumuthen zu lassen".

Bürgschaft für den Inhalt der Zeitungen zumuthen zu lassen".
In diesen Worten ist die prinzipielle Stellung der damaligen Staatsmänner zu einer offiziösen oder offiziellen Journalistit unzweideutig genug ausgedrückt; und wie gering diese Staatsmänner im besonderen über die "Wiener Zeitung" dachten, zeigt der "Allerunterthänigste Vortrag" in derselben Sache, wo von den von Stainsberg geplanten Verbesserungen die Rede ist. "Diese Verbesserung," heißt es da, "mag aber auch wirklich auf das höchste getrieben werden, so wird der Inhalt des Wiener Diariums an sich selbst, da solcher größtentheils nur aus früher einlausenden und in vielfältigen Händen besindlichen ausländischen Zeitungen zusammen gestopelt ist, niemals interessant werden, sondern das Diarium künstig, wie bisher, vorzüglich nur wegen der

dabei befindlichen Konvolazionen und Anzeigen seinen Absatz finden."

Diese hochamtliche Kritik war berechtigt, soweit sie die faktische Qualität der "Wiener Zeitung" betraf. Sie war aber insoferne ganz unberechtigt, als gerade die kritisierenden Kreise einer jeden Übernahme der Zeitung durch besser befähigte Männer aus rein siskalischen Erwägungen unfreundlich gegenüberstanden.

So verblieb es benn im Jahre 1787 und noch viele Jahre bei ber Erneuerung des Ghelen'schen Pachtvertrages. Man machte dem Verleger die Verbesserung des Ghelen'schen Pachtvertrages. Man machte dem Verleger die Verbesserung des Druckes und den Gebrauch eines feineren Papieres zur derstragsmäßigen Pflicht; vom Jahre 1788 ab erschien die Zeitung wöchentlich dreimal statt wie disher zweimal. Das war aber auch alles! Wie der journalistische Charakter, so blieb das Verhältnis des Blattes zur Regierung dasselbe, wie seit 1721. In einem Vortrage der Hoffanzlei 27) wird dieses Verhältnis klar und deutlich ausgesprochen: "Die "Wiener Zeitung" war disher niemals eine Hofzeitung und ist es noch nicht, sondern eine blosse privilegierte Privatunternehmung, die aber in Absicht auf ihren Inhalt der genauen Aufsicht und Censur der Landesstelle und rücksichtlich des Auswärtigen der geheimen Hofzund Staatskanzlei unterliegt. Nur der Artikel Wien und die in Kriegszeiten erscheinenden sogenannten Extrablätter über die wichtigeren Kriegsvorfälle bei den k. k. Armeen können als ämtlich angesehen werden, alse übrigen auswärtigen Nachrichten haben nicht mehr oder weniger Glaubwürdigkeit, als jener früherer

<sup>27)</sup> Allerunterthänigster Bortrag ex 1799, Archiv bes f. k. Ministeriums bes Innern IV. D. 7 Ghelen.

anderweiten Zeitungen, aus denen sie meistens entlehnt sind." Dieses Verhältnis der "Wiener Zeitung" als privilegiertes und nur offiziöses Organ kam in ganz eigentümlichen Formen zum Ausdruck, die uns heutzutage merkwürdig, ja geradezu widerspruchsvoll scheinen müssen. So wurden im Jahre 1789, als sämtlichen Blättern die unentgeltliche Einschaltung der "Officiosa", d. h. der amtlichen Berordnungen u. dgl. zur Pflicht gemacht wurde, gerade die "Wiener Zeitung" von dieser Verpslichtung ausgenommen, da sie einen vertragsmäßigen Anspruch auf Bezahlung dieser Einschaltungen hatte. Dieses Recht ging soweit, daß 1795 die Verleger der "Wiener Zeitung" den unentgeltlichen Abdruck der Liste jener Krieger, die mit Medaillen ausgezeichnet wurden, verweigerten und

für den Druckbogen 20 Gulben Entschädigung verlangten 28).

Als genau an der Jahrhundertwende der Vertrag mit der Familie van Ghelen wieder einmal abgelaufen war, stellte sich neuerlich ein literarischer Bewerder um die Herausgeberschaft der "Wiener Zeitung" ein, der mit großen Reformplänen an die Regierung und die Hoffanzlei trat. Diesmal war es aber nicht ein literarischer Aventurier, wie vor zwölf Jahren, sondern ein Mann von ernstester literarischer und persönlicher Geltung, Josef Schreyvogl, der nachmalige Burgtheaterdirektor, der sich in den Neunzigerjahren in Wien durch ernste journalistische und literarische Arbeiten hervorgetan hatte. Als Genosse Schreyvogls erscheint der hochbegabte, sür die Wissenschaft leider zu früh verstordene Geschichtsforscher F. J. v. Mumelter, Universitätsprosessorien in Wien. Als Mumelter während der Verhandlungen über das Projekt starb, schlossen sich Schreyvogl der berühmte Rechtslehrer, Appellationsrat v. Zeiller und der Schwarzenberg'sche Hofrat v. Pläch als Mitproponenten und Mitarbeiter an.

Das Schrepvogl'sche Projekt ging dahin, durch die Umwandlung der "Wiener Zeitung" in ein großes, täglich erscheinendes vaterländisches Journal, betitelt "Wiener Hof= und Staatszeitung", der Regierung ein Organ zur zweckmäßigen Lentung der öffentlichen Meinung, der öffentlichen Meinung selbst aber, dem Bolke eine Schule zur Hebung des politischen Berständnisses, bes patriotischen Sinnes und bes fünstlerischen Geschmacks zu schaffen; bas Blatt sollte nach der Idee Schrenvogls und Mumelters dahin streben, "die öffentliche Meinung einem strengeren System ber Staatskunst zu unterwerfen, ohne den Umlauf nutbarer Begriffe und Wahrheiten zu hemmen". Das Blatt sollte "eine Nationalzeitung unter bem Schutze und unter ber Leitung ber öffentlichen Berwaltung sein und bei ber ftrengften Abhängigkeit von ben Grundsaten der Regierung den Anschein eines freien Institutes für den Dienst bes Publikums behalten". Es sollte folgende Hauptgegenstände enthalten: 1. Die inländische Gesetzgebung in allen Fächern, 2. die Nachrichten und Rundmachungen in allen Brivatangelegenheiten ober eigentlich alle Gegenstände eines Intelligenz- und Kundschaftsblattes und 3. alle Angelegenheiten ber Zeit, vom In- und Auslande, und zwar nicht bloß im politischen und Kriegsfach, sondern in jedem Fache, das sich nur denken läßt. Insbesondere war die Pflege der vaterländischen Geschichte, der österreichischen Bölkerkunde und der österreichischen Rechtsgeschichte als Hauptaufgabe bieses großartigen Moniteurs geplant 29).

<sup>28)</sup> Bgl. die Aften bes mehrfach zitierten Fascikels im Archiv bes f. f. Ministeriums bes Innern.

<sup>20)</sup> Allerunterthänigster Bortrag vom Jahre 1799, a. a. D.

Wäre das Schreyvogl-Mumelter'sche Projekt zehn Jahre später unter Metternich und Gent zur Welt gefommen, es ware gewiß jum mindeften einer ernsten Erwägung unterzogen worden. Im Jahre 1799 begegnete es, obwohl sich der Raiser selbst für dasselbe lebhaft interessierte und darüber gründliche Gutachten verlangte, von Seite der leitenden Staatsmänner nur einer kühlen Ablehnung. Man empfand eine unüberwindliche Scheu, eine Beitung "gleichsam zum Sprachrohr ber Staatsverwaltung an bas Publikum zu machen". "Bei ber so guten Stimmung, bei ber so genauen Folgsamkeit der österreichischen Staatsbürger einer jeden ergehenden Anordnung, ist es wirklich nicht nothwendig, dieselben öfters, und am wenigsten täglich ihrer Pflicht und Schuldigkeit zu erinnern ober solche durch allerhand Wege erft dahin zu leiten." Das Schreyvogl'sche Projekt fiel daher unter den Tisch. Außer den genannten Schriftstellern und Gelehrten hatten noch der Hofbuchdrucker v. Schönfeld und der Buchdrucker und Buchhändler Kaspar Salzer Projekte für bie Übernahme ber "Wiener Zeitung" borgelegt. Diese wurden ohne Diskussion abgewiesen. Aber auch ein allerdings sehr wenig empfehlenswerter Plan ber Ghelen'schen Erben, neben bem "Diarium" ein täglich erscheinendes, im Dienste der Regierung stehendes Bolksblatt herauszugeben, wurde abgelehnt und der Beschluß gefaßt, bezüglich der "Wiener Zeitung" alles beim alten zu laffen und den Vertrag mit der Familie van Ghelen auf weitere zwölf Jahre zu prolongieren.

## 3. Die Übergangsperiode (1812 – 1858).

Die Geschichte der "Wiener Zeitung" während des XVIII. Jahrhunderts ist durch den Umstand charakterisiert, daß das Blatt in der ganzen Epoche ein, wenn auch privilegiertes, so doch ein reines Privatunternehmen war, dessen Beziehungen zur Staatsverwaltung vollständig ungeregelt, unklar und wechselnd waren. Die leitenden Staatsmänner hatten, wie gezeigt, eine unüberwindliche Scheu, sich mit einer Zeitung näher einzulassen und durch dieselbe zum Publikum zu sprechen. Wit dem neuen Jahrhunderte sollte in dieser Beziehung ein vollständiger Wandel eintreten. Zwar brauchte es noch sehr lange, dis man sich entschloß, die "Wiener Zeitung" in ein wirkliches amtliches Organ umzuwandeln, aber man gab doch den grundsählich ablehnenden Standpunkt der Publizistik gegenüber auf und versuchte zuvörderst das Verhältnis zu der alten Hos- und Staatszeitung zu regeln.

Dieser Wandel ist zunächst auf die politischen Verhältnisse zurückzuführen. Die stürmischen und wandelvollen Zeiten der Napoleonischen Kriege, die ewig im Wechsel begriffenen Kräftekonstellationen der auswärtigen Politik machten sich bei der halbschlächtigen Stellung, welche die "Wiener Zeitung" einnahm, in der ärgerlichsten Weise fühlbar. Über die Geschichte der Zeitung in jener Epoche sindet der geneigte Leser an einer anderen Stelle ausssührliche Aufkarung. Her sei nur bemerkt, daß der Redakteur der "Wiener Zeitung" als der Angestellte einer privaten Firma und als ein in die Verhältnisse der hohen Politik Uneingeweihter nicht nur ganz außerstande war, die so oft geänderten Verhältnissen sicht und die Absichten der inneren Verwaltung zu erkennen, sondern auch ohne jede

Fühlung mit den politischen Faktoren und ohne jedes persönliche Prestige in diesen Kreisen war. Seine Hilfsquellen waren die fremden Zeitungen und die Mitteilungen der amtlichen Stellen, die spärlich genug flossen. Alles, was in die "Wiener Zeitung" kam, mußte die Zensur der Landesstelle oder der Hofund Staatskanzlei passieren. Dazu kam jetzt noch die Zensur der obersten Polizeihofstelle. Allein trot alledem kamen in die Hof- und Staatszeitung Nachrichten, deren Veröffentlichung an dieser Stelle den leitenden Staatsmännern unangenehm, ja peinlich war.

Um nun diesem Zustande ein Ende zu machen, wurde mittels kaiserlicher Entschließung vom 2. Jänner 1805 eine direkte Unterstellung der Redaktion der "Wiener Zeitung" unter die politische Behörde versügt. Das kaiserliche Handschreiben an den Freiherrn v. Summerau, welches die Anderung anordnete und welches im Vergleiche zu einer verhältnismäßig kurz vergangenen Zeit einen ganz veränderten Standpunkt verrät, lautete:

"Lieber Freyherr v. Summeraw! Da die Wiener-Zeitung allgemein, obgleich mit Unrecht als eine offizielle Hofzeitung betrachtet wird und die inländischen Nachrichten aus derselben in alle Blätter des In- und Auslandes übergehen, folglich ihr Einfluß auf die öffentliche Meinung groß und bedeutend seyn kann, so ist es Mir nicht gleichgültig, auf welche Art, in welchem Geiste und Geschmacke und von wem dieselbe redigiert werde.

Ich finde Wich daher bewogen zu besehlen, daß von jest an die Wiener-Zeitung von Meiner Polizey-Hofftelle nicht nur zensuriert, sondern unter der unmittelbaren Leitung derselben und im Einverständnisse mit der geheimen Hof- und Staatskanzley und mit gänzlicher Beseitigung der gegenwärtigen von den Ghelen'schen Erben aufgestellten Redaction, nach einem in jeder Hinsicht besseren, auf die Bedürfnisse der Zeit und der politischen Verhältnisse klug berechneten Plane bearbeitet, und diese in mancher Beziehung Mir wichtige Geschäft einem oder zween in meinen unmittelbaren Diensten stehenden vertrauten Männern von den nöthigen Kenntnissen, von reiser Ersahrung, richtigem Takt und einer geprüften guten Denkungsart, als Amtssache übertragen, in Allem aber nach jenen Grundsätzen vorgegangen werde, welche für die Redaction der österreichischen Blätter sestgesetzt und von Mir genehmigt wurden.

Sie werden wegen Erfüllung dieses Meines Befehls vorzüglich mit der geheimen Hof= und Staats-Ranzlen die nöthige Rückprache pflegen, auch hievon den betreffenden Hof=Stellen und Behörden die nöthige Eröffnung machen.

Uebrigens hoffe ich zwar, daß durch diese Verbesserung des Inhalts der Wiener-Zeitung auch von selbst der Inhalt der Provinzial-Zeitungen sich verbessern werde. Inzwischen werden Sie doch über die Mittel, durch welche dieser Zweck noch vollkommener erreicht werden kann, mit den betreffenden Länder-Chefs sich in ein näheres Einvernehmen sehen und Mir seinerzeit das Resultat davon mittheilen.

Wien, ben 2ten Jänner 1805.

Die "Wiener Zeitung", die solange nicht recht gewußt, welches ihr eigener Beruf sei, war nun mit einem Schlage direkt einer kaiserlichen Behörde untergeordnet und somit ein streng offizielles Organ geworden, wie es nur immer der "Moniteur" oder die "London Gazette" sein konnte. Die Redaktion des inländischen Artikels siel dem als Begründer der "Baterländischen Blätter" später verdienten Literaten J. M. Armbruster zu, der als Hoffertetär bei der Polizei-Hofftelle angestellt war. Indes erwies sich auch dieses Berhältnis nicht als gesund. Einerseits warf die im Besit des Privilegiums befindliche Familie dem offiziellen Redakteur, wo es nur möglich war, Knüttel zwischen die Füße, andererseits wurde der ausländische Artikel, auf den es damals eigentlich mehr ankam als auf den inländischen, nach wie vor von Angestellten der Firma van Ghelen redigiert. Das führte zu endlosen Reidungen, Demission Armbrusters, Beschwerden der Berleger u. s. w. Es wurde nach einer neuen Form gesucht, in welcher das Verhältnis der "Wiener Zeitung" zur Staatsverwaltung zu kleiden wäre.

Der entscheidende Anftoß zu einer, wenigstens teilweisen Feststellung biefes Berhältniffes ift auf den Einfluß des leitenden Bolitikers während der ersten Hälfte bes XIX. Jahrhunderts zurückzuführen. Wer aus den bekannt strengen Zensurgesegen der Metternich'schen Ara schließen wollte, daß Metternich selbst ein grundsätlicher Gegner der Presse oder ein Verächter der öffentlichen Meinung war, würde sehr irren. Im Gegenteil, Metternich war von der großen Bebeutung ber Beitungen als Mittel zur Beeinfluffung ber öffentlichen Meinung durchaus überzeugt. Er glaubte, daß es in dem Pflichtenfreis, aber auch in der Macht eines tüchtigen Staatsmannes liege, dieses wertvolle, aber etwas gefährliche Wertzeug, Zeitung genannt, so zu handhaben, daß es ganz den politischen Absichten der Regierenden entspreche. Metternich hatte sich diese Anschauung, welche den Schlüssel zu seinem ganzen Verhalten gegenüber der Presse bildet, im diplomatischen Kampf gegen Napoleon notgebrungen angeeignet. Der Raiser der Franzosen hatte es verstanden, sich nicht bloß die französische Presse, sondern auch die großen deutschen Zeitungen untertan zu machen und durch diese die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu beeinflussen. "Ein größer Fehler," schrieb Metternich 1808 an Stadion 30), "ben alle Regierungen und insbesondere die unsere seit dem Ausbruche der französischen Revolution begangen haben, ist der, daß sie es als unnütz, als ihrer und der guten Sache unwürdig, ja als eine Gefahr betrachtet haben, mit dem Publikum zu sprechen, ihm die Wahrheit zu sagen, sie immer wieder zu sagen. Diese Notwendigkeit wird aber nie handgreiflicher, als wenn man Franzosen zu Gegnern hat. Diese hatten leichtes Spiel; sie hatten nichts als einen unbesetzten Posten einzunehmen, als sie sich der journalistischen Bureaux versicherten; und man kann ihnen nicht einmal Vorwürfe machen; denn sie haben die Waffe aufgehoben, welche wir geringschätzig weggeworfen hatten und bedienen sich nun derselben wider uns. Die öffentliche Meinung ist das wichtigste der Mittel, ein Mittel, das wie die Religion in die verborgensten Tiefen dringt, wo administrative Maßregeln keinen Einfluß mehr haben. Die öffentliche Meinung verachten, ift so gefährlich, als wenn man die moralischen Grundsätze verachtet. Während aber lettere selbst dort, wo man sie ausrotten

<sup>30)</sup> Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. Wien 1880, 2. Bb., S. 192.

wollte, wieder erstehen können, ist es mit der öffentlichen Meinung nicht so bestellt; diese fordert eine ganz besondere Beachtung, konsequente und ausdauernde Pflege. Die Nachwelt wird es kaum glauben wollen, daß wir das Stillschweigen für eine wirksame Baffe gegenüber ben Schreiern ber feindlichen Partei halten konnten, und zwar im Zeitalter ber Bielrednerei." Metternich empfand schmerzlich den Mangel einer von der Regierung geleiteten Bublizistik und suchte diesem Mangel schon während seiner Gesandtenlaufbahn soviel als möglich abzuhelfen, indem er sich selbst mit der Augsburger und Frankfurter Reitung in Verbindung sette. Im Jahre 1805, als er noch Gesandter in Berlin war, entwarf er selbst ben Plan einer beutsch-französischen Zeitung, welche unter der Leitung und unter dem Schutze der alliierten Mächte stehen und die Politik Napoleons bekampfen sollte 11). Dieses Projekt scheint freilich von Cobengl kaum beachtet worden zu sein, aber es zeigt doch, wie intensiv das Interesse Metternichs für die Journalistik war. Dies geht ja übrigens schon aus dem Umstande hervor, daß sich der Staatsmann so glänzender Federn, wie Friedrich v. Gent, Friedrich Schlegel versicherte und um die publizistischen Dienste eines Ludwig Borne warb.

Es wird nach all dem niemanden Wunder nehmen, daß Metternich, als er nach Wien tam und die Leitung der auswärtigen Geschäfte übernahm, mit den vorhandenen Zeitungen und vor allem mit der antediluvialen Form ber "Wiener Zeitung" gang und gar nicht einverstanden war. Er plante eine vollständige Reform des offiziellen und offiziösen Preswesens. Die Gelegenheit, hier entscheibend einzugreifen, sollte sich unmittelbar nach seinem Amtsantritte fügen, da der Pachtvertrag mit der Firma van Ghelen Anfangs 1812 ablief und sonach im Jahre 1810 Borforge wegen einer eventuellen Berfteigerung getroffen werden mußte. Um die Mitte bes Jahres schon sehen wir die geheime Hof- und Staatstanzlei, die Polizei-Hofftelle und die Hoftanzlei in einem eifrigen Notenwechsel 82) mit der Frage einer vollständigen Reform in der Redaktion ber "Wiener Zeitung" beschäftigt. Wohl nie vorher ober nachher hat in Ofterreich eine Zeitungsangelegenheit die Regierungskreise so eingehend beschäftigt, als bamals. Es wurden gründliche Gutachten von der niebersöfterreichischen Landesregierung, von der Polizeischeste und von Fachmännern eingefordert und Metternich, der hinter der ganzen Aftion stand, unterzog die Aften einem gründlichen Studium und legte sie seinem publizistischen Berater Friedrich v. Gent vor.

Die Stimmung ber maßgeblichen Faktoren gegen die "Wiener Zeitung" war, nach diesen Gutachten zu schließen, mit der Zeit sehr unfreundlich geworden. Die äußere Form wird geradezu als "unschicklich", Sprache und Inhalt als der fortgeschrittenen Kultur und dem Geschmack nicht mehr entsprechend, das Verhältnis zur Staatsverwaltung als unklar bezeichnet; über die Pächter wird geklagt, daß sie ihren vertragsmäßigen Verpslichtungen nicht nachkommen. Es tauchte zum erstenmale die Frage auf, ob die "Wiener Zeitung" nicht durch die seit 1804 bestehende Staatsdruckerei in eigener Regie

<sup>31)</sup> Ebendaselbst, 2. Bb., S. 83 ff.

<sup>32)</sup> Das ganze, sehr umfangreiche Aftenmaterial, die Noten, Berichte, Gutachten und Borträge fiber diese Angelegenheit finden sich in dem mehrsach zitierten Fascikel im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

bes Staates verlegt werben solle, ein Borschlag, ben die Hoftammer freilich

aus technischen Rücksichten ablehnte.

Friedrich v. Gent riet dem Fürsten Metternich die Schaffung zweier in Stoff und Form ganz von einander geschiedener Blätter an Stelle der bisherigen "Wiener Zeitung", und zwar empfahl er: "1. Gine Hof-Zeitung im eigent-lichen Sinne des Wortes, welche alle die Artikel, die in der jetzigen "Wiener Zeitung" über der Linie stehen, außerdem alle offiziellen Befanntmachungen ber verschiedenen Staatsbehörden und, was die Regierung sonst unter ihrer unmittelbaren Leitung und Berantwortlichkeit dem Publikum zu wissen tun will, enthielte, von welcher aber politische Neuigkeiten, Auszüge aus anderen Blättern u. f. f. völlig ausgeschlossen sein mußten. Mit biefer Zeitung wurden dann auch die bisherigen Intelligenz-Blätter verbunden. Für die Bewohner der Monarchie bliebe sie so ein unentbehrliches Bedürfnis und ihr Absat würde ungefähr berselbe bleiben, wie der der jegigen "Wiener Zeitung", sie mußte übrigens ihre eigene Direktion, Redaktion und Okonomie behalten. 2. Ein politisches Blatt nach dem Modell der beften politischen Zeitungen geordnet, unter einem einfachen, anspruchslosen Titel, von der Regierung befördert, kontrolliert und geleitet, ohne daß sie sich öffentlich dazu bekennen bürfte. Bon diesem Blatte müßte weiter alles, was die Hof-Zeitung und die ihr zugehörenden Intelligenz-Blätter liefern, ausgeschlossen sein. Es müßte ebenfalls seine eigene, sehr sorgfältig gewählte Direktion, Redaktion und Dtonomie haben 33)."

Dieses Projekt fand in der Abaption des seit März 1810 erscheinenden "Österreichischen Beobachters" zum offiziösen Organ des auswärtigen Amtes eine teilweise Verwirklichung. Bezüglich der "Wiener Zeitung" stimmte aber Metternich so weit gehenden Vorschlägen nicht zu, vermutlich, um das Interesse an der Zeitung nicht allzu sehr zu verkürzen und dadurch den Ertrag nicht in Frage zu stellen. Gentz gab daher über die innere Ausgestaltung der "Wiener Zeitung" ein zweites offizielles Gutachten ab 34), auf Grund dessen im wesentlichen die Vorschläge an den Kaiser erstattet wurden. Es wurde sonach sestgesetzt, eine neuerliche Lizitation — wie sie wiederholt das Wiener Buch-druckergremium gewünscht hatte — auszuschreiben und dieser Versteigerung

"Bedingniffe" zugrunde zu legen.

Diese Bedingnisse sind das erste Dokument, welches in klaren Umrissen das Berhältnis der Staatsverwaltung zur "Wiener Zeitung" feststellt. Da sie gleichzeitig den veränderten journalistischen Charakter bestimmen, den die "Wiener Zeitung" für eine weitere lange Spoche unverändert bewahrte, sollen hier wenigstens die diesen journalistischen Charakter und das Verhältnis zur Regierung betreffenden Punkte wörtlich wiedergegeben werden:

- "1. In Betreff ber Einrichtung muß die "Wiener Zeitung" künftig ihrem Inhalte nach eine dreyfache Bestimmung erfüllen; sie muß
  - a) zur Geschichte ber gleichzeitigen Ereignisse bes Inn= und Auslandes bienen;

<sup>35)</sup> Brief Geng' an Graf Metternich vom 14. Rovember 1810 bei Klinkowstrom. Aus ber alten Registratur ber Staatskanglei. Wien 1870. G. 49 ff.

<sup>34)</sup> Es ift bies bas zwar anonyme, aber nach Stil und Inhalt unzweiselhaft von Gent herrührende umfangreiche Gutachten, das in dem genannten Fascikel im Archiv des Ministeriums des Innern vorliegt.

b) die Verkünderin aller Gesetze und Verordnungen der Staatsverwaltung, aller Versügungen der n. ö. Landesregierung, aller Politischen und Justig-Nachrichten sepn:

c) zum Intelligenz-Blatte für alle Nachrichten bienen, welche von Privaten

an Private gerichtet sind.

2. Die "Wiener Zeitung" muß für die Zukunft nach diesen dren besonderen Abtheilungen aufgelegt, jeder (sic!) derselben aber mit einem besonderen Titel bezeichnet und alle dren Abtheilungen müssen jedem Abnehmer zusammen hinausgegeben werden.

3. Nach dieser Abtheilung ist die "Wiener Zeitung" nur in Hinsicht der Punct. 2000 angeführten Bestimmungen als ein amtliches Blatt anzusehen, und dieses Blatt ist dahero allein unter dem entsprechenden und von den übrigen Theilen unterscheidenden Namen Amtsblatt tundzumachen.

4. In Ansehung des Planes der inneren Einrichtung der "Wiener Zeitung" wird die geschichtliche oder erste Abtheilung der Zeitung blos der Wahl der fünftigen Pächter überlassen, und er ist hieben nur verpflichtet

a) seinen vorgefaßten Plan sowohl der Polizey-Hofftelle als auch der geheimen Hof= und Staats-Ranzley zur Genehmigung vorzulegen;

b) den gut geheissenn Plan hat der Unternehmer in seinem Nahmen ben jeder Pränumerations-Erneuerung dem Publikum bekannt zu machen;

c) Wird berselbe hiemit ausdrücklich verpflichtet, es sich zu einem allgemeinen Grundsatze zu nehmen, in der geschichtlichen Darstellung der Zeitereignisse sich blos auf Erzählung der Thatsache zu beschränken, ohne dieselben mit eigenen Betrachtungen zu beleuchten oder ihnen bestimmte Deutungen zu geben.

a) die gewählte Berson vorläufig der Bolizen-Hofftelle anzuzeigen;

9. In die zwente Abtheilung der "Wiener Zeitung", welche, wie schon oben bemerkt worden ist, den Namen Amtsblatt führen muß, ist der Pächter

verpflichtet, folgende Gegenstände aufzunehmen:

a) Alle allgemeinen Gesetze in was immer für einem Zweige ber Staats=

verwaltung, sowie alle Abministrations-Veränderungen;

b) alle auf Ofterreich unter der Enns sich beziehenden Berordnungen, insoferne sie durch gedruckte Cirkularien kund gemacht oder von der Behörde, die es betrifft, zur Publicität geeignet erkannt werden;

c) alle örtlichen auf die Stadt Wien sich beziehenden Berfügungen nach den

ben dem vorigen Baragraph bemerkten Beschränkungen:

d) Umtliche Kundmachungen und Nachrichten von was immer für einer Behörde:

e) Amtliche Edikte, Konkursaussichreibungen, Lizitationen, Amortisazionsedikte, Urtheile, Prodigalitäts-Erklärungen und Beschreibungen;

<sup>8.</sup> Die Wahl einer beliebigen Person zur Redaktion der "Wiener Zeitung" bleibt ganz dem Pächter überlassen und er wird ben dieser Wahl nur dahin verpflichtet

b) dieser Hofftelle bleibt es vorbehalten, wenn sie sich über die Wahl des Individuum mit der k. k. Staatskanzley und der bohm. österr. Hoffanzley deshalb einvernommen haben wird, für den Fall der Bedenklichkeit eines solchen Individuums denselben auszuschließen.

f) die Getreidepreise von den n. ö. Märkten und die Satzungsübersichten für die Stadt Wien;

g) den Wechsel= und Börsen=Kurs;

h) das Berzeichniß der Verstorbenen.
Da nun nach dieser Abtheilung der "Wiener Zeitung" nur das Amtsblatt als ein ofsizielles Blatt erscheinet, so ist dieses nicht nur den der ersten Herausgabe derselben bekannt zu machen, sondern alle Vierteljahre die Bemerkung in die Zeitung beizurücken, daß nicht die "Wiener Zeitung", sondern nur das beigefügte Amtsblatt ofsiziel sey und daß da, wo ämtliche Artikeln in das Geschichtsblatt ausgenommen sind, dieser Umstand immer besonders angemerkt erscheinen werde."

Außer diesen Bestimmungen enthielten die Bedingnisse die weiteren, daß alle Einrückungen ins Amtblatt unentgeltlich zu erfolgen hätten, daß dagegen für Einrückungen ins Intelligenzblatt eine Inseratentaxe sestzusehen sei. Der Bacht sollte nur auf sechs Jahre vergeben werden.

Die Versteigerung fand am 1. Juli 1811 statt. Bei derselben erschienen als Konkurrenten der bisherigen Pächter die Buchdrucker Strauß, Doll, Braun und Gerold. Die Ghelen'schen Erben blieben mit dem Meistgebote von 26.050 Gulden im Besitze des Privilegs. Man wird vielleicht über die Höhe des Pachtschillings staunen, wenn man den primitiven Stand der damaligen Journalistik und die geringe Verbreitung der Zeitungen zu jener Zeit damit vergleicht. Aber die Ghelen'schen Erben mußten ja genau wissen, was das Privileg wert war. In einer amtlichen Druckschrift aus jener Zeit wird das jährliche Erträgnis der "Wiener Zeitung" mit 91.000 Gulden geschätzt, und wenn man bedenkt, daß das Privileg sich hauptsächlich zu einem Inseratenprivileg ausgebildet hatte, daß die "Wiener Zeitung" das einzige Insertionsorgan war und andere Zeitungen Inserate überhaupt nicht einrücken dursten, wird man diese Schätzung nicht für übertrieben halten.

Die Bedeutung der neuen, für die Verpachtung von 1812 geschaffenen und bei den weiteren Bergebungen aufrechterhaltenen Bedingnisse liegt in der Tatjache, daß zum erstenmale das Berhältnis zwischen Staatsverwaltung und "Wiener Zeitung" klargestellt, der Charakter der Amtlichkeit wenigstens für einen Teil ber Zeitung offen ausgesprochen und hiemit das an sich noch immer private Unternehmen als Organ amtlicher Publikationen des Staates unmittel= bar in den Dienst der öffentlichen Berwaltung gestellt wurde. Im Bergleiche mit der durchaus ablehnenden und planlosen Haltung, die man in früheren Jahren zu der Zeitung eingenommen hatte, war dies immerhin ein gewaltiger Fortschritt. "Moniteur" oder ein groß angelegtes Organ, wie es Schrepvogl und Mumelter geplant hatten, war die "Wiener Zeitung" beswegen immer noch nicht. Damit etwas Ganzes hätte geleistet werden können, hätte Ofterreich und Wien auch eine ganz andere Journalistenschule besitzen muffen, als fie tatsächlich besaßen. Die Männer, welche in der josefinischen Ara in der Bresse tätig gewesen, waren entweder journalistische Dilettanten oder Literaten von mäßigem Talente oder politische Abenteurer. Ofterreich besaß keine publizistische Kraft von Bebeutung. Der Kangler verschrieb sich seine besten Publizisten, Gent, Pilat, Jarke u. f. w. aus dem Auslande. Die "Wiener Zeitung" hatte nicht viel Auswahl, wenn sie sich einen Redakteur suchte.

Die Verleger, welche nach dem neuen Vertrage gezwungen waren, den von ihnen anzustellenden Redakteur von der Hofkanzlei bestätigen zu lassen, schlugen zunächst Bilat als Redakteur vor, der Privatsekretar Metternichs war und von biesem eigens zur Leitung bes feit 1810 bestehenden und unter bem Ginfluffe bes auswärtigen Amtes stehenden "Ofterreichischen Beobachters" 36) nach Wien berufen worden war. Dieses Blatt, das sich der größten Förderung des Fürsten Metternich erfreute, hatte rasch an Ansehen gewonnen, eine schöne Auflage erreicht und die "Wiener Zeitung" überflügelt. Mit dem "Beobachter" war das Prinzip durchbrochen worden, daß die "Wiener Zeitung" die einzige politische Reitung in Wien sein sollte, und man kann sich daher benken, daß bie Ghelen'schen Erben nicht gerade mit den freundlichsten Blicken auf den "Ofterreichischen Beobachter" saben. Die Rivalität zwischen den beiden Blättern riß vom ersten Tage, da der "Beobachter" erschien, nicht mehr ab und nahm oft die unerfreulichsten Formen an, erwies sich aber in ihren Folgen doch sehr segensreich für das Wiener Prefimesen überhaupt und insbesondere für die "Wiener Zeitung", da diese nun, um die Konkurrenz mit dem von so hoher Stelle und so wirtsam begünftigten Blatte zu bestehen, zu einer ernftlichen Verbefferung seines Inhalts schreiten mußte. Um nun diese Konkurrenz unschädlich zu machen und bem "Geobachter" seine wertvollste Kraft zu entziehen 36), schlugen die Ghelen'schen Erben Pilat als Redakteur der "Wiener Reitung" vor. Allein dies war nicht nach dem Geschmacke des Grafen Metternich. Ihm war an dem Bestande des "Beobachters" und der durch ihn erweckten gesunden Rivalität sehr viel gelegen und so wurde denn dem Bilat verboten, die Redaktion der "Biener Zeitung" anzunehmen.

Nunmehr wurde der Vormund der Ghelen'schen Erben, der als Kenner des Handels= und Wechselrechtes bekannte und verdiente kaiserliche Kat J. M. v. Zimmerl als Redakteur vorgeschlagen und genehmigt. Zimmerl war aber nur ein Strohmann für einen anderen Redakteur, Konrad Bartsch, dessen Bestätigung die Firma offenbar nicht zu erhalten fürchtete. Das Manöver kam indes bald auf, und so erbittert man in der Hofkanzlei über das unpassende Borgehen des kaiserlichen Kates Zimmerl war, wurde Bartsch doch am 7. März

1812 als Redakteur bestätigt.

Konrad Bartsch war also eigentlich der erste, von amtswegen bestätigte und eingesetzte Redakteur 37) der "Wiener Zeitung". Er hat so recht sein ganzes Leben in der Redaktionsstube dieses Blattes verbracht und ist sonach einer der ersten, wenn nicht der erste berufsmäßige Journalist in Österreich. Man möge uns daher in diesem Zusammenhange ein paar Züge aus seinem Leben mitzuteilen gestatten 38). In Wien als das Kind armer Estern geboren, hatte er sich durch eigenen Fleiß gebildet und von Jugend auf der literarischen Tätigkeit zugewendet. Die journalistisch überproduktive Periode der Siedziger-

<sup>3)</sup> Bgl. E. B. Benter, Geschichte ber Wiener Journalistit, I. Bb., S. 104 f.

<sup>36)</sup> Anficht ber Bolizei-Sofftelle.

<sup>37)</sup> Ein bestimmter Titel existierte für die Stelle übrigens nicht. In den Atten erscheint abwechselnd die Bezeichnung "Redakteur", "Bertreter" ober "Bersaffer".

<sup>38)</sup> Die Biographie des B. geht zum großen Teile auf seine eigenen amtlichen Angaben und auf Recherchen der Behörden zurück, wie sie in den Atten der Polizei- und Zensur-Hofftelle (Archiv des k. f. Ministeriums des Innern) erscheinen. Burzbach kennt Bartsch nicht.

und Achtzigerjahre des XVIII. Jahrhunderts gab vielen kleinen Talenten diese nicht gerade glückliche literarisch-belletristische Richtung, und auch Bartsch erscheint als eifriger Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften jener Zeit. Da er mit der Familie van Ghelen nahe verwandt war, wurde er im Jahre 1782 schon zur Redaktion ber "Wiener Zeitung" berufen. Im Jahre 1789 trat er in ben Staatsbienst und wurde von Sonnenfels als Hofkonzipist in die böhmisch-österreichische Hoftanzlei genommen, in welcher Stellung er sich bei der Herausgabe einer Gesetzessammlung hervortat. Nebenbei besorgte Bartsch unverdrossen und unter ber Billigung seiner Vorgesetzten die Redaktion der "Wiener Zeitung". Schon unter bem Kaiser Leopold II. wurde Bartsch, welcher ben radikalen Anschauungen der Aufklärungszeit anhing, denunziert und vor die Alternative: Staatsdienst oder Journalistik gestellt. Damals wurde jedoch die Angelegenheit wieder gütlich beigelegt, da es offenbar Allerhöchsten Orts nicht für unzweckmäßig gehalten wurde, wenn die "Wiener Zeitung" von einem unmittelbar unter Sonnenfels' Aufficht stehenden Beamten redigiert würde. Im Jahre 1799 wurde jedoch Bartsch auf Thuguts Beranlassung wahrscheinlich infolge einer neuerlichen Denunziation — von der "Wiener Reitung" entfernt. Bald darauf (1801) nahm Bartsch auch seine Entlassung aus dem Staatsdienste, um sich dem Großhändler und Tuchlieferanten Johann Dost (oder Tost) als Associé anzuschließen. Dieses Unternehmen prosperierte aber nicht, und man sah sich genötigt, die Firma, wie es scheint, unter großen Opfern zu liquidieren. Im Jahre 1811 stand Bartsch als alter Mann ohne Staatsdienst, ohne Redakteursposten und ohne Geschäft da. Als sich nun um jene Beit der Bandel in dem Berhältnisse der "Biener Zeitung" zur Staatsverwaltung vollzog, wurde Bartich, wie erzählt, neuerlich zur Redaktion der "Wiener Zeitung" berufen und in dieser Eigenschaft von der Regierung bestätiat.

Bartsch wirkte jedoch in dieser neuen Stellung nicht mehr mit Freuden. Wir haben bereits der unmittelbar vor der Reform der "Wiener Zeitung" erfolgten Gründung des "Desterreichischen Beobachters" und der zwischen den beiden Blättern wie eine ewige Krankheit sich hinziehenden Rivalitäten gedacht. Der "Beobachter" wurde von der Hof= und Staatskanzlei nicht nur mit Artikeln versorgt, sondern war auch in der Lage, oft Nachrichten über die auswärtige Lage zu bringen, welche nach der Meinung der Ghelen'schen Erben zuerst in die "Wiener Zeitung" gehörten. Es fehlte daher nicht an Beschwerden von der letztgenannten Seite wegen Zurücksetzung und wegen Verletzung des Privilegiums. Ja es brobte wiederholt zu einem förmlichen Prozesse zu kommen. Reichte schon diese Fehde hin, das personliche Verhältnis zwischen den leitenden Personen der beiden Blätter zu vergiften, so kam noch hinzu, daß der eigentliche Spiritus rector des "Beobachters", Friedrich v. Gent, der abgesagte persönliche Gegner des Bartich war, den er in Privatbriefen 39) mit den entjeglichsten Namen beehrte, wovon "homo infaustissimi vultus" noch der gelindeste ist, und bei dem Grafen Metternich als "offenbaren Feind Ofterreichs" denunzierte. Diese fortgesetten Reibungen und Verhetzungen, durch welche obendrein die höchsten Behörden ganz mußig behelligt wurden, dürften die wirkliche Ursache

<sup>59)</sup> Bgl. den Brief von Gent an Metternich vom 29. Oktober 1813 und die dazugehörige Note bei Cl. v. Alinkowström, Aus der alten Registratur der Staatskanzlei. Wien 1870. S. 57 und 173 f.

für die Dienstesenthebung des Bartsch gewesen sein. Den äußerlichen Borwand bildeten freilich einzelne Berstöße, welche die "Wiener Zeitung" besonders in ihrer Haltung zum französischen Kabinett machte. Allein Bartsch konnte sich gegen alle diese Anklagen stets damit plausibel verteidigen, daß die "Wiener Zeitung" die strenge Zensur der Staatskanzlei passieren müsse und daß sonach der Redakteur kaum mehr verantwortlich sei. Gleichwohl siel Bartsch dem mächtigeren Gentz zum Opfer. Am 28. April 1815 wurde er von der Redaktion enthoben, weil er "dieselbe nicht mit der gehörigen Umsicht und Klugheit besorgt".

Von Seite der Ghelen'schen Erben murde nun der Herausgeber des "Wanderers" Josef Ritter v. Seyfried als Redakteur der "Wiener Zeitung" vorgeschlagen. Diese Proposition fand aber nicht die Villigung der Hof- und Staatskanzlei, und so wurde denn nach längeren Unterhandlungen beschlossen, Bartsch die Redaktion des inländischen Artikels weiter zu überlassen, die Redaktion des auswärtigen Teiles aber einem gewissen Josef Karl Bernhard, einem jungen Literaten, der ein ganz bedeutungsloses Theaterblättichen "Thalia" herausgegeben hatte, übertragen. Als dann Bartsch im Jahre 1817 starb, war J. A. Bernhard alleiniger Redakteur der "Wiener Zeitung" und blied es die Ende 1847.

Über die persönlichen Qualitäten des ersten amtlich bestätigten Redakteurs läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Während ihm von der einen Seite reicher Patriotismus und große Verdienste in den schweren Tagen der französischen Indassion nachgerühmt werden, nannte ihn Genz einen offenbaren Feind Österreichs; während es in dem einen Akte von ihm heißt, er sei ein Mann von außegezeichneter wissenschaftlicher Bildung, wird ihm in einem anderen die gehörige Umsicht und Klugheit abgesprochen. Soweit seine journalistische Tätigkeit von ihm zeugt, war er ein Mann von Geschmack, Bildung und Tüchtigkeit. Wenn er kein anderes Verdienst besäße, als in die "Wiener Zeitung" als Erster ein erträgliches, gebildetes Deutsch eingeführt zu haben, die Geschichte des Wiener Zeitungswesens müßte ihm schon deshalb eine ehrende Erinnerung wahren. Aber auch in manch anderer Hinsicht hat sich dies Blatt unter seiner Leitung so weit entsaltet als dies bei der notwendigen inneren Gebundenheit eben möglich war. Im unpolitischen Teile zeigten sich Keime und Ansätze echten Lebens, die freilich erst in späteren Tagen sich voll entwickelten.

Es würde natürlich zu weit gehen, wollte man die journalistischen Fortschritte, welche die "Wiener Zeitung" seit dem Jahre 1810 machte, ausschließlich auf das Konto des Bartsch stellen. Ein mächtiger Antried, sich über die alte Urväterschablone zu erheben, war die Konkurrenz des "Desterreichischen Beodsachters", die nach Metternichs eigenem Zeugnis den vorteilhaftesten Einsluß auf die "Wiener Zeitung" übte. Die bedeutendste Wirkung dieser Konkurrenz war es, daß die "Wiener Zeitung" seit 1813 täglich erschien (das Amtsblatt erschien wöchentlich zweimal) und sich somit auch in dieser Hinsicht den Bedürfsnissen einer rascher lebenden Zeit anpaste. Allerdings primitiv genug müssen bei all dem die journalistischen Verhältnisse eines Wiener Tagblattes immer noch gewesen sein. Als im Jahre 1815, anläßlich der Enthebung des Bartsch, den Besitzern des Verlagsprivilegiums zugemutet wurde, statt eines in Hinkunst zwei Redakteure zu bestellen, da wehrten sich die Verleger gegen diese ungeheuersliche Zumutung, und zwar nicht bloß wegen der Kosten, sondern aus dem

Grunde, weil dann die Herstellung des Blattes ganz unmöglich sein werde, "weil man nicht vorauszusehen imstande ist, wie viel Raum der in= oder aus= ländische Artikel in der Zeitung selbst erfordere. Ist zu viel Stoff vorhanden, von welchem Artikel soll einer ausgelassen werden? Ist zu wenig Stoff vorhanden, welchen Redakteur könnte man wohl verhalten, mehrere Neuigkeiten zu liefern?"

Die Reformen, welche mit dem neuen Pachtvertrage von 1812 eingeführt worden waren, hatten in jeder Hinflicht einen starken Ruck nach vorwärts sür die "Wiener Zeitung" bedeutet. Bei diesem Entwicklungsstadium sollte es aber nun auch für nahezu ein halbes Jahrhundert sein Bewenden haben. An dem Privilegienverhältnis etwas zu ändern und das Blatt ganz in die eigenen Hände zu nehmen, konnte sich Metternich nicht entschließen, höchstwahrscheinlich auch wegen des großen Ertrages, den das Privileg dem Staatsschatz abwars (\*\*). So wurde denn im Jahre 1817 das Verhältnis mit der Familie van Ghelen abermals (allerdings wieder im Wege der Versteigerung) auf sechs Jahre gegen Entrichtung eines jährlichen Pachtschillings von 19.050 st. CM., im Jahre 1823 auf zwölf Jahre gegen die jährliche Pachtschumme von 20.000 st., im Jahre 1835 bei einer zwölfsährlichen Verbindlichseit von 22.000 st. und im Jahre 1847 auf zehn Jahre gegen den Pachtschilling von 32.000 st. vertrags-mäßig erneuert.

Dieser letzte Bertrag vom Jahre 1847 sollte aber nicht mehr seine natürliche Exspiration finden. Der Märzensturm des Jahres 1848 fegte ihn, wie so vieles andere, hinweg. Unter den neuen Berhältnissen, bei der gewährten Preßfreiheit, war der alte Privilegienvertrag mit der Familie van Ghelen, der auf einem Inseratenmonopol aufgebaut war, hinfällig, ja sinnlos geworden und mußte gelöst werden. Mit diesem Momente verschwand auch folgerichtig aus dem Titel der "Wiener Zeitung" das Wörtchen "privilegierte". Wenn aber auch das alte Privilegienverhältnis durch eine sorce majeure unmöglich geworden war, so war damit doch noch lange nicht die Existenzberechtigung eines Organes wie die "Wiener Zeitung" widerlegt. Ja, das Bedürsnis nach einem offiziellen Organ war jetzt, wo das politische Leben auf den Boden der breitesten Offentlichkeit gestellt werden sollte, größer denn je.

Es wurde daher (am 1. Juli 1848) mit den Ghelen'schen Erben ein neuer Vertrag auf brei Jahre geschlossen, nach welchem die Verleger jährlich

<sup>40)</sup> Anläßlich ber Bertragserneuerung im Jahre 1835, also allerdings zwei Jahrzehnte später, berechnet die Hoffammer den aus der "Biener Zeitung" entspringenden Ertrag für die Staatsfinanzen wie folgt:

| "a) die Bachtsumme von                                                                                  | fl. | CM.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| b) ben Stampelbetrag von 6000 Eremplaren à 5 fl 30.000                                                  | "   | n            |
| o) die Insertions-Gebühren nach bem Ertrage vom J. 1834 3.000 d) ben Werth ber 350 Frey-Exemplare 3.960 | "   | Ħ            |
| e) Expeditions- und Speditions-Gebühren durch die Bost-                                                 | ,,  | n            |
| ämter pon ben bisber auf biefem Wege abgeseten                                                          |     |              |
| 4000 Exemplaren à 5 fl                                                                                  | ,,  |              |
| zusammen 76.960                                                                                         | fl. | <b>C</b> W." |

"wobon die Finanzen nur 850 fl. an das hiefige Bersatzamt . . . . hinauszugeben haben, da der früher gleichfalls auf diese Pachtsumme gewiesene Betrag von 3100 fl. an den Hosbibliothekson schon seit längerer Zeit im gewöhnlichen Dotationswege aus dem Staatssichatze verabsolgt wird." (Bortrag der Hosfammer dto. 20. Februar 1835. Haus-, Hosfund Staatsarchiv, Akten des Staatsrathes ex 15. Dez. 1835.)

einen Pachtzins von 42.000 Gulben zu entrichten hatten. Das Pachtverhältnis blieb mit Ausnahme des unmöglich gewordenen Inseratenmonopols dasselbe, wie es durch die Bedingnisse vom Jahre 1812 geregelt worden war. Doch trat eine Anberung ber Beziehungen zur Staatsgewalt burch § 8 bes Bertrages ein, der besagte: "Die Redaction des Hauptblattes und des Abendblattes sowie ber Ertrablätter wird von ber Staatsverwaltung auf eigene Kosten bestellt. Die Redaction des Amts- und des Intelligenzblattes wird von den Bächtern auf ihre Rosten besorgt." Man barf sich biese Beränderung nicht so vorstellen, als ob nunmehr die Redaktion des Blattes selbst zu einer amtlichen Stelle erhoben worden wäre. Das war keineswegs der Fall. Der jeweilige Redakteur der "Ofterreichisch kaiserlichen Wiener Zeitung", wie sie jetzt hieß - vom 19. März bis Ende Juni Dr. M. Hengler und ber unglückliche Rechtsgelehrte M. v. Stubenrauch, vom Juli bis Mitte September Dr. A. Schmidl und von da ab R. v. Eitelberger — hing noch immer zwischen Himmel und Erde. Das Blatt, welches er schrieb, war ein Privatunternehmen, er selbst war direkt der Regierung unterstellt, ohne ein Beamter des Staates zu sein. Die "provisorische Leitung des Ministerialbureaus" war damit betraut, das amtliche Materiale für die "Wiener Zeitung" zu liefern und die der Redaktion überlassenen Gegenstände im Geifte der ministeriellen Politik zu überwachen. Aber diese Leitung ließ so gut wie alles zu wünschen übrig. Im Dezember 1848 brang Eitelberger auf eine entsprechende Organisation bes Dienstes, worauf entschieden wurde, daß tein Artitel in der "Wiener Zeitung" erscheinen sollte, ohne dem betreffenden Reffortministerium vorgelegt zu werden; andererseits follte in jedem Ministerium eine Art Referent für die "Wiener Zeitung" nominiert werden, der die Fühlung mit der Redaktion aufrecht zu erhalten hätte. Diese Berfügung kam auch nie zur Durchführung und bas war vielleicht noch am besten. War auf biese Weise die publizistische Stellung des Redakteurs zur Regierung nur sehr ungenügend geregelt, so bedeutete es eine unerträgliche Last, daß er — immer noch in Anlehnung an den alten privatgeschäftlichen Charafter — die ganze Geldgebarung der Redaktion zu führen und insbesondere bie Anstellung und Besoldung der Redaktionsmitglieder aus einer "Redaktionsbotation", die ursprünglich 12.000 fl., später 13.800 betrug, zu bestreiten hatte.

Unter einer starken Regierung wäre diese Neuerung immerhin ein großer Fortschritt gewesen; unter den wechselvollen Berhältnissen des Jahres 1848 hatte die neue Einrichtung zunächst die Folge, daß der unglückselige Redakteur, seiner eigenen politischen Divination überlassen, erst recht nicht wußte, wohin er gehörte. Das möge als Schlüssel zum Verständnisse der nicht immer gerade leicht verständlichen Haltung dienen, welche die "Wiener Zeitung" während des Jahres 1848 eingenommen hat, und die an anderer Stelle ausführlich besprochen wird.

In der richtigen Erkenntnis dieser Tatsache wurde Ansangs 1849 die Oberleitung unmittelbar dem Präsidialbureau des Ministeriums des Innern übertragen und der angestellte Redakteur der "Wiener Zeitung" dieser Oberleitung unterstellt. Als der erste, der mit dieser wichtigen Funktion betraut war, erscheint Ministerialsekretär Eduard v. Lackenbacher, während für kurze Zeit als versantwortlicher Redakteur Georg Seufsert zeichnete.

Auf jeden Fall bildet auch in der Geschichte der altehrwürdigen "Wiener Zeitnng" das Jahr 1848 eine Spoche, den Eintritt einer neuen Phase der

Entwicklung, die zwar nicht gleich, sondern erst zehn Jahre später erkenntlich wurde, die aber bereits unwiderrusslich festgelegt war. Das alte Zwitterverhältnis zwischen Staatsorgan und Privatgeschäft, welches sich durch anderthalb Jahrshunderte hingeschleppt und eigentlich jede innere Entwicklung des Blattes verhindert hatte, war unhaltbar geworden und eilte nun rasch seinem Ende entgegen. Bedor wir jedoch dieses und den Eintritt der neuen Ara schildern, wersen wir noch einen Blick auf den journalistischen Charakter des Blattes im

letten Jahrzehnt der eben geschilderten Übergangsepoche.

Das Jahr 1848 bilbet für die Wiener Journalistik im allgemeinen den Abschluß der Kinderjahre. Nach den wildgährenden und vielfach noch recht infantilen Versuchen des Sturmjahres traten in der Wiener Presse Ruhe und Gesetheit, aber auch alle Zeichen ber Reife ein. Die Journalistit horte auf, eine Spielerei für politische ober literarische Dilettanten zu sein; sie wurde ein Beruf und damit auch der Gegenstand fortschreitender Bervollkommnung. An die Stelle des journalistischen Impromptus traten geschäftlich konsolidierte Unternehmungen, welche nicht bloß bem Bedürfnisse eines Augenblicks entsprechen, sondern dem geistigen und politischen Nahrungsbedürfnisse des Bolkes ständig Rechnung tragen follten. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß in dem Momente, wo die Journalistik ein "Geschäft", und zwar ein mitunter sehr lukratives Geschäft wurde, sich auch Elemente zu ihr drängten, die ihr gerade nicht zu geschichtlichem Ruhme verholfen haben. Aber es muß mit stärkerer Betonung noch hervorgehoben werden, daß gerabe in jener Zeit die Blüte des jungen Ofterreich an dem inneren Ausbau der Wiener Journalistik mitarbeitete und daß diese dadurch jene hohe Formvollendung und literarische Durchbildung erhielt, um derentwillen sie berühmt geworden ist. Die größten Fortschritte der Presse in jener Zeit sind aber auf dem Gebiete der Nachrichtenwesens zu verzeichnen: Die in jener Zeit in Brauch kommenden lithographierten Korrespondenzen, wie die "Austria-Correspondenz" und die von der Regierung geforberte "Ofterreichische Correspondenz", der mit dem raschen Ausbau des Eisenbahnnetzes von Tag zu Tag sich vervollkommnende Postdienst, vor allem aber die journalistische Ausnützung der Telegraphie, welche zunächst durch das von der k. k. Regierung in den Fünfzigerjahren ins Leben gerufene Korrespondenzbureau ermöglicht wurde, brachten rasch das Nachrichtenwesen auf eine Höhe der Vervollkommnung, von der man noch 1848 keine Ahnung hatte. Innerhalb weniger Jahre kam in Wien eine stattliche Anzahl von großen, täglich zweimal erscheinenden Zeitungen empor, und hatte die "Wiener Zeitung" im Vormärz nur einen einzigen Konkurrenten im "Ofterreichischen Beobachter" gehabt, so hatte sie nun bald neben einem halben ober ganzen Dutend viel gefährlicherer Rivalen ihre Stellung zu behaupten.

Diesem Umstande in erster Linie sind die großen Fortschritte zu verdanken, welche das Blatt in den Jahren 1848—1858 machte, trot der geschäftlichen Krisen in seinem Schoße. Zunächst müssen wir als solchen Fortschritt das Hinzerten einer Abendausgabe bezeichnen, welche von 1848 an mit kurzen Unterbrechungen dis heute besteht. Dieses "Abendblatt der Österreichisch kaiser-lichen Wiener Zeitung", wie es damals hieß, hatte zunächst die Bestimmung, der Regierung sür Publikationen halbamtlicher Natur und für die Unterbringung zweckentsprechender Korrespondenzen und Artikel zu dienen; es verössentlichte damals neben den letzten Nachrichten vom Tage ausstührliche Berichte aus der

Broving und dem Auslande und ein Feuilleton, das entweder belletriftischen Inhalts ober eine Plauberei nach dem damals in die Wiener Journalistik einaeführten französischen Geschmack war. Das Sauptblatt zeigte im allgemeinen noch immer ben Grundriß, ben es im Jahre 1812 erhalten hatte. Es zerfiel in das hiftorische Blatt, welches aus einem amtlichen und nichtamtlichen Teile bestand, in das Amtsblatt und in das Intelligenzblatt. Das Amtsblatt und der amtliche Teil des hiftorischen Blattes find einer inneren Fortbildung weniger zugänglich. Dagegen nahm ber nichtamtliche Teil schon bem Stoffe nach bedeutend zu. Durch die nun regelmäßig erscheinenden Sitzungsberichte der Afademie der Wissenschaften (1847), des Wiener Gemeinderates (1848), des Gewerbevereines und ahnlicher Korporationen wurde nicht nur der Stofffreis erweitert, sondern auch das ganze Blatt interessanter gestaltet. Die telegraphischen Korrespondenzen, welche die Regierung allen Blättern überließ, bezog die "Wiener Zeitung" ohne Entgelt. Zu den politischen Nachrichten traten die von lokalen Ereignissen, kommerzielle, meteorologische, statistische Berichte und, last but not least, der literarisch-wissenschaftlich-kritische Teil. Das Feuilleton "unter dem Strich", das im Jahre 1848 eingeführt wurde, konnte, namentlich ber miflichen Verhältnisse ber Verleger wegen, nur turze Reit erhalten werben. Dagegen wird bie in jener Beit eingeführte Rubrit "Runft, Wiffenschaft und öffentliches Leben" eine Fundgrube für alle jene bleiben, die sich für die geistige Tätigkeit jener Epoche auf bem Bebiete ber vaterlandischen Geschichte, Bölkertunde, Philosophie, Literatur, Runft, Technit u. f. w. intereffieren. Man kann sagen, daß die "Wiener Zeitung" in dieser Aubrit ein volkserziehliches Element bot, wie es damals in gleicher Gute kein zweites ofterreichisches Blatt ausweisen konnte. Überblicken wir nur die Reihe der wissenschaftlichen und literarischen Mitarbeiter jener Tage, so sehen wir uns in eine Ehrenhalle ber Ritter vom Geiste versett. Da finden wir als zeitweise ober ständige Mitarbeiter ber "Biener Zeitung" Ferdinand Hochstetter, Ottokar Lorenz, Sickel, Lorenz Stein, Gfrorer, Hermann Meynert, Jos. Czermat, R. v. Hauer, R. v. Littrow, F. Milowec, Rudolf v. Sitelberger, Bruno Bucher, Eduard Hanslik, Emil Ruh, Ludwig Speibel, Hackländer, Heinrich Wuttke, Hieronymus Lorm, Betti Baoli u. A. Als eine wöchentliche Beilage ber "Wiener Zeitung" erschienen 1853—1857 die "Ofterreichischen Blatter für Literatur und Runft".

An der Spize der Redaktion des Blattes stand seit 1850 Dr. Leopold Schweizer (1815 zu Neisse geboren, gestorben 1896), ein Mann, von dessen literarischen und persönlichen Qualifikationen nicht eben viel Aushebens zu machen ist. Aber an seiner Seite arbeitete ein Stad tüchtiger Schriftsteller und Journalisten wie der schon genannte Prof. Sitelberger, welcher die "Blätter für Literatur und Kunst" redigierte und die Zeitung mit Artiseln und Rezensionen über Kunst, Kunstgewerbe, Archäologie u. s. w. versorgte; serner Georg Seuffert, der nachmalige Chefredakteur (Politik, Staats- und Rechtswissenschaft), Dr. Max Engel, Heinrich Landesmann (Hieronymus Lorm), welcher das Feuilleton redigierte und damals zu den rührigsten Mitarbeitern zählte (seine Signatur "Hehrt sast in seder Nummer wieder), der genial-wunderliche, aber in seiner Bedeutung sür die Wiener Publizistik noch nicht genügend gewürdigte Andreas v. Stifft (Artikel), der polyglotte Nikolaus Hürst, der acht lebende Sprachen beherrschte und alle fremdsprachigen Zeitungen las, Julius Seeliger (Tagesgeschichte), der Archäologe Ministerialsekretär Dr. G. Heider, der

Musikasthetiker Souard Hanslik, dem nach seinem Übertritt zur "Presse" Debrois folgte, aber nicht ersetzte. Man wird zugeben, das war ein Redaktionsstab, auf den jede große Zeitung auch heute noch voll Stolz blicken könnte.

So ging also die "Wiener Zeitung" ihrem neuen Berhältnisse zur Staatsverwaltung in einem modernen und würdigen Gewande entgegen, so daß sie nicht bloß als die älteste, sondern auch als eine der vorzüglichsten Repräsentantinnen des Zeitungswesens jener Tage doppelt achtenswert war.

## 4. Die "Wiener Zeitung" als Staatsorgan.

Die private Ausbeutung der "Wiener Zeitung" hat im ganzen hundertvierundfünfzig Jahre, das Verhältnis der Familie van Ghelen zu dem Blatte 136 Jahre 1) gewährt. Es soll nicht geleugnet werden, daß das eigentliche Privilegienverhältnis in der Geschichte dieser Institution, wie für so manch anderes Staatsinstitut (Post, Bahnen) ein für die wirtschaftliche Entwicklung notwendiges Durchgangsstadium bildete. Die Zeit jedoch, wo der Nutzen eines solchen Verhältnisses dessen nachteilige Folgen ausglich, war nun einmal vorbei. Schon vor der Vertragserneuerung im Jahre 1847 machte die niederösterreichische Regierung auf die Nachteile eines an eine bestimmte Familie gebundenen Monopols ausmerksam, welches dem "Vorschreiten mit den Forderungen der Zeit, den Bedürsnissen des Publikums und den Zwecken der Staatsverwaltung" hinderlich sei, und warnte daher vor allzu bereitwilliger Vertragserneuerung und insbesondere vor langen Vertragsfristen. Seit dem Jahre 1848 wurde in der Tat kein langbeschisteter Vertrag mehr geschlossen. Das vom Juli dieses Jahres datierte Übereinsommen reichte dis 31. Dezember 1851. Schon vorher stellte sich jedoch der unaufhaltsame Rückgang in den Vermögensverhältnissen der Verleger heraus. Es kam daher

<sup>41)</sup> Die van Ghelen'schen Erben hatten sich in zahlreichen Aftenstüden aus bem XIX. Jahrhundert bemüht, ihre Berhältnis zu der "Wiener Zeitung" und diese selbst als viel älter hinzustellen. So gaben sie im Jahre 1857 vor, sie wären bereits seit 178 Jahren die Berleger der "Wiener Zeitung", während diese doch erst seit 1703 besteht. Geradezu eine Legende aber haben sie in einer aus dem Jahre 1835 herrührenden Eingade um Kachterneuerung ersunden, um das Berdienst der Ghelens nur recht hoch stellen zu können. In dieser Eingade heißt es, "die Boreltern der Wittsteller seine schon im Jahre 1528 (!) kurz nach der Ersindung der Buchdruderkunst mit ihrem Bermögen nach Wien gebommen und ihr Urgroßvoter habe am d. September 1678 das erste ausschließliche Brivilegium zur Herausgabe der Wienerzeitung (!) von weiland Kaiser Leopold I. erhalten, welches dann auch unterm 25. April 1699 erneuert und vermehrt, in den Jahren 1714 (!) und 1758 (!) bestätigt und auf die Witwe und den ältesten Sohn ausgedehnt, im Jahre 1761 aber wegen unterbliebener Bestätigung (!) als erloschen betrachtet und sonach den Ghelen'schen Erben der Berlag dieser Zeitung vom Jahre 1769 an auf 16 Jahre (!) steelassen worden seit. In dieser Darstellung is, wie man durch einen Bergleich mit unserer streng altenmäßigen Schilberung des Berhältnisse ersehen kann, auch nicht ein einziger Zug richtig. Und zwar kann diese Unrichtigsteit nicht auf Irrtum beruhen, da die Bittsteller im Jahre 1835 auch behaupten, im Besige einer vollständigen Sammlung von "140 Jahrgängen" der "Wiener Zeitung" zu sein, was einsach eine Unmöglichkeit war. Wir sichen diese Detail deshalb au, weil der diesen vollständigen Sammlung von "140 Jahrgängen" der "Biener Zeitung" des Ütwiede der vielsachen enthaltende Bortag der Hihren diese Katerländischen den Alterne heit einer inchtige Angaben enthaltende Bortag der Katenbaecks Baterländischen Denkültsdieden: Austria, Österr. Universalkalender süt nas Zahr 1853, S. 30.

nicht mehr zu neuen Verträgen, sondern bloß zu einsachen Verlängerungen bes Vertrags auf kurze Zeit hinaus, zu einer Art Provisorium. Die innere Reorganisation der Staatsverwaltung, welche die eigentliche historische Mission der damaligen Regierung war, konnte selbstwerständlich auch an einer Frage wie die der offiziellen Zeitung nicht achtlos vorübergehen. Aber es gab vor allem größere und wichtigere Probleme zu lösen und deshalb wurde die Angelegenheit der "Wiener Zeitung" einstweilen durch eine Reihe von Provisorien erledigt.

Schon am 7. Oktober 1850 mußte ben Verlegern der Zeitung mit Rücksicht auf ihre bedrängten Verhältnisse der vertragsmäßig ausbedungene Pachtschilling auf 38.000 Gulden herabgemindert und außerdem eine Reihe weitgehender Erleichterungen gewährt werden. Das Arar verzichtete auf die Veteiligung am Ertrage des Abendblattes, gewährte der Zeitung die Stempelsfreiheit, Erhöhung des Pränumerationspreises, leider auch Veschränfung des kostspieligen Feuilletons u. s. w. Allein als der Zeitpunkt des Vertragsadhslusses heranrückte, zeigte sich, daß die Pächter den Vedingungen, an welche man jene Zugeständnisse gefnührt hatte, nicht nachgesommen waren. Es verblied vielmehr ein Nückstand vom Pachtschilling in der Höhe von 16.000 Gulden. Es wurde daher kein neuer Vertrag geschlossen, sondern der bisherige Kontrakt unter Zugestehung neuerlicher Erleichterungen und besonders eines namhaften Pachtnachlasses (von 38.000 auf 36.500 Gulden) auf ein Jahr, d. i. also

bis Ende Dezember 1852 verlängert.

Vor Ablauf dieser Frist stellten die Ghelen'schen Erben, die inzwischen immer tiefer verschuldet waren, eine Reihe von Wünschen als unerläßliche Voraussetzung für ihre Sanierung bin. Unter biesen spielte neben ber Forderung nach Herabminderung des Pachtschillings auf 32.000 Gulden das Berlangen auf Wiederherstellung bes alten Inseratenmonopols die wichtigste Rolle. Außerdem verlangte man die Wiederherstellung des alten vormärzlichen Verhältnisses in bezug auf die Redaktion, aber auch die Wiederherstellung des alten Nachrichten= monopols; die telegraphischen Depeschen ber Regierung follten ben anderen Blättern nicht mitgeteilt werden, der Inhalt des Amtsblattes folle von anderen Beitungen weder dem ganzen Umfange nach, noch auszugsweise nachgedruckt werden dürfen, den lithographierten Korrespondenzen sollte das Handwerk gelegt werden. Wenn dies die Boraussekungen der Sanierung waren. dann war damit die Unmöglichkeit einer solchen Sanierung bewiesen. Gleichwohl wurde ein aus Delegierten ber Ministerien bes Innern, ber Finanzen und der Polizeibehörde zusammengesettes Komitee mit dem Studium der Frage betraut, unter welchen Modalitäten den Ghelen'schen Erben der Berlag der "Wiener Zeitung" weiter zu belassen ware. Das Komitee ging natürlich auf die unzeitgemäßen und unzweckmäßigen Vorschläge der Verleger, die nach der Uberzeugung der Regierung mit der Entwicklung und dem gegenwärtigen Stande der Journalistit unvereinbar waren, nicht ein und lehnte es insbesondere ab, daß von dem seit 1848 geschaffenen Verhältnisse der Redaktion zur Staatsverwaltung etwas rückgängig gemacht werbe. Dagegen sollte die Priorität ber "Wiener Zeitung" auf gewisse amtliche Publikationen nachdrücklich geschützt und die Konkurrenz, welche die Verordnungsblätter einzelner Ministerien dem offiziellen Organe machten, hintangehalten werben. Insbesondere wurde ein an die Privatblätter zu erlassendes Verbot beschlossen, wonach denselben unterfagt sein sollte, die Gegenstände offizieller Beröffentlichung vorzeitig und vor

ber "Wiener Zeitung" bekannt zu machen. Um dem Blatte mehr das Interesse Fublikums zuzuwenden, sollten ihm die Nachrichten ohne Verzug zugemittelt werden. Außerdem sollte vom 1. Jänner 1852 an eine täglich erscheinende, gesondert beziehbare Beilage zur "Wiener Zeitung", das "Lokalblatt" erscheinen, welches einen Teil der kleinen Chronik aus dem Hauptblatte herübernehmen und außerdem das Verzeichnis der Angekommenen und Abgereisten, der Verstorbenen, der meteorologischen Beodachtungen, die Kurse, kleine Notizen, wie lokale Vorfälle u. s. w. enthalten sollte. Endlich sollte an Stelle des jeden Samstag erscheinenden literarischen Beiblattes zum Hauptblatte sortan ein wöchentlich einmal erscheinendes "Kunst- und Literaturblatt" gesetzt werden. Im übrigen beantragte das Sanierungskomitee, den Pachtvertrag von 1848 unter Herabminderung des Pachtschillings auf 33.500 Gulden für weitere brei Jahre, d. i. dis Ende 1855, zu verlängern.

Allein so wohlgemeint die von dem Komitee vorgeschlagenen Mittel waren, der sinanzielle Ruin der Ghelen'schen Erben war durch so kleine Palliativmittel nicht aufzuhalten. Das "Lokalblatt" erschien gerade ein Jahr und wurde dann wieder aufgelassen. Die Herausgabe der Zeitung in Gestalt dreier selbständiger Blätter mußte, besonders bei dem technischen Apparat, welcher damals einer Zeitungsbruckerei zur Versügung stand, nur die Druck- und Verwaltungsregie vermehren, statt sie zu vermindern. Die Verleger sanken immer tieser in Schulden. Am 27. November 1855 wurde der Vertängert <sup>42</sup>).

fahrlicher Bachtichilling :

| Bertrag         | nod        | 1721         | auf   | 3    | Jahre   |       |     |    |   |     |    | 3333         | Gulber                                  | n |
|-----------------|------------|--------------|-------|------|---------|-------|-----|----|---|-----|----|--------------|-----------------------------------------|---|
| •               |            | 1724         | •     | 3    |         |       |     |    |   |     |    | 4000         |                                         |   |
| "               | **         | 1728         | "     | 5    | "       |       |     | Ċ  | Ċ | Ī   | ·  | 4000         | "                                       |   |
| "               | **         | 1735         | "     | 3    | "       | •     | •   | •  | • | •   | ٠  | 3100         | "                                       |   |
|                 | _" _       |              |       |      |         | ·<br> | •   | _  | _ | •   | _  |              |                                         |   |
| Brivilea        | für        | A. B.        | p. (§ | Shel | en unb  | b     | eff | en | @ | 501 | 'n |              |                                         |   |
| · · · · · · · · |            |              |       |      | rliehen |       |     |    |   |     | ٠. | 3100         | Gulbe                                   | n |
| Bertrag         |            |              |       |      |         |       |     |    |   |     |    | 3100         | ,,                                      |   |
| •               | ••••       | 1768         |       | 10   | 0,      |       |     | Ī  | i | Ĵ   |    | 3100         |                                         |   |
| verläi          | n<br>10ett |              | **    | 2    | "       | •     | •   | •  | ٠ | •   | ٠  | 3100         | n                                       |   |
| Bertrag         |            | 1775         | "     | 12   | "       | •     | •   | •  | • | •   | •  | 9210         | "                                       |   |
| Setttug         | DOIL       | 1787         | "     | 12   | "       | •     | •   | •  | • | •   | •  | 17200        | "                                       |   |
| "               | "          |              | "     | 12   | n       | •     | •   | •  | • | •   | •  | 18000        | "                                       |   |
| "               | *          | 1799         | *     |      | "       | •     | ٠   | •  | • | •   | ٠  | 26050        | **                                      | • |
| "               | n          | 1812         | **    | 6    | n       | •     | •   | •  | ٠ | •   | ٠  |              | "                                       | 1 |
| "               | "          | 1817         | "     | 6    | *       | •     | •   | ٠  | ٠ | ٠   | ٠  | 19050        | "                                       |   |
| "               | "          | 1823         | **    | 12   | ,,      | •     | •   | •  | • | •   | •  | 20000        | *                                       |   |
| ,,              | "          | 1835         | "     | 12   | "       |       |     |    |   | •   |    | 21000        | •                                       |   |
| ,,              | ,,         | 1847         | ,,    | 10   | ,,      |       |     |    |   |     |    | 32000        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   |
|                 | -          | <b>184</b> 8 | ,,    | 3    | ,,      |       |     |    |   |     |    | 42000        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | : |
| verläi          | iaert      | 1851         | ,,    | 1    | ,,      |       |     |    |   |     |    | <b>36500</b> | "                                       |   |
|                 |            | 1852         | "     | 3    | ,,      |       |     |    |   |     |    | 33500        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   |
|                 |            | 1855         | •     | 1    |         |       |     |    |   |     |    | 28000        | "                                       |   |
| "               |            | 1856         | "     | 1    | "       |       |     |    |   |     |    | 28000        |                                         |   |
| n               |            | - 500        | n     | •    | H       | ٠     | •   | •  | • | •   | •  |              | "                                       |   |

<sup>42)</sup> Im nachstehenden geben wir eine Ubersicht der Bertrage, welche mit der Firma v. Ghelen, reip. Eblen v. Ghelen'schen Erben geschloffen wurden:

Aber ber einzige Erfolg aller inzwischen gemachten Sanierungsversuche war ein negativer. Die Verleger waren im Jahre 1857 der Staatsverwaltung gegensüber bereits mit einer Summe von 52.625 Gulben im Rückstand und der Ruin war unaufhaltsam.

Wenn wir nach ben Gründen forschen, weshalb die "Wiener Zeitung" nun auf einmal ihren Berleger nicht mehr ernähren konnte, so müssen wir zunächst diesen Berleger selbst näher ansehen. Die Ghelen'schen Erben waren damals 11 zu einer Handelsgesellschaft vereinte Personen, von denen die meisten wieder Familien zu ernähren hatten. Die Ghelen waren einst durch die Zeitung reich und angesehen, eine der stolzesten Patriziersamilien Österreichs geworden, aber einen ganzen Clan zu ernähren, dazu war das offizielle Organ der Staatsregierung weder besähigt noch berusen. Daß die "Wiener Zeitung" in den letzten Jahren seit 1848 im Ertrage zurückgegangen war, läßt sich nicht leugnen und geht aus solgender authentischer Zusammenstellung hervor:

|      |                 | Cantanata               |                 |                         |                                 |                     |  |  |
|------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| Jahr | 2021            | orgenblatt              | 81              | bendblatt               | Gesamtertrag                    | Inserate.<br>Ertrag |  |  |
|      | Abon-<br>nenten | Ertrag<br>in Gulben RD. | Abon-<br>nenten | Ertrag<br>in Gulben RM. | der eingehobenen<br>Abonnements | in Gulden KM.       |  |  |
| 1848 | 7751            | 110.064                 | 6193            | 37.158                  | 147,222                         | 59.924              |  |  |
| 1849 | 6113            | 90.574                  | 4825            | 88.800                  | 129.374                         | 62.505              |  |  |
| 1850 | 5509            | 81,625                  | 3434            | 27.472                  | 109.097                         | 58.880              |  |  |
| 1851 | 5391            | 79.068                  | 3141            | 18,846                  | 97.914                          | 59.693              |  |  |
| 1852 | 5004            | 80.064                  | 2829            | 16.974                  | 97,038                          | 58.626              |  |  |
| 1853 | 5096            | 71.344                  | 2922            | 17.532                  | 88.876                          | 61.081              |  |  |
| 1854 | 4809            | 67,326                  | 3074            | 18.282                  | 85.608                          | 54.196              |  |  |
| 1855 | 4533            | 63.462                  | 2869            | 17,214                  | 80,676                          | 56.400              |  |  |
| 1856 | 4350            | 60,900                  | 2762            | 16.572                  | 77.472                          | 59.319              |  |  |

Diese Ziffern sprechen allerdings für einen Rückgang. Aber dieser Rückgang kann ebenso gut die Wirkung als die Ursache der sinanziellen Verslegenheiten des Berlegers sein. Die journalistische Qualität des Blattes war um jene Zeit besser als je vorher und hielt, wie bereits erwähnt, einen Vergleich mit den gleichzeitigen privaten Zeitungsunternehmen sehr gut aus. Auch an dem geschäftlichen Minderertrag war nicht die Konkurrenz der anderen Blätter schuld. Von dem Ertrage der Inseratensteuer im Verwaltungsjahre 1852 per 18.240 Gulben entsielen auf die "Wiener Zeitung" immer noch 7878 Gulben, d. h. 43 Prozent oder annähernd ebenso viel, als auf alle übrigen Blätter zusammengenommen. Von den Wiener Tagesblättern weisen nur die "Presse" mit etwas über 10 Prozent und das "Fremdenblatt" mit

30 Prozent der gesamten Inseratensteuer ein nennenswertes Erträgnis auf. Bei dem enormen Ausschwung, den der geschäftliche Berkehr aber gerade damals nahm, wird wohl niemand im Ernste behaupten, der Zuwachs der anderen Zeitungen an Inseraten hätte eine Abnahme des Erträgnisses bei der "Wiener Zeitung" zur Folge haben müssen. Man wird weit eher den offenstundigen Geschäftsrückgang des Blattes auf die Verwaltung selbst, die zuletzt in den Händen des Michael v. Rambach, eines Urenkels Johann Peter van Ghelens ruhte, zurücksühren müssen. Es war also hohe Zeit, daß diesem längst überlebten und innerlich hinfälligen Verhältnisse ein Ende gemacht werde.

Schon vor Ablauf der Vertragsfrist im Jahre 1855 beschäftigte sich die Regierung ernst und eingehend mit ber Butunft ber "Wiener Beitung". Es wurde ein Komitee gebildet, welches die kunftige Einrichtung und Ausgestaltung bes Blattes zum Gegenstande eingehenden Studiums machen sollte. Das Komitee, bem von Seite des Ministeriums des Innern Sektionschef Altgraf Salm-Reifferscheib und Sektionsrat Bernhard v. Meyer, seitens des Polizeiministeriums Hofrat Lewinsth und als Bertreter bes Finanzministeriums Baron Schlechta angehörte, griff die Angelegenheit sehr eifrig an, und besonders Bernhard Meyer war lebhaft bemüht, die "Wiener Zeitung" zu einem publizistischen Organ auszugestalten, welches in der Lage wäre, die öffentliche Meinung im Sinne der Regierungspolitik zu bestimmen. Neben dieser Idee einer aktiven Prespolitik burch bas Staatsorgan sah bas Meyer'sche Projekt eine qualitative Hebung des Unternehmens und vor allem auch die Ubernahme bes Verlages (b. i. ber Verwaltung) in die eigene Regie bes Staates vor, so daß nach Ablauf des Vertrages mit den Ghelen'schen Erben nur noch bezüglich des Druckes mit einer Firma zu unterhandeln gewesen ware. Baron Schlechta machte schon damals aufmerksam, daß in diesem Falle die f. f. Hof- und Staatsdruckerei am berufensten sei, den Druck zu übernehmen. Das Komitee schloß sich in seiner Mehrheit dem Meyer'schen Projekte an, hielt jedoch nicht dafür, daß die großgedachte Aktion überstürzt werden sollte. Es wurde vielmehr die provijorische Verlängerung des Pachtes auf ein weiteres Jahr empfohlen; das neue Verhältnis zu dem Bächter follte erst mit der Neugestaltung der Zeitung selbst befinitiv geregelt werden.

Allein der Minister des Innern schien ebenso, wie alle seine Borganger, abgeneigt, die alte, bewährte Tradition der "Wiener Zeitung" aufzugeben und die von Meyer empfohlene Bahn der aktiven publiziftischen Ausnutzung des Staats= organes zu betreten. Im Jahre 1856 ift es ganz still geworden um das große Reformprojekt, und das Komitee selbst spricht nicht mehr von einer Neugestaltung, sondern nur noch von einer "bloßen Erweiterung der "Wiener Zeitung" auf ihren dermaligen Grundlagen". Im November 1856 wurde, wie erwähnt, der Bertrag auf ein weiteres Jahr verlängert, und im Jahre 1857 schritt man sogar zu einer Konkurrenzausschreibung, um das Bachtverhältnis neuerlich für mehrere Jahre zu regeln. So nahe man also bereits der Übernahme in eigene Regie gewesen, so wenig bachte man boch gerade 1857 baran, und die notgebrungene Übernahme kam der Staatsverwaltung ganz überraschend. Die Konkurrenz blieb erfolglos. Außer den Ghelen'schen Erben hatte sich nur noch ein einziger Mitbewerber, der Drucker K. v. Winiker eingestellt. Dieser aber hatte bald seine Offerte wieder zurückgezogen, so daß die Ghelen'schen Erben als einzige Bewerber erschienen. Deren Vermögensverhältniffe hatten sich aber inzwischen

unheilbar verschlechtert, so daß trot ihres Andrängens von einer Erneuerung des Verhältnisses nicht mehr die Rebe sein konnte. Um das Erscheinen der "Wiener Zeitung" zu sichern, wurde vielmehr über Auftrag des Ministeriums des Innern Druck und Verwaltung der Zeitung der k. k. Hos= und Staats= druckerei übertragen; über die Pächter sedoch, welche ihren Verpslichtungen gegenüber der Staatsverwaltung nicht nachkommen konnten, wurde im Auftrage der Regierung von der Finanzprokuratur unterm 2. September 1857 die politisch= administrative Sequestration verhängt. Ein Teil der Schuld erschien durch die Kaution gedeckt, ein Teil wurde im Gnadenwege den gänzlich verarmten Familienmitgliedern nachgelassen; ja es wurde diesen sogar eine Summe als "Sustentationsbeitrag" vom Staate bewilligt. So tief gesunken war eine Familie, die durch sast anderthalbhundert Jahre im Besitze eines der einsträglichsten Privilegien gestanden.

Die "Wiener Zeitung" vom 17. Dezember 1857 enthielt eine Pränumerationseinladung für den Jahrgang 1858, in welcher es heißt: "Bom 1. Jänner 1858 an erscheint die "Wiener Zeitung" in verändertem Verlage und mit veränderter Pränumeration. Die hohe Staatsverwaltung hat nunmehr Druck und Verlag der Zeitung an die k. k. Hof- und Staatsdruckerei übertragen und dafür gesorgt, daß das Unternehmen unter möglichst günstigen Verhältuissen sich kräftig heben und seine einslußreiche Wirtsamkeit erweitern und erhöhen könne. Es ist Sorge getragen, daß dieses älteste aller Wlätter der Haupt- und Residenzstadt Wien und des Kaiserstaates allen Bedingungen seiner Stellung und seines Charakters stets entspreche, von nun an in seinem Inhalte reicher, mannigsaltiger und anziehender werde. Zu diesem Ende sind ausgezeichnete Mitarbeiter des In- und Auslandes gewonnen, welche ihre geistigen Kräfte mit Liebe und Sorgsalt unserem neu emporstrebenden Institute

widmen werden." Es war dies die letzte Nummer der "Wiener Zeitung", welche das Impressum der Firma "Eblen v. Ghelen'sche Erben" führt; schon das Abendblatt vom 17. Dezember trug den Bermerk: "Druck der k. k. Hof- und Staatsbruderei". Indeß auch biefes Verhältnis sollte noch ein Provisorium bedeuten. Bei der damaligen technischen und administrativen Einrichtung der k. k. Hofund Staatsdruckerei war für diese die so plotlich und unerwarteterweise übernommene Aufgabe eine allzu schwere Last. Obwohl die Verwaltung des Blattes, die in den Händen Auer v. Welsbachs lag, glänzende Erfolge hatte und schon nach zwei Jahren (1858 und 1859) den ansehnlichen Überschuß von 67.883 Gulben aufweisen konnte, dachte man doch bereits zu Beginn des Jahres 1860 an die Enthebung der Staatsdruckerei von Druck und Berwaltung der Zeitung und an die Gründung einer eigenen Druckerei und einer selbständigen Administration der "Wiener Zeitung". Die ministerielle Zustimmung hiezu erfolgte im Oftober, und schon am 3. November 1860 trug bie Zeitung das Impressum: "Druckerei der k. k. Wiener Zeitung". Mit der geschäftlichen Leitung des Unternehmens wurde Dr. A. Beck betraut.

Mit diesen Einrichtungen erscheint die Umwandlung des ursprünglichen Privatunternehmens in ein Institut der Staatsverwaltung auch im Hinblicke auf die technische und kommerzielle Seite zu einem vorläufigen Abschlusse gelangt.

Berfuchen wir in einem turzen Rückblick die Entwicklungsbahn, welche die "Wiener Zeitung" durchlaufen hatte, in ihren Hauptzugen zu überschauen.

Die erste Entwicklungsphase reicht von der Gründung im Jahre 1703 bis zur Bertragserneuerung im Jahre 1812. In diesem Zeitabschnitte war die Zeitung ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen der Verleger. Abgesehen von der Zensur, stand es mit der Staatsverwaltung nur insoferne in Beziehung, als es sich von derselben vertragsmäßig gegen Entgelt ein zweisaches Monopol sicherte, und zwar 1. ein Monopol der Nachrichten, insoserne gewisse, Hose und Staatsangelegenheiten betreffende Nachrichten nur dem "Wiennerischen Diarium" respektive der "Wiener Zeitung" zur Publikation überlassen wurden; 2. ein Monopol im Insoserne Zeitung" zur Publikation überlassen Wiener Blatt geschäftsliche Ankündigungen gegen Entgelt nicht veröffentlichen durfte. Die Zensur, unter welcher die "Wiener Zeitung" während der ganzen Zeit, also auch in der Ara des josessinschen Preßgesehes, stand, sollte hauptsächlich verhindern, daß durch die "Wiener Zeitung" unpassende oder falsche Nachrichten verbreitet würden. Die im Volksmunde übliche Bezeichnung der "Wiener Zeitung" als Hose und Staatszeitung wurde in jener Epoche von den maßgebenden Kreisen grundsäslich und

entschiedenst abgelehnt.

Eine zweite Epoche, die wir als den Übergang vom reinen Brivatunternehmen zum offiziellen Organ bezeichnet haben, beginnt mit bem Bertrage von 1812 und findet im Jahre 1848 einen teilweisen, im Jahre 1857 den endgiltigen Abschluß. Außerlich und formell trat 1812 in dem bisherigen Vertragsverhält= nisse der "Wiener Zeitung" zur Staatsverwaltung eine Anderung nicht ein, indem die Zeitung nach wie vor als ein Privatunternehmen betrieben wurde. Auch die Redaktion blieb Sache der Verleger. Allein materiell wurde das Berhältnis insofern ein anderes, als sich nunmehr der Staat dieses Privatunternehmens zur Besorgung von spezifischen Interessen der öffentlichen Berwaltung bediente. War früher die Staatsverwaltung an dem Unternehmen nur geschäftlich und privatwirtschaftlich beteiligt, so suchte sie jett durch dasselbe das öffentliche Interesse an authentischer Publizität gewisser Afte und Tatsachen zu verwirklichen. Dies geschah dadurch, daß ein bestimmter Teil der Zeitung ausdrücklich als "Amtsblatt" bezeichnet und bezüglich einer Reihe von Angelegenheiten festgesett wurde, daß sie in dem Amtsblatte Aufnahme finden müßten. Außerdem wurde, um die Einhaltung ber diesbezüglich getroffenen Anordnungen in erhöhtem Maße sicherzustellen, die Bestellung des leitenden Redakteurs des Blattes von der Bestätigung der Staatskanzlei abhängig gemacht. Die Kontrolle über die Redaktion wurde wie früher durch eine strenge jogar mehrfache — Benfur ber oberften Amtestellen ausgeübt.

Mit bem Jahre 1848 wurde die dritte und jüngste Spoche eingeleitet. In diesem Jahre ersuhr das Verhältnis die wesentliche Umwandlung, daß nunmehr die Redaktion der Regierung (zunächst dem Ministerium des Innern, dann von 1859—1862 dem Polizeiministerium) unterstellt und daß der leitende Redakteur nicht mehr wie früher als ein Angestellter der Geschäftssirma einsach amtlich bestätigt, sondern geradenwegs von der Regierung bestellt und besoldet wurde. Die alte privatgeschäftliche Grundlage blickte freilich durch das neue Verhältnis noch immer etwas durch, insoserne ansangs die Beistellung und Zusammenstellung des Redaktionsbureaus noch zu einer persönlichen Angelegenheit des leitenden Redakteurs gemacht wurde. Durch die Sequestration der Ghelen'schen Erben (1857) endlich gingen auch die technischen und kommerziellen Funktionen des Blattes in staatlichen Betrieb und staatliche Verwaltung über. Aber auch hier verschwand,

wie bei allen natürlichen Evolutionen, der frühere und eben überwundene Charakter nicht so plöglich und mit einem Schlage. Zunächst erscheint bloß ein einziger Staatsbeamter, der Direktor der "Wiener Zeitung", als der Repräsentant des neuen Unternehmers einer uralten Sache, die ihre innere Struktur, wie sie dieselbe von den ehemaligen Verlegern bekommen hatte, vorläufig noch beibehielt.

Ende 1859 wurde die redaktionelle Oberleitung der "Wiener Zeitung" aus dem Präsidialbureau des Ministeriums des Innern ausgeschieden und mit der Preßleitung im Polizeiministerium vereinigt. Bon 1862 dis Anfang 1867 war sie dem Staatsministerium übertragen. Im März 1867 kam sie mit der Preßleitung an das Ministerratspräsidium, bei dem sie, abgesehen von der kurzen Unterbrechung, da die Oberleitung der amtlichen Zeitungen vom Preßebepartement der Reichskanzlei besorgt wurde, dis heute verblieb.

Der leitende Redakteur der "Wiener Zeitung", sowie dessen Stellvertreter ist jest k. k. Staatsbeamter, während die übrigen Mitglieder der Redaktion über Ermächtigung der vorgesetzen Behörde mittels Dienstvertrag angestellt werden. Die Geldgebarung wurde der Redaktion schon 1858 abgenommen. Der Dienst in Comptoir, Expedition und Druckerei wurde die zum Jahre 1873 durchaus von Personen besorgt, denen die Eigenschaft von Staatsdienern nicht zustand und nur in einzelnen persönlichen Fällen durch kaiserliche Enade verliehen wurde. Erst infolge der Pensionsgesetze vom 15. April 1873 wurde auch zur Systemisierung von Beamtenstellen in Comptoir, der Druckerei und Expedition der "Wiener Zeitung" geschritten. Durch kaiserliche Entschließung vom 28. Juni 1873 wurden die Stellen eines Comptoirleiters, eines Buchhalters und zweier Comptoiristen, dann sür die Druckerei eines Druckereileiters und eines Korrektors systemisiert und endlich sür alle Teile des Institutes Amtsdiener bestellt.

Der Übernahme ber "Wiener Zeitung" in die eigene Regie des Staates folgte ein schöner journalistischer Ausschwung des Blattes. Was die Regierung im Jahre 1857 versprochen hatte, die "Wiener Zeitung" in ihrem Inhalte reicher, mannigsaltiger und anziehender zu gestalten und bafür zu sorgen, daß das Blatt allen Bedingungen seiner Stellung und seines Charakters entspreche, das machten sich auch die nachfolgenden Regierungen, besonders die Schmerlings, zur ernsten Aufgabe. Und es war der Augenblick dazu um so günstiger, als die neue Üra in der "Wiener Zeitung" auch mit einer neuen Üra im öffentlichen Leben Österreichs und mit einer Ara größerer publizistischer Bewegungsfreiheit, also mit einer Epoche des journalistischen Aufschwungs im allgemeinen zusammensiel. Das lebhafte Interesse, welches damals die Öffentlichkeit der Presse überhaupt schenkte, ward auch dem stets etwas abseits von dem großen Heerweg der Tagespresse stenden offiziellen Organ nicht vorenthalten, und die lebendige Krast, welche von diesem Kontakt ausgelöst wurde, läßt sich noch heute in den Spalten der "Wiener Zeitung" erkennen.

Man darf wohl sagen, daß jene Spoche die journalistische Blütezeit dieses Nestors unter den Wiener Zeitungen war. Alle Keime, die in den Fünfzigerjahren gelegt worden waren, kamen zu Beginn der Sechziger zu reicher und voller Entwicklung. Die Sitzungsberichte aus den öffentlichen

Bertretungskörpern, die gerade bamals von aller Welt förmlich verschlungen wurden, nahmen einen breiten Raum des Hauptblattes ein. Dafür wurde der lokalchronikale Teil abermals (1862) in ein eigenes Blatt, in den "Wiener Tagesbericht" verlegt, der sich größerer publizistischer Freiheit und wohltuender Frische erfreute. Die Rubrit "Wiffenschaft, Kunft und öffentliches Leben" gelangte zur höchsten Bollendung, das Abendblatt, seit 1863 "Wiener Abendpost" betitelt, zeichnet sich durch ben Reichtum interessanter Driginalkorrespondenzen und fesselnder Feuilletons aus. Leider verfiel man im Jahre 1863 auf die nicht gerade sehr glückliche Idee, die literarisch-wissenschaftliche Rubrik des Hauptblattes aufzulaffen und den Gegenftand in eine eigene Wochenbeilage "Desterreichische Wochenschrift für Wissenschaft, Runft und öffentliches Leben" 43) zu verlegen, wodurch bas Hauptblatt seiner Glanzrubrik beraubt und bas Interesse ber Leser an ber "Wiener Beitung" selbstverständlich abgeschwächt wurde. Balb wurde auch ber "Tagesbericht" wieder aufgelaffen und sein Inhalt bem Körper des historischen Blattes wieder einverleibt. Dagegen erscheint seit 1865, wie ehebem im Jahre 1848, das Feuilleton des Hauptblattes wieder unterm Striche.

Die heutige Aufteilung des Stoffes der "Wiener Zeitung" beruht im allgemeinen auf den alten Traditionen und Normen. Das Hauptblatt entspricht dem früheren "hiftorischen" Blatte und zerfällt in einen amtlichen und einen nichtamtlichen Teil, welch letzterer auch die Amtssachen, die sich auf das Land Niederösterreich beziehen, umfaßt. Das ehemalige "Amtsblatt" und "Intelligenzblatt" sind seit dem Jahre 1867 unter dem Titel: "Amtsblatt zur Wiener Zeitung und Zentralanzeiger für Handel und Gewerbe" vereinigt.

Nach dem Abgange bes leitenden Redakteurs Dr. Leopold Schweißer im Jahre 1865 wurde mit der Leitung des Hauptblattes der nachmalige, in der diplomatischen Laufbahn berühmte und verdiente, aber auch als Publizift mit Recht hochgeschätte E. v. Teschenberg betraut, während als Leiter ber "Abendpost" Georg Seuffert bestellt wurde, ein erfahrener Journalist, der schon seit 1848 in ber Rebaktion ber "Wiener Zeitung" tätig und zu Beginn ber Sechzigerjahre Leiter ber "Donau-Zeitung" gewesen war. Im Jahre 1869 wurde Gironcoli und 1872 der angesehene Wiener Theaterkritiker Friedrich Uhl Chefredakteur der "Wiener Zeitung". Letterer widmete der "Abendpost" und ihrer inneren Ausbildung größere Aufmerksamkeit und wendete ihr ein allgemeines Interesse besonders dadurch zu, daß er den Inhalt der während des Jahres 1872 als selbständige Beilage ber "Wiener Beitung" erschienenen "Defterreichischen Bochenschrift für Wissenschaft und Kunft" in der Form von täglichen wissenschaft= lichen Beilagen der "Abendpoft" aufteilte. Mit dem 1. Oftober 1880 verschwanden biefe Beilagen wieder, murben aber in allerletter Beit in veranderter Form neu eingeführt. Dieselben erscheinen jett wöchentlich dreimal nach Fachgruppen (Literatur, Geschichte, bilbende Runft, Musit, Naturwissenschaft, Bhilosophie, Sozialpolitik und Jurisprudenz) geordnet und bilben eine wertvolle Bereicherung des Abendblattes. Als Hofrat Uhl im Jahre 1900 in den Ruhestand trat, wurde an seine Stelle ber Militärschriftsteller Regierungsrat Osfar Teuber berufen. ber jedoch schon nach furzer Amtstätigkeit im folgenden Jahre plöglich

<sup>49)</sup> Die "Desterreichische Bochenschrift für Biffenschaft, Runft und öffentliches Leben" erschien bis Enbe 1865.

vom Tobe bahingerafft wurde. Sein Nachfolger in der Leitung der "Wiener Zeitung" ist seit September 1901 Regierungsrat Dr. Eugen Guglia.

Hiemit wären wir bei dem Heute angelangt, das dem oberflächlichen Denker gerne als der Schlußpunkt einer Entwicklung erscheint, während das Auge des Historikers in dem Heute die Mutter noch ungezählter und ungeborener Morgen erkennt. Die "Wiener Zeitung" kann heute auf eine zweihundertjährige Tätigkeit zurücklicken. Sie ist nicht bloß der Doven der Wiener Presse, sie ist die älteste unter den gegenwärtig erscheinenden Zeitungen der Monarchie und gehört zu den ältesten der heute noch bestehenden Zeitungen der Welt überhaupt. An Alter wird sie nur überragt durch die "Wagdedurgische Zeitung" (1626?)."), die "Gazette de France" (1631), die "Königsberger Hartung"sche Zeitung" (vor 1660), "Leipziger Zeitung" (1660), "London Gazette" (1665), "Augsdurger Postzeitung" (1686) und "Schindurgh Gazette" (1699). Die "Wiener Zeitung" ist sonach die achtälteste von allen heute erscheinenden Zeitungen der Welt.

Wer mit unbefangenem Blick das geschilberte Lebensbild unseres journalistischen Jubilars betrachtet, wird zugeben müssen, daß die Entwicklung ber "Wiener Zeitung" vielleicht oft lange Jahre hindurch in zögerndem Tempo vor sich ging, aber doch im großen und ganzen, zumal aber in den letzten Dezennien unverkennbar in aufsteigender Richtung sich bewegt. Wer ein richtiges Urteil über diese Institution gewinnen will, wird sich aber vor falschen Ansorderungen und falschen Boraussetzungen hüten müssen.

Die eigenartige Stellung, welche bie "Wiener Beitung" zu allen Beiten einnahm, war gewiß die Hauptursache des auffallend langsamen inneren Fortschrittes, der in der langen Zeit von 1703 bis 1848 gemacht wurde, aber nicht etwa in dem Sinne, daß die konservative Politik jener Reiten der journalistischen Entwicklung des Blattes ungünstig gewesen wäre. Dies zu behaupten, hieße sich auf einem sehr esoterisch aussehenden Gemeinplatz tummeln. Raiser Josef II. war der Presse gegenüber nicht konservativ, und doch kam die "Wiener Zeitung" unter ihm nicht um einen Schritt weiter, während ber entscheidende Anstoß zur Umwandlung des Blattes in ein offizielles Organ gerade von Metternich ausging, ber in der Geschichte als ein konservativer Politiker par excellence dasteht. Für die Entwicklung dieses Blattes waren eben ganz andere Erwägungen und Antriebe maßgeblich als bei anderen Beitungen, da ja auch die publizistischen Aufgaben der "Wiener Zeitung" gang andere sind und naturgemäß sein muffen. Es gab Momente, so g. B. als Gent auf ber Bohe feines Ginfluffes ftand, wo ber Lebensfaben ber "Biener Beitung" fehr bunn lief. Gent war fo fehr ein Mann ber attiven Pregpolitit, daß er in der ersten Zeit seines Wiener Aufenthaltes die alte Staatszeitung für nut- und wertlos hielt und fie am liebsten bem Untergange geweiht hatte. Aber Metternich wußte fehr genau, daß die

<sup>44)</sup> Der Zusammenhang der "Wagdeburgischen Zeitung" mit den uralten Zeitungen, welche zu Beginn des XVII. Jahrhunderts in Wagdeburg erschienen, ist jedoch nichts mehr als eine ganz undeweisdare Hypothese. (Bgl. J. D. Opel, Die Anfänge der deutschen Zeitungspresse, Leipzig 1879, und Salomon L., Geschichte des deutschen Zeitungswesens, Olbenburg und Leipzig 1900, 1. Band.)

"Wiener Zeitung" eine Mission habe, die zu erfüllen kein "Desterreichischer Beobachter" und kein "Wanderer" in der Lage wäre, während andererseits die "Wiener Zeitung" wieder nicht die publizistische Tätigkeit des "Beobachters" übernehmen könnte. Das Gesetz der Arbeitskeilung gilt eben auch auf dem journalistischen Gebiete, und zwar nicht nur in der Weise, daß die Zeitung als solche arbeitskeilig hergestellt wird, sondern hauptsächlich in dem Sinne, daß die Zeitungen selbst nach ihrer Bestimmung verschiedene Typen der Publizistischerausbilden. Die "Wiener Zeitung" war nie das Organ einer politischen Parteimeinung, auch nicht der politischen Meinung der jeweiligen Regierungen. Die österreichischen Staatsmänner haben sich immer ängstlich davon sern gehalten, durch die "Wiener Zeitung" für ihre Politis Stimmung zu machen. Stimmung ist daher in diesem Organe nicht zu sinden und also auch nicht zu suchen. Aber dasür hat die "Wiener Zeitung" einen autoritativen und vorumentarischen Charaster, der ihr allein eigen ist, der ihre publizistische Sigenart ausmacht.

Nichts ist vergänglicher von allem vergänglichen Menschenwerk als journalistische Arbeit und journalistischer Ruhm, Zeitungsgröße und Zeitungs-leben. "Ephemeriden" hat man ehedem mit Vorliebe die Zeitungen betitelt und Ephemeren sind in der Tat die allermeisten journalistischen Schöpfungen. Auch die Geschichte der Wiener Journalistisch hat manche Namen von Zeitungen zu verzeichnen, die, wie die Sonnenfels'schen Wochenschriften, ihrer Zeit Pfadssinder und Fackelträger gewesen, Namen von anderen, deren Worten die europäische Diplomatie gelauscht, und wieder andere, deren bloßer Name schon wie ein Lärmruf wirste, aus deren Spalten die Sturmglocke läutete, von deren Worten glühende Vaterlandsliede und kühner Opfermut auf die Menschen ausströmte. All diese Zeitungswesen sind verschwunden, die "Wiener Zeitung" aber lebt weiter, ein rüftiges Stück Altösterreich, eine Chronik, auf deren Blättern mit unparteisschem Grissel eine zweihundertjährige Geschichte unseres gelieden Vaterlandes, die Geschichte seiner Größe, seiner schweren Existenztämpse, seiner hohen Kulturmission, seiner unverwüstlichen Völkerkraft eingetragen ist.

## Die Entwicklung der journalistischen Technik

in her

## Wiener Beitung.

Man

## Dr. Emil Töbl.

'n der älteren Zeit des deutschen Preßwesens begegnet man wiederholt einem Worte, bas wohl verdient, in die Erinnerung zurückgerufen zu werden. Es ist die Bezeichnung eines Zeitungsunternehmens als "In ftitut". Cotta nannte mit Borliebe seine "Allgemeine Zeitung" ein "Inftitut". Über Abolf Bäuerles "Wiener Allgemeine Theaterzeitung" schrieb Julius Seiblit, sie bringe leicht hingeworfene Notizen aus dem Reiche ber Kunst, Nachrichten aus ganz Deutschland, Paris, London, Petersburg, und zwar eher als jedes andere gleichartige "Institut". Und als Goethe von Friedrich Berthes in Hamburg um seine Mitarbeit beim "Baterländischen Museum" angegangen wurde, erwiderte er: "Ich muß, obgleich ungerne, ablehnen, an einem so wohlgemeinten Institute theilzunehmen . . . " Das Wort sollte, wie bemerkt, wieder aufgegriffen werben. Es liegt barin ein Begriff des Erhaltenben, Busammenfassenden. Die einzelnen Beitungsblätter vergehen und verwehen mit bem Tage, und nur zu leicht konnte es bem Bewußtsein entschwinden, daß fie die flüchtigen Erscheinungen eines einheitlichen und dauernden Ganzen sind, eines Ganzen, das durch einen bestimmten politischen Willen, bestimmte wirtschaftliche Unschauungen, bestimmte ästhetische Überzeugungen zusammengehalten und gekennzeichnet ist. Dieses Wesen des Zeitungsunternehmens sindet seinen bezeichnenden Ausdruck in jenem Worte. Wenn nun, wie es uns beschieden, ein ehrwürdiges und angesehenes Institut des europäischen Brefwesens an der Schwelle seines britten Jahrhunderts angelangt ift, bann liegt die Verlockung nahe, an dem Werdegange bieser Einzelerscheinung die Entwicklung des Gesamtinstitutes des Presse abzulesen, an seiner Geschichte die großen Wandlungen der journalistischen Arbeit, die Entwicklung der redaktionellen Technik, die Bervollkommnungen des publizistischen Betriebes zu studieren.

Jebe Darstellung des inneren Werdeganges der Presse muß von den beiden großen Funktionen ausgehen, die die Zeitung zu erfüllen hat: einerseits die Tatsachenvermittlung, die Berichterstattung über resevante Zeitereignisse, mit einem Worte der objektive Teil der Pressunktionen, und andererseits die

Ausübung des kritischen Raisonnements, das Aussprechen persönlichen Urteils, das Vertreten und Propagieren bestimmter Anschauungen, das Subjektive in der Presse. Die ersterwähnte Funktion der Zeitung ist die primäre, sie ist biejenige, aus der das Preswesen sich entwickelt hat. Der Journalismus verdankt sein Entstehen und sein Emportommen dem Verlangen des Bublitums nach Tatsachenmitteilung, nicht nach Kritik. Schon die altrömischen Acta diurna find burchwegs referierenden Inhalts, die "Relationen", die "Fliegenden Blätter", die "Avvisi" des XV. Jahrhunderts enthalten ausschließlich Tatsachenmaterial, in Spanien und Portugal 1) ebenso wie im fernen Japan 2) sehen wir die Presse aus der nachten Berichterstattung hervorwachsen. Freilich währt es nicht lange, und die Tendenz bemächtigt sich mit Borliebe des unvergleichlichen propagandistischen Mittels, das im Journalismus gegeben ift, aber immer und immer wieder, bis in die neueste Beit herein, begegnet man den Bersuchen, die Tendenz aus dem journalistischen Betriebe auszuschalten und ihn auf den objektiven Teil seiner Funktionen einzuschränken. Kaspar von Stieler schreibt 1695 : "Man lieset die Zeitungen darümb nicht, daß man baraus gelehrt und in Beurteilung der Sachen geschickt werden, sondern daß man allein wissen wolle, was hier und dar begiebet. Derowegen die Zeitungsschreiber mit ihren unzeitlichen Richten zu erkennen geben, daß sie nicht viel Neues zu berichten haben, sondern blos das Blat zu erfüllen, ein Senf darüber hermachen, welcher zu nichts anders dienet, als daß man die Naseweisheit derselben verlachet und gleichsam mit Füßen tritt, weil sie aus ihrer Sphare fich verirren, wo fie nicht anders als straucheln und versincen können"3). In bemselben Geiste verspricht der Herausgeber des "Daily Courant" in England (1702), er werbe sich auf die Wiedergabe auswärtiger Nachrichten ohne jeglichen Rommentar beschränken, da er von der Boraussetzung ausgebe, daß "andere Leute Verstand genug hätten, sich selbst einen zu machen". Ja noch 1794 erteilt der hochweise Rat zu Köln den dortigen Zeitungsschreibern einen Berweis, weil sie "unerachtet mehrmaliger obrigkeitlicher Warnungen, über die Grenzen der einem Zeitungsschreiber blos zustehenden Geschichtserzählung mit allerlei unpaffenden und anzüglichen Zufäten, Bernünftelungen und Ausschreitungen hinausgehen" 1). Auch Die phantastischen Baumeister Des Bukunftsstaates wollen keine andere als eine bloß referierende Presse bestehen lassen. In dem idealen Staatswesen, das Etienne Cabet in "Voyage en Icarie" (1840) schildert, sind die Redakteure öffentliche Funktionäre, die von ihren Mitbürgern gewählt werden; sie dürfen in ihren Blättern nur Tatsachen mitteilen, aber nicht raisonnieren, weil ja ber Journalist ebenso gut wie jeder andere Bürger seine Anschauungen in der Bolksversammlung aussprechen konne. In

<sup>1)</sup> In Spanien beginnt das Zeitungswesen mit gelegentlich erscheinenden "Resaciones" besonders wichtiger Ereignisse, nicht selten in Form von Romanzen, die von Blinden an den Straßeneden ausgerusen werden (Romances de ciogos); in Portugal bisden die blinden Berkauser der sliegenden Blätter (papieis noticiosos und foldas volantes) eine privilegierte Korporation.

<sup>2)</sup> In Japan zog der Pomi-uri, der öffentliche Ausruser, von Haus zu Haus und verkandete für geringes Entgelt die jüngsten Ereignisse, einen Word, einen Diebstahl 2c. (Räheres bei Tébla, Le Journalisme japonais in "La Revue" Nr. 4, 1901.)

<sup>3)</sup> Bgl. Robert Brug, Geschichte bes beutschen Journalismus.

<sup>1)</sup> Ludwig Salomon, Geschichte bes beutschen Zeitungswesens, Band II.

Ikarien gibt es nur ein einziges großes Journal, die "Nationalzeitung", im übrigen Provinzial- und Kommunalblätter, welche alle offiziellen Charakters sind und nichts als Tatsachen, Berordnungen, Statistisches u. dgl. enthalten, denn "Preßfreiheit sei nur da notwendig, wo eine schlechte Bersassung Mißbräuche begünstigt, nicht aber im Lande der Freiheit".... Ins Endlose ließe sich die Zahl solcher Dokumente des Widerstrebens gegen den Subjektivismus in der Presse vermehren. Freilich, genütt hat es nichts. Neben dem Tatsachenbericht haben sich Kritik und Naisonnement ihre gleichberechtigte Stelle im Journalismus erobert, jede Betrachtung des Preßwesens muß diese beiden Seiten seiner Wirksamkeit ins Auge sassen, und eine historische Darstellung des Journalismus, auch wenn sie an der Geschichte eines einzelnen Zeitungsunternehmens entwickelt wird, wäre mangelhaft, ließe sie eine der beiden Seiten außeracht.

Es ift allerdings nicht zu verkennen, daß eine Zeitung, die mit amtlichem Charafter ausgestattet ift, nach beiben Richtungen bin nicht volltommene Aufschlusse gewähren kann. Giner offiziellen Zeitung find Schranken gezogen, die sich aus ber Natur ihrer Aufgabe ergeben. Das Tatsachenmateriale barf nur aus untrüglichen Quellen geschöpft werben, bas Tätigkeitsgebiet bes privaten Informationsbienstes muß großenteils ben Beitungen ohne amtlichen Charafter überlaffen bleiben. Noch engere Grenzen find ber offiziellen Reitung in ber subjektivistischen Funktion gezogen, und wer etwa den Entwicklungsgang der Praxis politischer Angriffe und Polemiken studieren will, wird selbstverständlich ein anderes Studienobjekt wählen müssen. Trot alledem spiegelt im großen und ganzen auch die Geschichte bes Amtsblattes die Entwicklung der Presse wider, weil auch hier die Wandlungen und Bervollkommnungen bes journali= stischen Betriebes in die Erscheinung treten. Die großen, entscheidenden Tatsachen in der Entwicklung des Nachrichtendienstes, insbesondere die Ausbildung der technischen Hilfsmittel, die Entstehung der offiziellen Telegraphenagenturen u. f. w. treten auch in der offiziellen Presse zutage, und für viele Arten individueller Meinungsäußerung ergibt sich auch in der Geschichte unseres Blattes fo häufig Gelegenheit, daß fie einen tauglichen Magstab für die Entwicklung der journalistischen Formgebung liefert.

Die Presse jedes Volkes und Staatswesens ist stetes der treue Ausbruck des allgemeinen Standes der politischen, wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung. Die Presse führt kein Sonderdasein, sie ist ein Zweig der allgemeinen litera-rischen Produktion und wie diese den Gesehen ihrer Zeit unterworfen. Darum läßt sich aus dem Studium des Preswesens entlegener Zeiten niemals ein neues und völlig überraschendes Geschichtsbild gewinnen, sondern stets nur eine nähere Ergänzung, schärfere Charakterisierung und seinere Detaillierung des

allgemeinen Borträts der Kulturveriode.

Wenn sich aus der folgenden Darstellung das Bild einer konservativen und vielsach gehemmten Entwicklung ergibt, so ist dies keine vereinzelte Erscheinung. Die österreichische und die deutsche, ja die gesamte festländische Presse zeigt eben überhaupt langsamere Fortschritte als etwa der englische Journalismus. Fassen wir nur den Informationsdienst ins Auge. Der Engländer, der schon frühzeitig seine politischen und kommerziellen Interessen auf dem ganzen Erdenzund wahrzunehmen hatte, forderte von seiner Zeitung eine tunlichst rasche und verläßliche Berichterstattung, und darum sehen wir schon lange vor der Ara der Essendahnen und des elektrischen Telegraphen die großen englischen Blätter

gewaltige Anstrengungen machen, um die Konkurrenten in der Fixigkeit des Nachrichtendienstes zu übertreffen. Die "Times" zahlten ihrem Kurier 2000 Franken für jebe Reise von Marseille nach Calais, die in 661/2, Stunden zurudgelegt fein mußte, und überdies eine Pramie von 50 France für jebe ersparte Stunde, dies alles nur zu dem Zwecke, um eine gedrängte Ubersicht über die Melbungen der letten indischen Post ein paar Stunden früher zu erhalten, als die Post selbst in London eintraf .). Die großen Rem-Porter Blätter sendeten, um die europäische Post rascher zu bekommen, eigene Schnellsegler nach Halifax, wo damals die Schiffe aus Europa anlegten. Dber ein Faktum aus neueren Tagen: Während ber letten großen Wirren in Argentinien gaben bie "Times" an zwei Tagen 37.500 Francs für Depeschen aus. Das war so gekommen: Kurz vor dem Ausbruche der Revolution hatte der argentinische Korrespondent des Blattes, um Kosten zu sparen, eine gefürzte Nachricht im Telegrammstil gesendet, die schlecht gekabelt wurde und in London verstümmelt ankam. Londoner Spekulanten wurden durch die entstellte Devesche irregeführt und beklagten sich barüber bei dem Eigentümer der "Times". "In Zukunft", telegraphierte nunmehr der Chefredakteur an den Korrespondenten, "senden Sie vollständige Sätze, in gutem Englisch und mit der kompletten Interpunktion!" Raum war das geschehen, so brach die Revolution los und es gab viel wichtiges zu melben — mit ber kompletten Interpunktion. Facit: 37.500 Francs Telegrammgebühren an zwei Tagen '). Hier fieht man an einem Schulfalle, wie sich die großartigen Aufwendungen des publizistischen Betriebes mit innerer Notwendigkeit aus den weltumspannenden Handelsbeziehungen der englischen Nation ergeben. — Auch der Barlamentarismus trug dazu bei, der englischen Presse einen weiten Borsprung gegenüber ber kontinentalen zu sichern. Das Verlangen des Publikums nach guten Parlamentsberichten war ein mächtiger Antrieb zur Ausbildung des Reporterdienstes. Lange Jahre widersetzte sich befanntlich das englische Barlament einer Beröffentlichung seiner Berhandlungen, und jeder Zuwiderhandelnde war ernsten Gefahren ausgesett 7). In diesem Kampfe zwischen den Bedürfnissen der bem eifersüchtig gehüteten Privilegium bes Varlaments schärften sich alle Finessen und Techniken des Reportertums. Der Gentleman, der dort so harmlos auf der Galerie saß, machte sich in der Hosentasche auf einem Stückhen Papier seine Rotizen über ben Gang ber Debatte, ben er später mit Buhilfenahme seines guten Gebachtnisses und seiner — Erfindungsgabe rekonstruierte. Mancher Barlamentarier konnte bann in ber

b) Cucheval Clarigny, Histoire de la presse en Angleterre et aux Etats-unis.

<sup>6)</sup> Bierre Mille in den "Questions Diplomatiques et Coloniales". 1901, Nr. 97.

<sup>7)</sup> Der an ernsten und ergöplichen Zwischenfällen reiche Kampf kam erst unter Georg III. zum Stillstande, als die "London Evening Bost" und andere Zeitungen sich einsach siber das Berbot hinwegsetzen, vollständige Parlamentsberichte verössentlichten und als die auf Besehl des Parlaments verhafteten Herausgeber durch richterliches Erkenntnis wieder in Freiheit gesetzt wurden. Bis dahin gebrauchten die Zeitungen allersei Finten, um das Berbot zu umgeben, so verlegte man die Debatten in irgend ein utopisches Zauberland, oder man führte die Redner nur mit den Ansangs- und Endbuchstaben ihrer Ramen an. In den alten Jahrgängen unserer Zeitung sindet man denn auch Londonder Parlamenikberichte, worin als Redner ein Lord M..... h oder ein Oberst R..... gh erscheinen.

Zeitung seine herrliche Rebe lesen, von der nur ein paar Gedanken sein Eigentum waren, während alles übrige der findige Berichterstatter hinzugetan hatte. Als endlich der Widerstand des Parlaments gebrochen war, überdoten einander die Blätter in den eingehendsten und umfassendsten Situngsprotokollen. Aber jetzt trat an die Zeitungen eine andere, höhere und feinere Ausgabe heran. Das ungeheure parlamentarische Waterial drohte dem Leser über den Kopf zu wachsen. Nun handelte sichs darum, ihn durch einen gedrängten Auszug zu unterrichten, der sachlich erschöpfend und zugleich mit Grazie und Eleganz geschrieben war; dazu brauchte es Publizisten von ebenso viel Geschmack wie Sachkenntnis. Herr Walter, der Sigentümer der "Times", war es, der in den Dreisigerjahren des XIX. Jahrhunderts diese "Resumés" einführte, bei denen der Meister sich in der Beschränkung zeigen mußte, und lange Zeit rühmte man die brillanten Auszüge, deren Versasser Horace Twiß, ein früherer Abgeordneter, war.

So wirkte das lebhafte politische und kommerzielle Getriebe der Nation vielsach anregend, anspornend und veredelnd auf den englischen Journalismus ein, und die wenigen Andeutungen, die hier gegeben wurden, genügen wohl, um den Satz zu verdeutlichen, der an die Spize dieser Betrachtungen gestellt wurde: daß die Presse in ihrem jeweiligen Stande nur der getreue Ausdruck jener Stufe der kulturellen Gesamtentwicklung ist, welche die Nation als Ganzes erreicht hat.

\* \*

Am 8. August 1703 tritt das "Wiener Diarium" ins Leben. Um ben journalistischen Charakter des neuen Unternehmens zu veranschaulichen, sei im folgenden eine Nummer desselben eingehender besprochen, und zwar soll zu diesem Zwecke nicht die erste Nummer des "Diariums" überhaupt, sondern die erste Nummer (44) des folgenden Jahres 1704 herangezogen werden. Zu diesem Zeitpunkte war das Unternehmen bereits in regelmäßigem Sange, die ersten Kinderkrankheiten waren überstanden, und man darf annehmen, daß die Zeitung nach Verlauf von fünf Monaten seit der Gründung bereits ihre Physiognomie sixiert und den bestimmten Charakter gewonnen hat.

Die Rummer 44 umfaßt ben 2. bis zum 4. Jänner 1704 und zeigt folgenden Inhalt:

- 2. Jänner: Einzug des "Venetianischen Pottschafters Ihrer Excellenz Herrn Daniel, dieses Nahmens des dritten, aus dem uhralten Hochadelichen Geschlecht Delphino"; ein Aufruf des Wiener Stadtrates in Armenangelegenheiten; Nachrichten vom Kriegsschauplatze; Vereidigung des Geheimben Rathes Herrn Georg von Derdedi.
- 3. Jänner: Öffentliche Aubienz bes erwähnten venetianischen Botsichafters (samt genealogischen Angaben über ihn und seine Gemahlin); Nachricht über Kriegsvorkehrungen und den Fortgang der Werbungen; Nachricht über eine Deputation aus Tirol in Angelegenheit der Landessverteidigung; Korrespondenz-Mitteilungen, und zwar aus Rom (eine Kardinalsernennung); aus dem kays. Haubtquartier Revere, serner aus Presburg, aus Turin und aus Venedig (sämtlich mit Kriegsnachrichten); aus

der Türkei vom 5. Dezembris<sup>3</sup>); aus Leutschau über den Anmarsch der Lubomirski'schen Rebellen; weiter noch aus Passau, Schwaben, vom Waynstrohm, aus dem Haag, aus Lissabonn, vom Weichselstrohm, vom Maaß-strohm und aus Tirol, zumeist mit Kriegs- und politischen Kachrichten. Es solgt dann eine "Lista über die Ankunfst Hoch- und Riedern-Stands-Persohnen", sowie die "Lista der Verstorbenen in- und vor der Stadt".

Die Korrespondenzen aus dem Auslande zeigen zumeist in ihrer Stillifierung, daß fie Originalberichte weder find, noch bafür gelten wollen, sondern daß fie aus anderen Quellen geschöpft wurden; sehr häufig find fie sogar in indiretter Rede gefaßt, so jum Beispiel : "Aus Pohlen bom 25. Dez : ein frangösisches Schiff jüngstens auffgebracht . . . . " Der Inhalt bes "Diariums" bleibt lange Zeit stationar, es ware benn, daß kleine Bereicherungen, wie etwa die "Lifta der Getaufften in und vor der Stadt" hinzutreten. Sehr häufig finden sich Sonderbeilagen, auf die im Texte hingewiesen wird. find von mannigfachstem Inhalte, meist Kriegsberichte, aber auch Mitteilungen größeren Umfanges, wie etwa über kaiserliche Reisen, Amnestien, peinliche Prozesse, über eine sonderbare und glückverheißende Erscheinung von Fliegen am Grabe des heil. Narziffus zu Girona in Ratalonien, ein Berzeichnis ber "bei dem Haupt-Crängel-Schießen in Ihrer Majestät Kapserl. Favorita-Garten ausgeteilten Gewinnetern" u. v. a. Die redaktionelle Mache und Braris zeigt naturgemäß nur selten eine individuelle Farbung; die Zeitung ist im wesentlichen eine Materialiensammlung zur Zeitgeschichte, das subjektive Moment ist ausgeschaltet. Auch von einer ausgebildeten Technik der Bericht= erstattung kann noch keine Rede sein; man bestreitet den Inhalt mit den bamals üblichen Hilfsmitteln, aus faiserlichen Stafetten, offiziellen Berichten vom Kriegsschauplate, namentlich aber aus ausländischen Zeitungen. Der

<sup>&</sup>quot;Diese Korrespondenz ist von besonderem Interesse, weil sie ganz den Charafter eines inspirierien Entresilet der Pforten-Regierung trägt; sie lautet im wesentlichen: "Unser neuer Sultan, ohneracht er sehr von den Frantösisch-Gesinnten, ja von dessen Gesandten selber zu einem Fridens-Bruch gegen den Kömischen Kaiser angefrischt werde, will sich doch keineswegs dazzu versiehen; sondern hat aufs Neue versichern lassen, den von seinen Borsahren geschlossenen Friden auss kräfftigst zu halten und endlich betheuret, daß die in seinem Reich vorsehende Rerbung auss nichts als auss en Becroutrung: und das Marschiren der Bolder nichts als auss eine Berstärdung der Guarnisonen zu Temeswar, Belgrad, und andern Derthern angesehen sehe; So habe er auch den Ragozi bedeuten lesten, er solle mit seinem Rebellischen Undang die Türdische Gränzen schonen, und sich derselben nicht nähern, widrigen falls er gegen denselben als Fridens-Stöhrer versahren und durch seine Bolder ihn vertreiben lassen wolle."

Kreis des stofflichen Materials, das Berücksichtigung findet, ist ein enger: Hofnachrichten, offizielle Berlautbarungen, felten lotale Borfalle, barunter wiederholt Mitteilungen über Judentaufen, über ben Übertritt eines Protestanten zum Katholizismus, über Feuersbrünfte und Berbrechen !) — im übrigen meist politische und Kriegsmelbungen. Hier ist es, wo noch am ehesten der Rahmen des rein Tatsächlichen überschritten und, sei es auch in der Hülle bes bloßen Referates, ein bischen Stimmung und Tendenz eingeschmuggelt wird. So heißt es in Nr. 774 in einem Briefe aus der Schweiz: "Daß man zu folg Pariser Brieffen jüngstens bes Hertzogen von Anjou Geburts-Tag an dem königl. frantösischen Hoff zwar stattlich, aber ohne besondere Freudenszeichen begangen; Weilen eben damalen . . . ber König . . . die ihm unangenemme Zeitung erhalten, daß das Barlament zu Londen sich eröffnet und Ihre Groß-Brittanische Majestät einhellig versichret, auf das Aeußerste wider Franckreich benzustehen." Aus einem anderen Briefe aus der Schweiz erfährt ber Leser: "Daß es scheine, als hätte die Hitzigkeit des allborten befindlich-frangösis. Gesandten . . . . etwas nachgelassen; Indessen aber ware auß Franckreich wegen jüngstgebachter Borteilen, so die Frantosen außgestreuet, in Spannien erhalten zu haben, andere Nachrichten eingelauffen; allein die Umftande, welche Don Bedro de Zuniga, Generallieutenant, mitgebracht, wurden geheimgehalten (weilen die Frankosen den kurheren gezogen) . . . . . Ferner "Daß allborten Mr. be Luc, Frangosischer Gesandter, sich auff alle Weiß bemühe, gewöhnlicher magen benen Cantonen einzuräumen, daß die frankösische Armee den Sieg jüngstens in Spannien erhalten; allein weilen schon andere Brieffe von neutralen Orten das Wiederspiel gemelbet, so finde gedachter Gefandter große Muh, folches Glauben zu machen." Besonders die Berichte über die Heldentaten der kaiserlichen Truppen erheben sich gerne über das Tatsachenreferat, gewinnen Farbe und Stimmung. So in Rr. 774: "Heute ware der Herr Marches Roma aus Mayland dahier angelangt, und hatte verschiedene Brieffe von Ihro Catholischen Majestät aus Barcellona . . . . dem tagferl. Hoff überlieffert; mit der höchft erfreulichen Rachricht, wie daß ben 10. Dezember in der Gegend Cifuentes der kommandirende kapferl. General-Feld-Marschall Herr Guido Graf von Starhemberg . . . mit beffen Armee die feindliche also Herthafftig zuruckgeschlagen, daß bede feindliche Flügeln völlig über ein Hauffen geworffen . . . . , welche Bictori tanferl. Seiten um fo Ruhmwürdiger als baben ein Mann gegen drey streitten muffen; auch wie Lowenhafft alles Боф= und Nieber gefochten . . . .

Mit dem Jahre 1722 wird das "Diarium" lebendiger und reichhaltiger: Die Hofnachrichten werden breiter vorgetragen, man begegnet Versuchen einer Lokalen Sterbestatistik, die ausländische Rubrik ist nicht mehr in der Art

<sup>9)</sup> So in Nummer 1761 vom Jahre 1720: "Eodem (18. Juny) war ein WeibsPersohn namens Johanna Maria Barbara A. von Bappenheim in Schwaben gebürtig,
alt 35. Jahr, wegen zweizer namhaften Diebstählen, andern ihresgleichen zum spieglenden Exempel und Abscheu, vor dem Schotten-Thor auf dem Rabenstein mit dem Schwerd
vom Leben zum Tode hingericht worden". — Man beachte hier die Unterdrückung des Ramens der Delinquentin und namentlich die Knappheit des auf den notwendigsten Tatsachenbestand eingeschränkten Berichtes; fast möchte man wünschen, daß sich die Presse
20. Jahrhunderts in diesem Punkte der altväterlichen Praxis ein wenig näherte!

knapper Melbungen gehalten, sondern es werden größere Korrespondenzen veröffentlicht, die sich außer mit politischen und Kriegsmeldungen auch mit lokalen Greignissen befassen. So bringt schon die erste Nummer des genannten Jahres einen Pariser Brief, worin von der Unsicherheit dortselbst und den vielen Diebstählen berichtet wird, die "ohngeachtet der Hinrichtung des Erts-Bößwichtes Cartouche" noch immer zu beklagen sind. In demselben Jahre, und zwar von Nummer 17 (28. Februar) an, tritt eine neue Gruppierung des Inhaltes ein, die seither 60 Jahre lang in Übung bleibt: die ausländische Rubrik wird vorangestellt — die erwähnte Rummer beginnt bereits mit einem Briefe aus Ceuta in Afrika — bann erst folgt die Rubrik "Wien". Angefündigt und begründet wird diese Neuerung mit folgenden Zeilen : "Es dienet hiermit zur Nachricht, daß besserer Bequemlichkeit halber und in Beobachtung, daß in allen Reichs- und anderen europäischen Zeitungen das Capitul deren Orteren, alwo sie gedruckt seynd, zu letzt gesetzet ist, als wird auch das hiesige Cavitul ober Diarium von Wien hinfüro allezeit in diefer Zeitung zulest gesetzet gefunden werden, damit alles, sowol die Ankunften als auch die Listen beren Berehelichten, Getauften und Gestorbenen, und was sonsten zu diesem Capitul gehörig, gleich aufeinander folgen . . . . Diese Burucksetzung der Wiener Rubrik ist aber nur eine räumliche: Wiener Nachrichten treten von nun an häufiger auf und lassen sich öfter als früher in die bescheidene Sphäre der lokalen Chronik herab, wie etwa in folgenden Notizen: "Abgewichener Tagen sepnd einige Barbarische Pferde und andere rare Africanische Thiere über Welschland dahier angelanget, welche bestehen in 12. deren auserlesenesten Pferden, einem Hund, so auf 2. Füßen laufet, wie auch einem wunderlichen Bogel von einer ungemeiner Größe und einem jungen kleinen Löwen; weilen lettere zwen aber unterwegs crepiret, als sennd bieselbe ausgeschopter anhero geliefert worden". . . . Dber : "Bei der nunmehro anhaltenden kalten Winters-Zeit ist der alhiesige Donau-Arm dermalen auch zugefroren, also daß man über das Eis füglich in der Leopold-Stadt hinüber passiren kann". . . . . Tropbem muß im Bergleiche mit der heutigen Zeitungspraxis die außerordentliche Dürftigkeit der Wiener Rubrit auffallen, wenn man von den Hofund offiziellen Nachrichten absieht; ja biese Dürftigkeit ist eines ber bezeichnendsten Merkmale ber ganzen Epoche. Oft ist ein einziger ausländischer Brief umfangreicher als die ganze lokale Rubrik, und man gewinnt beim Durch= blättern ber Jahrgange ben Eindruck, als ob sich die sporadischen Melbungen über örtliche Vorfälle nur durch Zufall in das Blatt verirrt hätten. man das "Diarium" als den getreuen Ausdruck des Neuigkeitsbedürfnisses seiner Zeit auffassen will, bann mußte man annehmen, daß sich ber Lefer weit mehr für die letten Nachrichten aus Aftrachan und Maroffo, für englische Schiffbewegungen und persijche Kriegstaten interessiert hatte, als für Diebstähle, Miggeburten oder Mordtaten, die sich in Wien ereigneten. Das war nun freilich nicht ber Fall. Die Erscheinung erklärt sich vielmehr baraus, daß bei bem geringen Umfange ber Stadt bie örtlichen Borfälle als ohnehin bekannt vorausgesett wurden; die Zeitung sollte erzählen, mas sich im Auslande aller Orten begibt — was in Wien geschah, mußten ja die Wiener wissen. Überdies scheinen gerade diese lokalen Dinge in den geschriebenen Zeitungen, die damals florierten, eingehender behandelt worden zu sein, so daß bem "Diarium" wenig zu tun übrig blieb.

Inhalt und Form des "Diariums" entsprechen dem naiven Charakter der Zeit. Wir lächeln, wenn von einem adeligen Feste bei dem "alhiesigen gevollmächtigten Minister des königl. Neapolitanischen Hoses" berichtet wird: "Es ware durchzgehends sowohl an denen köstlichsten Speisen, als auserlösenen Weinen ein Uebersluß. Insonderheit wurde das allseitige Consekt, woran verschiedene Zuckerbacher drey Wochen hindurch untereinander um den Borzug gearbeitet, von jedermann als Meister-Stücke belodet." Und es ist ein beredtes Dokument der Zeit, wenn in Nr. 17 vom Jahre 1753 ein Schreiben aus Teutschland von einer Frauensperson, die einen "außerordentlichen Paroxismum" bekommen, erzählt, während der starrkrampfartigen Anfälle lasse sich "aus dem Innern ihres Körpers mit deutlich zu vernehmenden Schlägen ein rechtes Trommeln hören, und zwar schlug es ganz merklich den Generalmarsch, den ordentlichen Grenadier-Warsch, den Zapfenstreich, die Vergatterung, und zuletzt ließ cs sich mit solchen Schlägen, wie die Grobschmide zu tun pslegen, hören. . . ."

Wir sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts angelangt. Gin Rückblick auf die ersten 50 Jahre bes Unternehmens zeigt, daß nur wenige Anderungen sich vollzogen haben. Obenan stehen wieder die auswärtigen Berichte, zumeist über Kriegsereignisse; es sind Briefe aus Baderborn, Leipzig, Gumbinnen u. s. w. Häufig folgen bann ganz turz gefaßte Nachrichten aus bem Auslande mit ber Einleitung: Es geben die Briefe (oder die frischeste Briefe) von Toulon, daß . . ., von Rordhausen, daß . . . und dann kommt ein gedrängter, nur wenige Zeilen umfassender Inhalt. Das alles ist bunt zusammengewürfelt, ohne den Bersuch oder die Absicht, Ordnung in das Materiale zu bringen. Es ähnelt noch immer bem alten Relationen-Charakter, wie ihn Ludwig Salomon im ersten Bande seiner Geschichte bes beutschen Preswesens gelegent= lich der Relationen des Michael v. Aiping mit folgenden Worten kennzeichnet: "Die Sprache ift monoton; die Berichte leiden an einer großen Trockenheit; nirgends wird ein Versuch gemacht, ein größeres zusammenhängendes Geschichts= gemälde zu geben. Die einzelnen Mitteilungen über die Borfalle und Greignisse find nur ganz einfach nach ber Zeitfolge aneinandergereiht. . . . " Doch hüten wir uns, hochnasig über diese alte journalistische Praxis zu urteilen! Auch im modernen Journalismus haben wir eine Aubrik, die an jene alten Relationen erinnert, eine Rückbildung zu primitiven Formen darstellt: es ist die heutige Depeschenrubrit mit ihrem formlosen Hinwerfen eines unverarbeiteten Tatsachenmaterials, einer indigesta moles — diese Depeschenrubrik, die stets nur der unmittelbar aktuellen Tatsache folgt, aber dem Zuständlichen, dem Milieu nicht gerecht zu werden vermag, aus dem allein die Geschehnisse verstanden werden konnen.

Auf die ausländischen Nachrichten folgen wie bisher Wiener Notizen, gelegentlich auch eine Mitteilung über die letzte Lottoziehung und die "sich geäußerten Gewinne", eine Statistik der Verstorbenen u. s. w. Häusig erscheinen im Anhange amtliche Aktenstücke, sehr oft auch Extrablätter mit Kriegsberichten, so namentlich während des siebenjährigen Krieges. Die aus-wärtigen Briefe brauchen natürlich lange Zeit, dis sie nach Wien gelangen und dem Leser des "Diariums" gedruckt vorliegen. So sinden wir in einer Rummer von 27. September einen Pariser Brief, der vom 6. datiert ist, einen Hamburger Brief vom 13., einen Kopenhagener Brief vom 1. September,

einen Madriber Brief gar vom 29. August. Biel rascher treffen die Berichte vom Kriegsschauplate ein, sie batieren auf 4 ober 5 Tage zurück.

Gegen Ende des sechsten Jahrzehnts im XVIII. Jahrhundert merkt man Bemühungen, das "Diarium" kurzweiliger zu gestalten. Der Inhalt wird gegliebert nach den Rubriken, 1. Staatssachen, 2. Politische Neuigkeiten, 3. Bermischte Reuigkeiten, und ein Anhang bietet gelehrte Beitrage ober Auszüge aus berschiedenen ausländischen Monats- ober Wochenschriften samt kurzen moralischen Abhandlungen, Maximen und Gedanken. Der große Erfolg ber moralischen Wochenschriften, die von Abdison und Steele ins Leben gerufen wurden ("Spectator"), hat zur Nachahmung verlockt. Biel Alfränkisches wird hier bem Leser geboten: Gebanken von Reichtum und von der Arbeit; eine Abhandlung über das Kartenspiel; etwas über die Löschung entzündeter Schornsteine; kleine moralische Erzählungen, manchmal auch irgend ein größerer Originalbrief, ber sich auf irgend eine Art aus ber fernen Welt nach Wien verirrt hat (so über ein Erdbeben in Jamaika); dann ber Versuch eines Beweises, daß die Sonne kein Feuer sei, ober ein Borschlag, der Jugend kunftighin Gebährbenmeister zu halten. Es scheint aber, daß selbst das Publikum um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts nicht hinlänglich naiv war, um an folch' zahmem Inhalt Gefallen zu finden; Diese Anhange verschwinden Ungefähr um dieselbe Zeit begegnet man vorübergebenden Versuchen literarischer Kritit, so einer Rezension ber Gebichte des Metastasio, allein auch hier bleibt es nur bei einem flüchtigen Bersuche, und viele Jahrzehnte muffen vergehen, bis wieder eine systematische kritische Anzeige neuer Literatur= erscheinungen auftritt.

Am 1. Jänner 1780 erscheint das Blatt zum erstenmal als "Wiener Zeitung". Die Anordnung des Stoffes ist noch die alte, kleine Bereicherungen des Inhaltes, wie zum Beispiel die meteorologischen Beobachtungen der k. k. Universitäts-Sternwarte, ändern nichts an dem allgemeinen Bilde. Von hohem Interesse und wertvoll für die Beurteilung der damaligen journalistischen Praxis ist die Behandlung, welche das große Ereignis jenes Jahres sindet. Um 29. November 1780 hat Kaiserin Maria Theresia das Zeitliche gesegnet. Die Nummer 96 von demselben Tage bringt noch nicht die traurige Kunde, sie beginnt wie gewöhnlich mit auswärtigen Korrespondenzen, dann solgen unter "Wien" ein kurzer Bericht über die Versehung der Kaiserin mit dem heiligen Abendmahle, weiter ärztliche Bulletins und die Mitteilung über die Spendung des heiligen Sakramentes der letzen Ölung. Das alles wird in knapper pragmatischer Darstellung vorgetragen. Nur auf der ersten Seite unterhalb des Titelkopses sinden sich einige Verse des Dichters Uz, die auf die schmerzliche Heimluchung hindeuten:

"Kann, was geschieht, uns bose sein? Der Schöpfer einer Welt wird seine Schöpfung lieben, Und wenn er sie betrübt, aus weiser Huld allein Und nicht aus blindem Haß betrüben."

Die nächstfolgende Nummer 97 vom 2. Dezember gibt bereits Kenntnis von dem Ableben der großen Monarchin. Aber vergebens würde man nach der Entfaltung eines großen redaktionellen Apparates, nach jenem Pathos und jener Stimmung suchen, die heute schon bei minder bedeutenden Borkommnissen

> "Monarchin! Ja Du lebst, die Tränen sind vergebens, Der Tod verändert nur die Scene Deines Lebens, Du lebst in Gegenden, wohin die Tugend führt, Wo reine Seligseit unwandelbar regiert!"

Die folgende Nummer 98 enthalt wieder an der Spite ein kurzes Epigramm:

"O breymal höchstbeglüdes Reich! Bo Josef herrscht, wie Bäter psiegen, Gleich groß, und stets Minerven gleich, Es schwinge seine Faust den Delzweig oder Degen."

Der Anhang enthält bann eine ausführliche Beschreibung bes feierlichen Leichenbegängnisses. Was den neuen Monarchen betrifft, so findet man in diesen und den folgenden Rummern nur gelegentliche kurze Mitteilungen, so über ein Schreiben des Kaisers an die Behörden in Presburg, im übrigen aber mussen wieder die kargen poetischen Widmungen des Hausdichters genügen,

benen sich später eine begeisterte Symne an Josef II. anschließt.

Der Zeitungsschreiber und der Zeitungsleser von heute mag lächeln über die Unbeholsenheit einer publizistischen Mache, die einem so großen Ereignisse so weine gerecht zu werden vermag. Aber es wäre irrig, die Ursache jener auffallenden Erscheinung nur in Temperamentlosigseit und Mangel an Aktualitätssinn zu suchen. Man erinnere sich, daß die Zeitung sich damals kaum über die Funktion des nackten Tatsachenberichtes erheben wolkte. Heute vibriert in der Presse der Nerv und die ganze Seele der Zeit mit ihrem Wollen und Kühlen, mit ihren Unsichten und Absichten; damals bildete die Geschichtserzählung, die Species kacti die Hauptaufgabe der Zeitung. Und noch ein anderes drückt sich in jener dürftigen Behandlung des großen Geschehnisseaus: Eine gewisse keuse Durückhaltung, der es überstüssig, ja untunlich erscheint, die Seelendewegungen des Volkes laut hinauszuposaunen, dem gemeinsamen Empsinden starken Ausdruck zu leihen; das beste solke unauszesprochen bleiben. Es ist überhaupt eine merkwürdige Tatsache, daß die längste Zeit hindurch in deutschen Landen eine starke Abneigung gegen die Publizität an sich

geherrscht hat. Man sah es z. B. nicht, wie heute, als wünschenswert an, "in die Zeitung zu kommen", man hütete sich ganz besonders ängstlich davor, Familien=nachrichten publiziert zu sehen, und es bedurste einer sehr langen Entwicklung, um diese Scheu des Publitums vor der Publizität der Presse zu überwinden. Im Zusammenhange hiemit wird man jenes Phänomen verständlich und entschuldbar sinden, es erscheint uns zum mindesten in Übereinstimmung mit einem allgemeinen Charakterzuge der Zeit 10).

Im Jahre 1782, und zwar in Nummer 22 vom 16. März wird eine neue Anordnung bes Stoffes burchgeführt. Die ausländische Rubrit, die seit sechzig Jahren das Blatt eingeleitet hat, tritt an die zweite Stelle, und an der Spipc stehen von nun an "Inländische Begebenheiten". Mit dieser Reform der äußeren Anordnung gewinnt das Blatt ein aktuelleres Gepräge; die Zeitereignisse, die den Ofterreicher und den Wiener vor allem berühren, werden an die erste Stelle gerückt und nehmen bereits einen breiteren Raum ein. Die heute übliche Teilung nach Fachrubriken, die einer systematischen Anordnung des Materials dient, hat noch immer nicht Platz gegriffen, unter den inländischen Begebenheiten findet man in bunter Mischung Hofnachrichten, Mitteilungen über Allerhöchste Auszeichnungen, Wetterberichte, Mitteilungen über den Seidenbau in Ungarn, über Empfänge und Begrüßungen, über Fälle ungewöhnlich hohen Alters ober auch über ein altes Weib, bas "in Budweis zu eigennützigen Bwecken ben Poltergeift gespielt und barob verbientermaßen an ben Pranger gestellt worden ist". Der schöngeistige Inhalt erschöpft sich noch immer in den kleinen epigrammatisch gefaßten Gedichten bidaktischen, moralischen oder aktuellen Inhaltes, die auf der ersten Seite unterhalb der Titelvignette prangen. Der Stil zeigt ganz den Charakter der Zeit: nichts von der eiligen, nervosen, knappen, durchsichtigen, leicht zu überschauenden Wort- und Satfügung, die heute als Vorschrift guten Zeitungsstiles gilt, sondern lange, verschachtelte, atembeklemmende Perioden. So beginnt die Nr. 75 vom 17. Dezember 1783 mit dem Sate: "Da am 14. d. M. ber Tag einfiel, an welchem gerade vor hundert Jahren die Stadt Wien, nachdem sie seit den 14. Juli von einer ungeheuren Heeresmacht ber Osmannen, unter Anführung des Groß-Befiers

<sup>10)</sup> Die Gedichte des Uz begegnen uns noch eine geraume Zeit auf dem Titelblatte der "Wiener Zeitung" und bilden eine markante Episode in der inneren Geschichte des Blattes. Es sind häusig scharf pointierte Sinnsprüchkein und kurze Epigramme zur Tagesgeschichte. So hebt er in Nr. 55 vom Jahre 1781 die Klage an:

So viel Köpfe, so viel Sinnen Der schilt gerade bas, was bort ein anderer lobt, Wer soll bemnach mit Lust ein Zeitungsblatt beginnen, Wenn Reid und Mißgunst stets mit soviel Geifer tobt?"

Überhaupt ist er mit dem journalistischen Handwert sehr unzufrieden — Beweis bessen ein anderes Gedicht:

<sup>&</sup>quot;Dürfte nur, bei meiner Art Gewerben Ein Jeber ungestraft Papier und Farb' verderben, Ich ließ' das liebe Zeitungsschreiben, Woran sich jeder Tor will reiben, Bom herzen gerne heut' noch bleiben."

Rara Mustapha, belagert worden, und ungeachtet der tapfersten Gegenwehre, unter dem Kommando des ruhmwürdigen Grafens Küdiger von Starhemberg wirklich schon auf bas äußerste geängstigt war, endlich durch die vereinte Macht der kaiserl. Truppen, unter Anführung des Herzogs von Lothringen (bes Urgroßvaters Sr. glorreich regierenden Majestät) — des Pohlnischen Heeres, an deren Spite ber König Johann sich in eigener Person befand, und der Bayrischen, Schwäbischen, Frankischen und Sächsischen Hilfstruppen — noch glücklich durch eine ganzliche Niederlage der Feinde entsetzt worden ist, so wurde das Andenken dieses glücklichen Tages zum hunderten- und letztenmale, Gott mit feperlichem Danke, durch eine Brozession gefepert, welche aus der Pfarrkirche der Augustiner in der Stadt nach der Metropolitankirche zum heil. Stephan geführt wurde." Die ganze beutsche Bresse jener Beit weist in der Formgebung eine Beitschweifigkeit, eine behagliche Breite, eine philistrose Selbstgefälligkeit auf, die uns unerträglich erscheinen wurde. Als Gegenstuck zu ber angeführten Notiz mag der erste Sat aus der ersten Rummer von Cottas "Neuester Weltkunde" (1. Januar 1798), der späteren "Allgemeinen Zeitung" angeführt Der Sat, beachtenswert als Zeugnis damaligen Zeitungsstiles, lautet: "Burden ploglich, durch irgend eine Erneurung der ersten Schöpfungsfzenen, die Alpen vom Mont Blanc bis nach Istrien in Abgrunde hinuntergesturzt, gang England vom Ocean verschlungen, die Quellen des Rheins und der Donau verschüttet, und durch einen Herauswurf von Land Afrika wieder an Spanien gefügt: fo murbe diese Revolution ber physischen Belt nicht groser fein, noch die ganze bisherige Gestalt von Europa dadurch eine entschiedenere Umformung leiden, als die Revolution, von der wir seit dem Jahre 1789 Augenzeugen waren, in der politischen Welt hervorgebracht hat." Daß diese Art zu schreiben dem Geschmacke des Publikums entsprach, zeigt deutlicher als alles andere die Abfassung der Inserate, benn diese aus dem Bublitum selbst hervorgegangenen Auffätze weisen genau dieselbe altfränkische Breitspurigkeit auf. Buchhändlerische Anzeigen und Substriptionseinladungen z. B. heben an mit tieffinnigen Betrachtungen über Lekture im allgemeinen und nüpliche Lekture im besonderen — fast an die bekannten Reklamenotizen des Mark Twain erinnernd, die mit dem eingehenden Berichte über einen sensationellen Selbstmord beginnen, um dann mit der Anpreisung der so vortrefflich funktionierenden Revolver der Firma X. zu schließen.

Aber troz der alten Form zieht doch der Geist der Attualität langsam in das Blatt ein. Am 20. Februar 1790 scheidet Kaiser Josef II. aus dem Leben. Wir haben gesehen, wie zehn Jahre vorher das Ableben Maria Theresias eine journalistische Behandlung ersuhr, die unseren modernen Vorstellungen von der publizistischen Aufgabe gegenüber einem schwerwiegenden Ereignisse in keinem Punkte entspricht. Jest ist es schon anders: die Nr. 16 vom 24. Februar 1790 bringt einen würdigen, sehr vornehm gehaltenen, von lebendigem patriotischen Geiste durchwehten Nekrolog auf den Kaiser. Auch die ausländische Rubrik wird besehrer. Die Weltereignisse gestalten sich immer dramatischer und das Blatt kann sich ihrem Sindrucke nicht ganz entziehen. In Frankreich geschehen Dinge, so neuartig, so überraschend, so unerhört — Dinge, welche auch insolge der verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Wiener und dem Pariser Hose das Herz des Österreichers so nahe berühren, daß die trockene Aufzeichnung nach Chronistenart nicht mehr tunlich erscheint. Man vernimmt Äußerungen

ber Überraschung, der Betroffenheit, des Schmerzes; eine lebhafte, manchmal sieberhafte Stimmung ergreift das Blatt, und in die Mitteilungen über die aus allen Gauen des Reiches zusammenströmenden freiwilligen Kriegsbeiträge mengen sich Töne patriotischer Begeisterung. Der Bericht über das schreckliche Ereignis vom 21. Jänner 1793 beginnt mit den Worten: "Sie ist vollbracht, die schrecklichste der Lastertaten! Das geheiligte Haupt eines schulblosen, erhabenen und aller Verehrung würdigen Königs ist gefallen. Gottvergessene Untertanen haben sich in dem unschuldigen Blute ihres rechtmäßigen Souverains gebadet; nichts kann mehr dieses Brandmal von der französsischen Nation verwischen; sie ist der Abscheu aller Völker, aller tugendschaften Menschen geworden . . ." Gleichzeitig werden wir aber wieder an den unbeholsenen Apparat der Berichterstattung erinnert: Dieses Ereignis vom 21. Jänner wird erst in der Nummer vom 6. Februar, also nach

16 Tagen mitgeteilt.

Um Beginne des XIX. Jahrhunderts umfaßt die Nummer der "Wiener Beitung", abgesehen von der Beilage, den "Bosttäglichen Anzeigen", ungefähr 40 Quartseiten zu je zwei Spalten. Davon sind nur etwa 20 Spalten, also ber vierte Teil, eigentlich redaktionellen Inhaltes. Im allgemeinen wird auch jett an dem Tatsachenbericht festgehalten, doch fehlt es nicht an gelegentlichen politischen Raisonnements. Die Nummer vom 1. Jänner 1800 bringt sogar einen veritablen politischen Leitartikel, einen Rückblick auf bas Jahr 1799, der die Rubrik "Ausländische Begebenheiten" einleitet. Die Formgebung zeigt einen auffallenden Fortschritt, der Auffat ist gut geschrieben, der Stil nur wenig veraltet, das Ganze ist belebt, voll Feuer und Schwung. Die Siege der kaiserlichen Truppen in Italien werden verherrlicht, die Erhebung der italienischen Staaten wird gefeiert und der Artikel schließt mit dem prophetischen Ausblick: "Sieht man nun die Taten des vergangenen Jahres als Corbereitung zu ben Begebenheiten bes gegenwärtigen letten Jahres biefes Jahrhunderts an, so läßt sichs hoffen, daß die Sieger des Reichs der revoluzionaren Regierungen, auch bie Regierung des Ehrgeites, bie sich nun unter bem Schilbe einer neuen Konstituzion erhebt, mit gleichem Ruhm besiegen werden, wenn anderst das große Schauspiel Italiens noch vermögend ift, das durch verfassungswidrige Systeme geteilte Deutschland mit dem Geiste ber konstitutionellen Einigkeit und eines aufrichtigen Bertrauens zu beleben." Im übrigen aber ist die Zeitung noch jest und auf lange hinaus kein vollkommener Ausdruck des gesellschaftlichen Lebens: Es fehlen Feuilleton und Kunstkritik, volkswirtschaftliche Mitteilungen und eine regelmäßige erschöpfende Lokalchronik. Kleine Anderungen, wie das Hinzutreten der Wechsel- und Obligationenkurse oder die gelegentliche Aufnahme von Miszellen, ändern nichts an diesem Urteile. Ein äußerer Umstand fällt bei der Durchsicht dieser Blätter auf: ber Mangel an Übersichtlichkeit. Für die Zeitung ber Gegenwart gilt ein oberftes Befet: bem Lefer bas Lefen bequem ju machen. Jeber entbehrliche Kraftauswand, jede überflüssige geistige Mühe soll bem Leser erspart werden. Die ganze journalistische Produktion, Stil, Gruppierung und Anordnung bes Textes muß auf ein flüchtiges und leichtes Genießen berechnet sein, das Gebotene muß tunlichst mundgerecht gemacht und alles vermieden werden, was eine rasche, glatte Lektüre behindert. Diesem Zwecke dienen auch zahlreiche technische Behelfe bei der Zusammenstellung und Ordnung des Tertes: der

Inhalt wird spstematisch gruppiert, Überschriften, Titelköpfe, Spitmarken 11) lenken den Blick auf sich, verraten in wenigen Worten den Inhalt der Notiz ober des Artikels, oft auch findet sich an der Spige des Blattes eine in markanten Schlagworten gegebene Inhaltsübersicht, die dem Leser ermöglicht, in einigen Minuten sich über das Wichtigste des Tages zu orientieren, und im Texte tut dann noch der gesperrte Druck der Hauptschlagwörter ein übriges. Bielleicht geht ein Teil ber mobernen Presse sogar zu weit hierin: Mitteilungen größeren Inhalts und sensationeller Natur werden oft wieder ihrerseits in Unterabteilungen zerlegt, mit selbständigen, möglichst schreienden Titelköpfen. Alle diese Behelfe findet man in unserer Zeitung aus jenen Tagen nur sehr spärlich angewendet. Sie konnten auch entbehrt werden. Man hatte es nicht mit einem nervosen, gehetzten Publikum zu tun, dem es an Duge zu behaglicher Lekture gebricht und bas im Fluge sein Blatt überblicken will; in der Welt ereignete sich weniger, der geographische Kreis der Gebiete, auf denen sich relevante Tatsachen und Geschehnisse abspielten, war noch ein viel engerer, die politischen und Sandelsinteressen umspannten noch nicht den ganzen Erdball und auf bas Lesepublikum stürmten nicht tagtäglich unendliche Kolonnen telegraphischer Nachrichten mit einer verwirrenden Fülle und Mannigfaltigkeit des Inhaltes ein. Der Leser konnte mit Rube und sachlicher Vertiefung lesen, das gebotene knappe Material war leicht zu bewältigen und man durfte mit Recht voraussegen, daß bem Publikum auch ohne die Marmfignale der modernen Beitung nichts entgehen würde. So reihen sich denn in der Rubrit "Inländische Begebenheiten" die verschiedenartigsten Mitteilungen heterogenster Art aneinander, ohne räumliche Scheidung, ohne selbständige Titelbezeichnung, ohne gesperrten Druck, und ber Tert gieht fich in ununterbrochener typographischer Ginheitlichkeit und Gleichmäßigkeit babin.

Ru Beginn des zweiten Jahrzehnts machen sich einzelne Annäherungen an den modernen Zeitungstypus bemerkbar. Die früheren beiden Hauptrubriken "Inländische Begebenheiten" und "Ausländische Begebenheiten" fallen weg, an ihre Stelle treten als Rubritbezeichnungen "Wien" und die Namen ber fremben Staaten, über beren Beschehnisse berichtet wird; die einzelnen Mitteilungen in der Wiener Rubrik sind schon durch Spislinien getrennt, wodurch die Anordnung übersichtlicher wird; die ausländische Rubrik wird umfassender und reichhaltiger. Aber die Atualität, dieses allererste und allervornehmste Merkzeichen der modernen Zeitung, ist noch immer nicht wahrzunehmen. Berichterstattung hat wenig an Raschheit gewonnen; die Meldungen von den Rriegsschaupläten folgen den Ereignissen in beträchtlichen Intervallen nach und beschränken sich vorwiegend auf die Wiedergabe der offiziellen Bulletins. Allerdings lag es an der Stellung ber "Wiener Zeitung" als eines amtlichen Blattes, daß fie sich in der Kriegsberichterstattung größere Zurudhaltung auferlegen mußte als andere Journale, aber auch bei ben meisten privaten Zeitungsunternehmungen Deutschlands waren die Dinge nicht viel besser bestellt. Es fehlten die großartigen technischen Behelfe unserer Tage, der optische Telegraph, von den Witterungsverhältniffen abhängig, funktionierte nur unregel-

<sup>11)</sup> Am stärksten ift bas System ber amerikanischen Presse mit ihren "Headings" ausgebilbet.

mäßig, und die deutschen Blätter befanden sich nicht in den glänzenden materiellen Berhältnissen, um gleich ben Londoner "Times" durch Gilkuriere, ober wie findige Spekulanten burch Brieftauben in den raschesten Besitz der Nachrichten zu gelangen. Die Bölkerschlacht bei Leipzig (16., 18. und 19. Oktober) und ihr für die verbündeten Heere so glücklicher Ausgang finden erst nach sieben Tagen Erwähnung. Die Nr. 143 vom 26. Oktober bringt nämlich ben Bericht über ben am 24. besselben Monats gehaltenen feierlichen Einzug des FML. Grafen Neppperg in Wien, der "mit umständlichen Berichten" über die "ewig benkwürdigen Siege" hier eingetroffen ist. Der Artikel gedenkt ber Freudenbezeigungen des "zusammengeströhmten wonnetrunkenen Bolkes", des feierlichen Dankfestes in der Metropolitankirche zu St. Stephan und der allgemeinen Stadtbeleuchtung, womit der Tag bes Jubels beschlossen worden. Die folgende Nummer vom 27. bringt militärische Beförderungen und Auszeichnungen anläßlich des glücklichen Ausganges der Schlacht, und erft die weiteren Blätter veröffentlichen die Berichte vom Kriegsschauplate. Auch bei bem nächsten großen Ereignisse, ber Flucht Napoleons aus Elba (26. Februar 1815), hinkt die Berichterstattung nur langsam nach. Die Nummer vom 15. März veröffentlicht die bekannte Acht-Erklärung des Wiener Kongresses gegen Napoleon, und erft die folgende Nummer vom 16. März — also zwanzig Tage nach dem Ereignisse — veröffentlicht (nach der "Allgemeinen Beitung" und dem "Ofterreichischen Bevbachter") bie ersten noch sehr unbestimmten Nachrichten, die aus Livorno und Florenz eingelaufen sind; in reicherem Ausmaße treten die Meldungen erft vom 19. März an auf. Rascher funktioniert der Apparat nach der Schlacht von Waterloo, deren glanzender Erfolg in einer außerordentlichen Beilage befannt gegeben wird.

Während der ganzen napoleonischen Ara zeigt das Blatt lebhafte Färbung. Viel häusiger als vordem erhebt es sich über die bloße Verlautbarung und Nachrichtenvermittlung; es wird zum Sprachrohr. Die napoleonische Zeit bildet auch in der Geschichte unseres Blattes einen der merkwürdigsten Abschnitte und wird deshalb an anderer Stelle noch eingehend behandelt werden. Bei den politischen Meinungsäußerungen, die sich zu jener Zeit in der "Wiener Zeitung" zahlreich vorsinden, überwiegt jedoch weitaus das historische Interesse, das journalistisch-technische tritt in den Hintergrund, weil jene Außerungen zumeist nicht das Erzeugnis der internen Redaktionstätigkeit sind, sondern unmittelbar von den jeweiligen Machthabern ausgehen und sonach keine Phase der inneren journalistischen Entwicklung darstellen.

Im allgemeinen hält das Blatt während der franziszeischen Ara fest an dem Charafter des Hof- und Staatsanzeigers einerseits und andrerseits einer vorwiegend politischen Weltübersicht. Aber schon treten die Universalität und Kollektivität des Inhaltes stärker hervor, zwei markante Merkmale der Tagespresse in ihrer neuzeitlichen Entwicklung. Das gesellschaftliche Leben in seinen mannigsachen Beziehungen wird in wachsendem Ausmaße zum Gegenstand der journalistischen Behandlung gemacht. Am deutlichsten wahrnehmdar wird dieser Übergang zum modernen Zeitungstypus etwa im vierten Jahrzehnte des XIX. Jahrhunderts, an der Wende zwischen der franziszeischen und der serdinandeischen Zeit. Schon in der äußeren Erscheinung modernisiert sich das Blatt, die einzelnen Mitteilungen erhalten je nach ihrer Wichtigkeit verschiedene

typographische Ausstattungen. In reicherem Maße als früher treten vermischte Nachrichten auf, wissenschaftliche und Kunftnachrichten, Handelsberichte, Referate über die Berhandlungen gelehrter Kongresse, Mitteilungen über technische Fortschritte, über Schulen und gemeinnützige Anstalten, über die Bewegung auf dem Geldmarkte u. v. a. Seit 1835 etwa finden fich eingehende kritische Referate über Kunftausstellungen, die selbständige Buchanzeige nimmt einen breiteren Raum ein, es beginnt die Theaterfritif und immer häufiger begegnet man Originalartikeln mannigfachsten Inhaltes mit Signierung des Verfassers. Seltsam erscheint uns noch immer die übermäßige Ausdehnung ber ausländischen Rubrik. Das erklärt sich aus den Zuständen des Bormarz. Irgendwie wollte ber politische Hunger des Publikums gestillt sein; da aber aus und über Ofterreich nicht viel zu sagen war, bot man dem Leser in überreicher, fast grotester Fulle Berichte und Darstellungen aus allen Weltgegenden. Wenn fich im Laufe der neueren Zeit das Raumverhältnis zwischen der inländischen und ber ausländischen Rubrit in unseren Zeitungen immer mehr zugunften ber ersteren verschoben hat, so ist dies eben nur der äußere Erwonent innerer politischer Wandlungen. Zunächst war es die Ginführung verfassungsmäßiger Reformen mit ihren gesetzgebenben und Selbstverwaltungsförpern, welche bie Beitung mit einer Überfulle neuen Stoffes verforgte; ichon badurch wurde das Interesse am Ausland geschmälert. Hinzu trat dann der Wandel in den völkerrechtlichen Anschauungen, der sich während der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts vollzog. Indem das Prinzip der Nichtintervention immer mehr an Boben gewann, schieden bie Borgange bes Auslandes aus bem unmittelbaren Intereffentreise, traten sozusagen vom ersten Plane der politischen Buhne zurud und sonderten fich immer scharfer von ben internen Ungelegenheiten des Baterlandes ab.

\* \*

Wir sind beim Jahre 1848 angelangt. Noch ehe die politische Revolution ausgebrochen ist, hat sich in und an der "Wiener Zeitung" eine technische Revolution vollzogen. Mit dem 1. Jänner des Sturmjahres tritt uns das Blatt in einem Riesenformat entgegen, das die Größe der heutigen Zeitung sast um die Hälfte überragt. Die "Wiener Zeitung" ist — freilich dauert die ganze Größe nur ein halbes Jahr — plöglich unter die journalistischen Söhne Enaks geraten. Dem jähen Wechsel der äußeren Gewandung entspricht eine plögliche Änderung des ganzen Charakters der Zeitung; das moderne Vlatt ist da. Es ist, wie wenn ein heißer Südwind in einer einzigen Nacht Blumen und Blüten in ungeahntem Reichtum hervorzaubert. Die auffallendste Neuerung ist die Einführung des Feuilletons unterm Strich 12). Allerdings

<sup>12)</sup> Abbé Geoffron, ber Theaterkritiker bes "Journal bes Débats" in ben Jahren 1800—1814, war ber erste, ber im Erdgeschöße ber Zeitung, unterm Strich schrieb und bie Bezeichnung "Feuilleton" wählte. In ber Rummer vom 8. Pluvöse bes Jahres VIII. (18. Jänner 1800) wird zuerst die Teilung bes Blattes durch den Horizontalstrich vorgenommen. Anfänglich ist die Reform allerbings eine mehr äberliche, man stedt auch Betternachrichten, Reklamenotizen und allerlei sonstigen Plunder in diese Abeilleton wird zur reservierten Stätte des Schöngeistigen in der Tageszeitung (An dem Abbé Geoffron, der lange Zeit als der Thpus eines bestechlichen Theaterkritikers gegolten hat, hat Charles

war die Absonderung des Feuilletons zunächst eine mehr äußerliche, ebenso wie sie es in der ersten Zeit beim "Journal des Débats" gewesen. Auch bei der "Wiener Zeitung" stopste man in die Rubrik anfänglich die unmöglichsten Dinge hinein, neben Theaterkritiken und Buchanzeigen zieht das schwere Geschützstatistischen Materiales auf, mitunter verirren sich hieher auch meteorologische Mitteilungen, Berichte eines Pensionsinstitutes oder gar Einnahmenausweise der Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

War die "Wiener Zeitung" schon mit Beginn des Jahres 1848 eine ganz neue geworden, so wurde sie durch die Märzereignisse völlig revolutioniert. Sie wurde ein durch und durch politisches Blatt, ein Teil der "presse

d'opinion".

Dieser Abschnitt in der Geschichte des Blattes, überreich an historischpolitischem Gehalt, wird an anderer Stelle vom Standpunkte des Geschichtsschreibers eingehend behandelt werden. Wie es überhaupt kommen konnte, daß
eine Zeitung, die im Bewußtsein der Mitwelt als ein Hof- und Staatsanzeiger
lebte, sich über Nacht in eine politische Posaune verwandelte, das ist schon
bei der Darstellung der äußeren Geschichte der "Wiener Zeitung" und ihres
Verhältniss zur Staatsgewalt dargelegt worden. Das Publikum scheint den
Widerspruch zwischen dem disherigen Charakter der Zeitung und der nunmehrigen Ungedundenheit der politischen Meinungsäußerung scharf empfunden
zu haben, denn es hatte ja von den internen Verhältnissen des Blattes keine
Kenntnis und wußte nicht, daß bloß dem amtlichen Teile der offizielle Charakter
anhastete. Wiederholt, so in der Nummer 146 vom 26. Mai, sieht sich darum
die Redaktion veranlaßt, daran zu erinnern, "daß sie von den Ministerien
und Behörden keine anderen Mitteilungen zu empfangen hat, als solche, welche
in den amtlichen Teil gehören, indem nur dieser kontraktmäßig der Staatsgewalt zur Versügung gestellt, der nichtamtliche Teil aber von jedem Einssusse
gewalt zur Versügung gestellt, der nichtamtliche Teil aber von jedem Einssusse

Marc bes Granges in seinem Werke "Gooffroy et la Critique sous le consulat et l'émpire (1800—1814)" — vgl. die Anzeige bes Werkes in der "Neuen Freien Presen Vesse" vom 19. Oktober 1899, Nr. 12629 — eine Ehrenrettung versucht. Geoffroh verdient auch Interesse als Journalist von unerhörter Produktivität; er soll nicht weniger als 7237 polemische Artikel gegen Boltaire versäßt haben.) Nach Geoffroh blied Frankreich noch lange Zeit die Seimat des Feuilletons und dort gelangte es zu seiner höchsten Blüte. Jules Jan in erhob im "Journal des Ochats" das dramaturgische Feuilleton zur Bollendung, ihm solgte eine Reihe der glänzendsten Schriftsteller, wie Sainte-Beuve, Alphonse Karr, Francisque Sarceh, Edmond About, Theophile Gautier u.v.A. Der fulminante Erfolg, den Emile de Girardin mit seiner "Presse" erzielte, war — nebst der Heuminante Erfolg, den Emile de Girardin mit seiner "Presse" erzielte, war — nebst der Derachseung des Abonnementspreises von jährlich 80 auf 40 Kr. — vorzsiglich dem Feuilleton zu danken. Er zahlte Eugène Su end Alexandre Du mas fabelhaste Preise sir die Komane, die sie im Feuilleton seines Blattes verössentlichen, und die Konkurrenzblätter sahen sich gezwungen, ihm hierin zu solgen. Der "Siecle" bot seinen Feuilletonisten 1.20 Francs für die Zeile; Eugène Sue bekam für die "Geheimnisse von Pariss" 50.000 Francs, für den "Ewigen Juden" erhielt er vom "Constitutionnel" 100.000 Francs Alexandre Dumas sührte bekanntlich den saben" erhielt er vom "Constitutionnel" 100.000 Francs Alexandre Dumas sührte bekanntlich den sabensten ben Engigen von Engagements für die Beläter und man erzählt, daß er zur Zeit, wo er diese Berpsichtungen einging und schon die ersten Rummern seiner Komane erschienen ließ, keine blaße Khnung davon hatte, wie die Erzählung fortgesührt und welche Schickale seinen Selben beschieden sein wilden. — In Deutschland bemächtigten sich dann zunächst die Jungbeutschen der neuen literarischen Kunsstonen.

<sup>13)</sup> So wird in Rummer 94 vom 3. April versichert, ber nichtamtliche Teil "beanspruche nur bas Gewicht seines inneren Gehaltes".

kommt der Leser beim Durchblättern des I. und II. Quartals 1848 aus dem Erstaunen nicht heraus, wenn die "Österreichisch-kaiserlich priv. Wiener Zeitung" in ihrem nichtamtlichen Teile der Krone Ratschläge erteilt, wiederholt eine scharfe Oppositionsstellung bezieht oder gelegentlich erklärt, daß sie zwar nicht systematisch Opposition treibe, aber doch sich genötigt sehe 2c. 2c. Das sührt zu ganz grotesten Folgen; mehr als einmal sieht sich der Ministerrat oder ein Ressortminister genötigt, im amtlichen Teile des Blattes den Behauptungen oder Darlegungen entgegenzutreten, die einige Tage vorher im

nichtamtlichen Teile enthalten waren.

Man begreift, daß solche Auftände nicht haltbar waren und alsbald es geschah schon nach einem halben Jahre — zu einer gründlichen Anderung führen mußten. Unhaltbar waren sie nicht nur vom politischen Standpunkte ber Staatsverwaltung, sondern auch vom rein journalistischen. Ein regelrechter Reitungsbetrieb sett eine alle Teile bes Blattes verbindende geiftige Einheit voraus. Gewiß ift es nicht ausgeschlossen, daß gelegentlich abweichenden Anschauungen Gastfreundschaft gewährt wird, und eine solche Bereitwilligkeit, mitunter auch die Stimme des Gegners zu Worte kommen zu laffen, erhöht den Reig des Blattes. Aber hievon abgesehen muß zwischen allen Rubriken eine gewisse Übereinstimmung der Grundanschauungen bestehen. Man denke sich etwa eine Reitung, beren politischer Teil bom radikalften Fortschrittsgeiste erfüllt mare, während die wirtschaftliche Rubrik alle Ideale ökonomischer Gebundenheit und Reglementierung hutete; ein Blatt, beffen literarische Kritik von einem augellofen Modernitatsfanatismus, beffen Theatertritit von dem ftrengften Konfervativismus beherrscht wäre; ein Blatt, beffen Lefer also gezwungen wären, von Seite zu Seite sich in ganz neue Gebankengange und Anschauungsfreise zu verfeten. Wohl fann es Zeitungen geben, die programmgemäß ein Sprechsaal für alle Meinungen sein wollen. Das sind jedoch verschwindende Ausnahmen. Die Regel ift, daß eine Zeitung eine organische Einheit bilbet, daß sie als Ganges den Ausdruck bestimmter wirtschaftlicher, politischer, afthetischer Uberzeugungen darstellt, und hierin liegt ja die Bedeutung jenes Wortes "Institut", bas einst mit gutem Bedacht für die Zeitung angewendet wurde. Darum war es. von den politischen Unzukommlichkeiten abgesehen, auf die Dauer unmöglich, daß im Rahmen eines und desfelben Blattes hart neben den amtlichen Mitteilungen und Erflärungen der Staatsregierung sich die Ergüsse verantwortungs= lofer und häufig besorientierter Bublizisten fanden, die nach Inhalt und Form einer gang anderen Welt angehörten. Daß diefer Buftand überhaupt, wenn auch nur für turze Zeit, eintreten konnte, das war eben nur aus den Ereigniffen des Sturmjahres zu erklären, die mit fo unerhörter Bucht und Ploglichkeit hereinbrachen, daß fie auch im Berhältniffe ber offiziellen Zeitung zunächst eine Bhase ber Regellosigkeit herbeiführten.

Hat man sich einmal von dem Erstaunen erholt und faßt man den journalistisch-technischen Charakter der Zeitung während dieser interessanten Episode ins Auge, so fällt vor allem das Übermaß der politischen Außeinanderschung auf. Die Tagespresse leidet ja auch heute keinen Mangel an innerpolitischen Erörterungen; täglich ein oder zwei Leitartikel des Morgens, eine politische Übersicht in der Abendausgabe, dazu noch Notizen und kleinere Aufsäte halb tatsächlichen, halb subjektiven Inhalts — das ist gerade nicht wenig. Aber was will es besagen gegen unsere Zeitung aus dem Jahre 1848!

Das Blatt ist überreich an Politik; wo man es anfaßt, starrt einem Politik entgegen. Alle vernünftigen Dispositionsverhältnisse zwischen den einzelnen Aubriken sind verschoben, das Jahrzehnte lang zurückgedrängte Bedürfnis nach politischer Diskussion überflutet alle Dämme, im seligen Rausch der jungen Freiheit kennt man nicht Maß noch Ziel. Leitartikel und politische Zuschriften aus dem Publikum, und nochmals Leitartikel und politische Korrespondenzen aus allen Teilen des Staates wie aus dem Auslande, das sindet keine Grenzen, alles ist aus Kand und Band. Daß es Leser gibt, namentlich Frauen, die von ihrer Zeitung auch anderes verlangen als Politik, daß die mannigsachen Interessen künstlerischer, wissenschaftlicher, sozialer Art in der Zeitung berückssichtigt sein wollen, das scheint dem Bewußtsein jener sturmbewegten Zeit

abhanden gekommen zu fein.

Die Form der politischen Artikel ist im großen und ganzen vorwurfsfrei, das Blatt bewegt sich mit formaler Sicherheit und Gewandtheit, mitunter auch nicht ohne Grazie auf dem ungewohnten Boden der Bolitik. Man weiß ja, welche vortrefflichen Federn im Dienste ber Zeitung ftanden; neben den ftandigen Mitarbeitern ließen sich gelegentlich Meister bes Stils vernehmen, wie Berthaler, dessen Beiträge burch sachliche Gediegenheit und sorgfältig geschliffene Form sich bemerkbar machen. Will man besondere Eigentümlich= keiten feststellen, so wären namentlich zwei Merkmale hervorzuheben: Zunächst findet man eine gewisse Reigung zu allgemeinen und theoretisierenden Dar-legungen. Sie erklärt sich wohl daraus, daß man ein junges Glück genoß und mit einem Lesepublikum rechnete, dessen politische Erziehung noch nicht weit gediehen war; da hielt man es für angemessen, jede Erörterung ab ovo zu beginnen. Sodann wird man in den meisten Auffähen einen Schwung und ein Feuer finden, das unserer beruhigten, teilweise auch ernüchterten Zeit abhanden gekommen ift. Solche Glut- und Siedehitze erscheint uns nicht nur veraltet, sie ware heute auch bedenklich, weil sie mehr als einmal die Gefahr des Lächerlichwerdens heraufbeschwören könnte. Zumal die Zuschriften aus dem Publikum sind häufig von der Art, daß sie das Wort von den "braven Leuten, aber schlechten Musikanten" in Die Erinnerung rufen. Namentlich ber bildliche Ausdruck, der sehr beliebt ift, bewegt sich an den außersten Grenzen ber Gewaatheit und oft begegnet bem Lefer eine der schlimmsten Sunden bes Stils, die Vermengung heterogener Bilber. So fordert 3. B. eine Ruschrift aus dem Publikum, es mögen schleunigst 40.000 Mann nach Italien gesendet werden, "wo um Stehen oder Fallen, Grünen oder Berdorren des öfterreichischen Ruhmesbaums die eisernen Burfel fallen". Auch gewisse Unsitten aus den Kinderjahren politischer Diskuffion fallen auf, deren Anwendung heute der gute Geschmack verbietet; so besteht einmal ein Leitartikel von Anfang bis zu Ende aus einer perfönlichen Ansprache an den Erzherzog Johann, wobei zum Überflusse noch das "Sie" und das "Du" in wahllosem Runterbunt abwechseln.

Wenn uns aus jeder Zeile des Blattes der heiße Atem einer fiebernden, manchmal delirierenden Zeit entgegenschlägt, kann es nicht wundernehmen, daß auch der technische Apparat von einem Furor ergriffen ist. Die Zeitung wimmelt von Druckfehlern; die allerschlimmsten werden berichtigt, die meisten der Korrektur durch den Leser überlassen. Hie und da freilich dürften die Druckfehler nicht die Folge einer begreislichen Zerstreutheit und Erregung, sondern das Werk

übermütiger Laune und böser Absicht des Personals gewesen sein. So sollte es in einem Leitartikel Dr. Eggers im April heißen: Die österreichischen Abgeordneten müßten "Männer sein, die Ruhe und Festigkeit haben, um anarchische Bestrebungen niederzuhalten". Aus den anarchischen Bestrebungen machte der Setzer monarchische, so daß, wie der bestürzte Verfasser in der nächsten Rummer des Blattes erklärte: "durch Nißverstand die Meinung dahin gedeutet werden könnte, als wolle die Monarchie bekämpst werden; dazu lasse sich in Österreich gewiß niemand bergeben, am allerwenigsten sei es seine Meinung". Das fragwürdige Deutsch dieser Richtigstellung verrät sast noch deutlicher als der Drucksehler die permanente Unruhe und Erregung, unter der sich die journalistische Produktion jener Tage vollzog.

Alle biese Zwischenfälle und Entgleisungen dürfen aber das Gesamturteil über die Zeitung während jener merkwürdigen Periode nicht mehr als
zulässig beeinflussen. Im großen und ganzen kann das Urteil nur günstig
lauten. Wit überraschender Schnelligkeit hat sich die "Wiener Zeitung" den Forderungen einer neuen Zeit angepaßt und es verstanden, den wesentlich erhöhten Bedürsnissen des Publikums gerecht zu werden. Sie ist reichhaltig, aktuell, lebendig, durch und durch modern geworden, und auch die politische Haltung des Blattes wird man richtig beurteilen, wenn man sich die Zeit vergegenwärtigt mit ihren furchtbaren Schwankungen und Erschütterungen,

benen ein armer Zeitungsredakteur leicht ratlos gegenüberstand.

Am rückftändigsten bleibt zunächst noch der Informationsdienst. Den Bericht über die Eröffnung der Frankfurter Nationalversammlung am 18. Mai findet man erst in der Nummer vom 27. Mai. Über die Sitzung der Nationalversammlung vom 29. Juni, in welcher Erzherzog Johann zum Reichsverweser über Deutschland gewählt wird, wird erst in der Nummer vom 3. Juli reseriert, u. zw. in einem kurzen Telegramm aus Prag und durch einen Abdruck der "auf außersordentlichem Wege" hiehergelangten Extraausgabe der "Frankfurter Oberspostamtszeitung". Die Wiener Ereignisse vom 6. Oktober, darunter die Ermordung Latours, werden erst in der Abendausgabe des nächstsolgenden Tages erwähnt. Aber auch die Berichterstattung sollte sich alsbald modernisieren: Der elektrische Telegraph tritt in den Dienst des Journalismus. Zunächst allerdings begegnen wir nur telegraphischen Witteilungen, die nicht unmittelbar der Zeitung selbst zugehen, sondern an Behörden eingelangt sind, von denen sie dann nach Lage des Falles im amtlichen Wege der Zeitung mitgeteilt werden. So bringt die Nummer vom 12. November an der Spize des amtslichen Teiles die Berlautbarung:

"Bom k. k. Telegraphenamte ber nörblichen Inspektion um 8 Uhr 25 Minuten am 11. November 1848 eingelangt, von Herrn Minister Wessenberg in Olmüt an ben Konserenzrat im Ministerium bes Aeußern, Freiherrn von Lebzeltern expedirt um 8 Uhr 35 Minuten abends am 11. November 1848.

Telegraphische Depesche.

Seine Majestät haben ben Reichstag in Kremfier auf ben 22. b. Monates vertagt, was sogleich burch die Zeitungen bekanntzugeben ist. Wien, ut sup.

Engelbert Matenauer, t. t. Ober-Telegraphift."

Es wurde bereits erwähnt, daß die Sturm= und Drangzeit in unserem Blatte ein halbes Jahr lang währte. Mit Ende Juni treten Henßler und Stubenrauch von der Redaktion zurück und am 1. Juli erscheint das Blatt, unter Dr. Schmidls Leitung, als beklariertes Organ der Regierung. Es kehrt zu einem kleineren Format zurück und über alle Teile ber Zeitung verbreitet sich wieder Ruhe und Ausgeglichenheit. Allein es wäre irrig anzunehmen, daß sie nunmehr in die frühere Gebundenheit zurücherfallen mare. Das Mag berechtigter Bewegungsfreiheit, bas bas Blatt in ber ersten Hälfte des Jahres 1848 erworben, wird nicht mehr preisgegeben. Insbesondere die innere Politik nimmt nach wie vor einen breiten Raum ein. Wir finden nicht nur eingehende Tatsachenberichte, sondern auch zahllose raisonnierende Artikel, in denen allerdings im großen und ganzen die Übereinstimmung mit der Regierungspolitik, doch aber auch eine gewisse Freiheit der Diktion und insbesondere die Freiheit, alle Fragen des Tages zu berühren, gewahrt wird. Neben ausführlichen Erörterungen in Form leitender Artikel werden Driginal-Korrespondenzen aus allen Teilen der Monarchie veröffentlicht, mit den Reichstagsverhandlungen tritt die neue Aufgabe der parlamentarischen Bericht= erstattung an das Blatt heran, und in den bewegten Tagen des Herbstes 1848 entfaltet sich auch die Kunft der lokalen Berichterstattung. Nur die heitere Muse ist in diesen ernsten Tagen zum Schweigen verurteilt. Geraume Zeit verschwindet das Feuilleton, und die an sich reichhaltigen, gediegenen Beilagen bringen vorwiegend nur schwereres Material: Auffätze politischen, volkswirtschaftlichen, ethnographischen und sonstigen wissenschaftlichen Inhalts, Abhandlungen über Bolkshygiene u. bgl.

Die folgenden Jahre bedeuten somit keine Spoche der Reaktion für die "Wiener Zeitung"; ihre innere Entwicklung wird nicht unterbrochen. Das Jahr 1850, in welchem bereits telegraphische Originalbepeschen des Blattes sich einstellten, sei als der Schlußpunkt dieser Darstellung des journalistischen Werdeganges der Zeitung gewählt. Mit diesem Zeitpunkte war der feste Rahmen geschaffen, innerhalb dessen die weitere Entwicklung sich vollziehen sollte: die neue Zeitungspraxis hatte von dem Blatt Besitz ergriffen.

# Das Anzeigewesen der Wiener Zeitung in seinen Anfängen.

Bon

### Dr. Friedrich Sträftle.

eitung und Inserat gelten in der Gegenwart vielsach als untrennbare Begriffe. Und nicht mit Unrecht! Dürste es doch heute gar schwer fallen, eine Tageszeitung oder auch nur eine Monatsschrift zu sinden, die nicht wenigstens auf ihrer letzten Seite oder auf dem Umschlagbogen gegen Entgelt Mitteilungen Privater an Private — das sind im wesentlichen die Zeitungsanzeigen — einigen Kaum gewähren. Die enge Verbindung von Zeitung und Inserat, die gegenwärtig die Presse aller Kulturgebiete zeigt, liegt indessen nicht in deren Wesen begründet: sie ist ein Ergebnis historischer Entwicklung, das sich im Lause der Jahre allmählich herausgebildet hat. Erst als um die Mitte des verstossen Jahrhunderts die beengenden Schranken der Presse gefallen waren, verwuchsen Zeitungs= und Anzeigewesen so seit ineinander, daß heute eine Trennung ohne schwere Schädigung des einen oder des anderen kaum mehr möglich erscheint.

Blicken wir auf die ersten Kinderjahre der Zeitungen zurück, so zeigt sich, daß unsere Vorsahren das Inserat kaum der Sache, geschweige denn dem Namen nach kannten. Die verschiedenartigen Bedürfnisse, denen heute die Zeitungsanzeige dienen soll, waren damals eben nicht vorhanden oder konnten, salls sie sich doch einstellten, auf andere Weise befriedigt werden; der engere Lebens- und Wirtschaftskreis gestattete die Anwendung einsacherer Mittel. Behördliche Anordnungen und Verbote, die an die Allgemeinheit gerichtet waren, wurden z. B. in Wien um die Wende des XVII. Jahrhunderts durch "öffentlichen Auf" kundgemacht') oder an öffentlichen Plätzen angeschlagen'); wollte man einer Veröffentlichung weitere Verbreitung sichern, so kam es selbst

<sup>1)</sup> Bgl. "Diarium" vom 3. Februar 1705: ". . . wurde auf der hohen Obrigkeit Befehl nachfolgender Ruff (die Aushadung des Fleisches und die öffentliche Mascara betreffend) außgeblasen."

<sup>2)</sup> B. 8. am Rathause; so bestimmte noch die Wiener "Beden-Ordnung" vom 17. März 1719, man solle an das Rathaus und die Stadttore zu jedermänniglich Wissen und Lesen anschlagen, nach welcher Sahung sich die Bäder zu richten haben (Codex Austriacus III).

bei rein privaten Angelegenheiten vor, daß man die Kanzel 3) heranzog. Die Dienst= und Arbeitsvermittlung, die im Inseratenteile der heutigen Zeitungen so ausgedehnten Raum beansprucht, erfolgte vor zweihundert Jahren teils durch die Zünste und "geschworene Zubringer" 4), teils durch bloße Empsehlung im Bekanntenkreise. Hatte man eine Wohnung oder andere Räume zu vermieten, so pflegte man "altem Gebrauche nach an die Hausküren Zettuln anzuschlagen" 4). Gewerbetreibende und Handwerker hatten damals wenig Interesse daran, ihre Arbeit oder ihre Erzeugnisse anzukündigen; Zunst= und Marktordnungen sicherten ihnen den Absah, behörbliche Preistaxen hielten die Konkurrenz nieder; wollte aber ein Händler oder Krämer seine Feilschaften bekannt machen, dann ließ er sie auf Markt und Straße öffentlich ausrusen 19 und anpreisen, um Käuser anzulocken.

Solche Gebräuche und Gewohnheiten ersuhren keine Anderungen, als in Wien gedruckte Zeitungen regelmäßig zu erscheinen begannen. Diese waren zunächst nicht für die große Masse der Bevölkerung bestimmt, sondern nur für die gebildeten Kreise berechnet. An letztere sind daher auch die ersten Anzeigen gerichtet, die im "Wiennerischen Diarium" erschienen; sie gehen von dessen Drucker und Verleger Johann B. Schönwetter selbst aus und betreffen neue Bücher, Broschüren und sogenannte "Relationen" seines Verlages, für

die eben nur bei Gebilbeten Interesse zu vermuten war.

Daß gerade Buchdrucker, in Wien ebenso wie anderwärts, die ersten Inserenten 7) waren, mag auf den ersten Blick auffallend erscheinen. Die Tatsache erklärt sich indes auf einsache Weise; die Buchdrucker hatten ganz besonderes Interesse daran, ihre Ware möglichst rasch bekannt zu machen und abzusehen, denn fand ein Buch Anklang im Publikum, so dauerte es in jener Zeit, die einen rechtlichen Schutz des geistigen Eigentums nicht kannte, meist nicht lange, dis ein Konkurrent einen Nachdruck auf den Markt brachte und ihn vielleicht noch billiger als das Originalwerk abgab.

Die Ibeen des Merkantilismus erfüllten das Zeitalter Leopolds I. und Karls VI. Seine bedeutendsten Bertreter Becher, Hornick und Schröder, ein hell leuchtendes Dreigestirn, hatten längere Zeit in Wien gelebt und gewirkt, ihre Anregungen und Ideen waren hier auf fruchtbaren Boden gefallen und wenigstens teilweise ins praktische Leben überführt worden. Industrie und

<sup>3)</sup> Bgl. "Diarium" vom 7. August 1720; ein Bauer hatte ein Paket, bas er in der Leopolbstadt hätte abgeben sollen, dort nicht abgeliefert; der Beschädigte ließ daher zur Ernierung des Täters die Beruntreuung "auch auf verschiedenen Kanzeln vermelben".

<sup>4)</sup> Dienstbotenordnung vom 15. Juli 1688 (Codex Austriacus I. S. 278).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Diarium" vom 15. Juli 1730.

<sup>°)</sup> Bgl. die Bestimmung der Insektions-Ordnung der Stadt Wien vom 9. Jänner 1679, Kapitel "Wie man sich in Insektionszeiten zu verhalten". Es sind . . . 7.) "auch die Zeitungssinger, bei welchen sich gemeiniglich eine Menge Bolts zu versambeln psieget, ingleichen auch diejenige Quachalber, Tyriaks-Kramer und andere Schreyer, welche von der medicinischen Facultät nicht eraminiret sehnd noch sonst ihre Waaren zu verkaussen absonderliche Erlaubnuß haben, vom Markte hinwegzuschaffen".

<sup>1)</sup> Rach Halmar Schacht: Die Entstehung bes Zeitungsanzeigewesens (Beilage zur Minchener "Allgemeinen Zeitung" Nr. 12, 1899) ist die erste Annonce eines beutschen Blattes in dem 4. Stüd der Berliner "Einkommende Ordinari-Postzeitungen" vom Jahre 1665 enthalten und lautet: "Hiebet werden einige relationes von dem Cometen umb 1 Groschen absonderlich verlausst."

Handel erfreuten sich staatlicher Förderung, Fabriken wurden gegründet, das Verkehrswesen begünstigt. Man sollte glauben, daß in einer solchen Zeit des wirtschaftlichen Ausschwunges auch das Inseratenwesen sich rasch entsalten werde, da doch alle diese neuen Unternehmungen gern die Gelegenheit ergreisen würden, um in den Blättern auf ihre Erzeugnisse aufmerksam zu machen oder ihre Dienste zu empsehlen. Aber nichts von alledem zeigt sich! Man kennt die Vorteile der Inserate noch nicht, weiß nicht, in welch günstiger Weise sie den Absah zu beeinschussen vermögen; noch lange Zeit bleiben die neuen Unternehmungen dem Inseratenteile des "Diariums" sern und erst in späteren Iahren versuchen es einzelne, im Wege einer Anzeige mit der Öffentlichkeit in Verbindung zu treten.

Am 8. August 1703 war das "Wiennerische Diarium" zum erstenmale erschienen, aber erst fünf Wochen danach, in der Nummer vom 15. September rückte Schönwetter am Schlusse des Blattes, hinter der Liste der Todesfälle

folgende Zeilen ein:

"İtem ist zu haben die eigentliche Relation von dem von Ihro Kömis. Kapserl. und Köm. Königl. Majestäten an deß Ertz-Hertzogen Carls Durchl. beschehenen Actu Cessionis und Declarationis wegen der Succession der Spanischen Monarchie."

Der Zessionsakt, für die Geschichte des spanischen Erbsolgekrieges von hoher Wichtigkeit, war am 12. September mit großer Feierlichkeit in der "Favorita" vor sich gegangen. In seiner nächsten Nummer berichtete das "Diarium" ganz knapp darüber mit dem Beifügen: "wovon die Particularia samt dem Kupfferstich bei dem Berleger dieses Diarii absonderlich zu haben" und brachte gleichzeitig obige Zeilen: das erste Inserat war erschienen.

In den folgenden Jahren ist Schönwetter "Universitätischer Buchhandler beim rothen Pgel" der einzige Inserent seines Blattes. Nur hie und da erscheinen neben seinen Anzeigen Soltte der "in Banco-Sachen verordneten kaiserlichen Ministerial-Commission", die den Charakter von Inseraten tragen und meist die Berpachtung von Gefällen, wie des Fleischkreuzer-Aufschlages oder des Weinzehents betreffen. Sine einzige Abwechslung in dieser etwas eintönigen Reihe bietet das Jahr 1704: hier bringt Nr. 90 des Blattes als Beilage ein Solft vom 17. März jenes Jahres, das dem J. B. Busi gestattet, "in Wienn ein Lotto oder Glückhafen aufzurichten" und in aussührlicher Weise die "Ordnung und Conditiones" hiefür seistest. Damit führt sich gleichzeitig eine neue Gattung von Anzeigen ein, die namentlich in späteren Jahren manche Spalte des "Diariums" füllen.

Großen Umfang besaß das Inseratengeschäft der ersten Jahre nicht und einträglich kann es auch nicht gewesen sein, denn der stärkste Inserent des "Diariums" war ja sein Herausgeber selbst, der gewiß nichts dafür bezahlt hat; daß aber die Beröffentlichung der bezeichneten Edikte gegen Entgelt erfolgt sei, ist kaum anzunehmen. Schönwetters Geschäft kann es daher keinen Eintrag getan haben, wohl aber war es für die weitere Ausgestaltung des Anzeigewesens in Wien von weitreichender Bedeutung, als Kaiser Josef I. im Jahre 1707 ein Fragamt errichtete, das Handel und Wandel befördern und zum Teile jene Funktionen erfüllen sollte, die wir heute den Zeitungsanzeigen

zuweisen.

Die erste Anregung zur Gründung eines Fragamtes war von dem 1569 verstordenen Vater des berühmten Essaisten Montaigne ausgegangen s). "Wein Vater hat immer gewünscht — erzählt der Essaist — daß es in den größeren Städten einen bestimmten Ort geben sollte, zu welchem diesenigen, welche etwas drauchen, sich begeben könnten, um durch einen eigens zu diesem Zwecke aufgestellten Beamten ihre Angelegenheit registrieren zu lassen, wie: "ich such Perlen zu kaufen" oder "ich suche Perlen zu verkaufen . . . .", jeder nach seinem Bedürfnis. Und es will scheinen, daß dieses Mittel der gegenseitigen Benachrichtigung dem ganzen Handel eine große Erleichterung bringen würde." Zur Verwirklichung kam dieser Gedanke erst ein halbes Jahrhundert später, als der Pariser Arzt Theophraste Renaudot ein "dureau d'adresse et de recontre" eröffnete, das "un centre d'information et de publicité" sein sollte. 1630 trat dasselbe voll in Wirksamkeit und ersuhr 1633 eine wichtige Ausgestaltung, indem Renaudot die Liste der Angebote und Nachstagen drucken ließ und so das erste "Intelligenzblatt" begründete.

Drei Jahre später, 1636, tauchte auch in Wien ber Plan gur Errichtung eines folden Fragamtes auf 1), indem Johannes Angelus von Sumaran, "Hispanus gente", Professor ber fremben Sprachen 10) an ber hiefigen Universität, bei der niederösterreichischen Regierung um die Erlaubnis ansuchte, hier, nach ausländischem Mufter eine "Fragstube" einzurichten, Die der Jurisdiftion der Universität unterstellt werden sollte. Die Regierung verlangte hierüber ein Gutachten vom akademischen Senate und dieser übergab die Sache der theologischen Fakultät zur Erledigung. Formelle wie materielle Gründe bestimmten die Fakultät zu einem abweislichen Bescheid. Bor allem war sie gegen die Unterordnung der Fragstube unter die Jurisdiktion der Universität, weil sonst deren Gericht mit Streitigkeiten überlastet werden konnte; weiters ware nach ihrer Meinung zu befürchten, daß durch diese taberna mercatoria eine Art Monopol geschaffen und viele Personen, die von der Geschäftsvermittlung leben, um ihr Brot gebracht würden; schließlich trat sie dem Borschlage auch entgegen, weil die Fragstube infolge des regen Berkehres, der sich dort entwickeln könnte, leicht zu einem "seminarium peccatorum", zu einer Bflanzstätte ber Gunde wurde. Daß die niederösterreichische Regierung nach dieser Außerung die angesuchte Bewilligung nicht erteilte, braucht wohl kaum gesagt zu werben.

Fünfzig Jahre schlummerte nun der Plan. Erst Wilhelm Freiherr von Schröder griff die Idee wieder auf, indem er in seinem 1686 erschienenen Werte "Fürstliche Schatz- und Rentkammer" (98. Kapitel) zur Förderung des Verkehres die Errichtung eines Intelligenz-Comptoirs, verbunden mit der

b) Bgl. Dr. Lubw. Munginger: "Die Entwicklung bes Inseratenwesens in ben beutschen Zeitungen" (Seibelberg 1902), S. 28. Mungingers verdienstvolle Arbeit bezieht sich nur auf Zeitungen, die im Gebiete bes heutigen Deutschen Reiches erscheinen, auf die österreichische ober speziell auf die Wiener Presse nimmt sie teine Rucksicht.

<sup>9)</sup> Bgl. im "Wiener Communal-Kalenber 1893" SS. 418—426 : Bur Geschichte bes Wiener Fragamtes.

<sup>10)</sup> Das gleich zu erwähnende Fakultätsgutachten bezweifelt sein Recht auf diese Bezeichnung: miramur etiam, quomodo suplicans so scribat professorem, cum nullam linguam publice et ex stipendio universitatis praelegat vel doceat,

Ausgabe eines Intelligenzblattes empfahl, aber es währte noch eine Reihe von Jahren, bis der Gedanke hier Gestalt und Körper annehmen sollte.

Bur Bekämpfung des Bettelwesens, daß nach der Türkeninvasion stark überhand genommen hatte, sowie zur Bersorgung der Armen und der abgebankten Soldaten erbaute Leopold I. das sogenannte Großarmenhaus vor dem Schottentor und betraute eine eigene Kommission mit der Aufgabe, die Mittel für dessen Erhaltung zu schaffen. Nach langen Beratungen, denen auch der Wiener Stadtrat zugezogen wurde, schlug sie endlich die Schaffung eines Bersatzat zugezogen wurde, schlug sie endlich die Schaffung eines Bersatzat zugezogen wurde, schlug sie endlich die Schaffung eines Bersatzat zugezogen vorde, schlug sie endlich der genannten Anstalt zussiehen sollten. Sin Generale 12) Kaiser Josefs I. vom 14. März 1707 genehmigte den Vorschlag und bestimmte bezüglich des Fragamtes solgendes:

.... weilen die Erfahrnuss bishero gezeiget, daß viele Parthepen verhanden, welche etwo ein Gut, Hoff, Hauß, Garten, Acker, Wisen, Weingarten ober andere unbewoegliche Gueter; item Koerner, Wein, Baeffer, Holtt, Beu, Pferd, Waegen, Galanterie-Waaren, Musicalische Instrumenta, wie auch Spallier, Bilber, Bibliothecen, und andere dergleichen Fahrnussen, die ohne merklichen Unkosten und Schaden nicht auff die Maerkt zu bringen seynd, zu verkauffen willens waeren, jedoch aber hierumben auß Mangel, daß eine solche Feilbietung nicht tundbar ift, keinen Rauffer überkommen konnen; Herentgegen auch andere Partheyen bergleichen Stuck gern kaeufflich an sich bringen moechten, wann sie von ein= oder anderer Feilbietung Wissenschaft hätten; als ift nit allein vorgemelter Ursachen halber, sondern auch beeden Parthepen zum besten, und zwar zu Erinnerung deß von denen Rubringern bighero genommenen uebermaeßigen Lohns und daß fie von jeden Gulden sogar einen Groschen ungescheucht begehrt haben bises Frag-Ambt dahin eingerichtet worden, daß nicht nur auf freywilliges anmeldten eines jeden Verkauffers seine feilbietende Sachen in ein eigenes darzu absonderlich haltendes Brotocoll gegen Bezahlung 17 Kr. Schreib-Gelbs, wie er es begehrt und angibt eingeschriben werben, sondern auch dem Kauffer gegen ein gleichmäßiges Auffichlag-Geld erlaubt fenn folle, daß etwa verlangende Stuck in gedachten Buechern nachzuschlagen und alle Umbstaende zu seiner Nachricht darauß zu ersehen mit bisem außbruecklichen Bensatz, daß, wann nachgehends einober anderes hiervon verkaufft wurde, man dem Ambt dessentwegen weiter nichts zu reichen schuldig sepn, sondern solches nur zu bem Ende angezeigt werden solle: damit bas verkauffte Stuck auf bem Prototoll widerumb abgethan werden moege. Wornach sich ein jeder zu richten, auch vor Schaben zu hueten wiffen wird."

So groß auch ber Geschäftskreis bes neuen Amtes gezogen war, auf bas Inseratengeschäft bes "Diariums", bas sich noch immer innerhalb ber engsten Grenzen hielt, scheint es zunächst keine schäbigende Wirkung geübt zu haben. Im Gegenteile, die Zahl ber Ankundigungen in demselben stieg langsam

<sup>. 11)</sup> S. Dr. Albert Starger: Das f. f. Bersagamt in Wien von 1707 bis 1900, (Wien 1901.) S. 10 ff.

<sup>18)</sup> Codex Austriacus III. S. 531 ff. und bei Starzer, a. a. D.

und neben den Anzeigen neuer Bücher tauchten auch solche anderen Inhaltes auf. So sinden wir 1708 die erste Verlustanzeige, 1709 kündigt sich mehrmals ein Händler mit physikalischen Instrumenten an, überdies bringt dieses Jahr die erste Ballanzeige; Lotterieankündigungen wechseln mit Diehstahlsanzeigen, bald erscheinen auch die Verkäuser des Egerischen (Franzensbader) und des Rohitscher Sauerbrunnens als jährlich wiederkehrende Inserenten, Kunsthändler, "Steinschneider" (Operatoren), Jahnärzte, Marktsieranten, Badebesitzer u. a. m. stellen sich in bunter Reihenfolge ein, dieten ihre Waren aus oder preisen ihre Dienstleistungen an, kurz der Anzeigeteil des "Diariums" gestaltet sich von Iahr zu Iahr inhaltsvoller und abwechslungsreicher.

Inzwischen setzte auch das Versatz- und Fragamt seine Tätigkeit fort; während aber seine erste Abteilung, wie die im "Diarium" seit 1715 ziemlich regelmäßig veröffentlichten Listen der versallenen und zur Versteigerung gelangenden Pfänder zeigen, einen starken Zuspruch hatte, wurde die andere von der Wiener Bevölkerung nur wenig benützt. Das Fragamt machte daher 1718 in einer längeren Kundmachung 18) auf seine ersprießliche Vermittlungstätigkeit ausmerksam, versprach den Parteien auch, daß sie "auf verlangenden Fall ohne Benennung des Namens in den monatlich ausgehenden Versauf in Druck mitinseriren" können und gab gleichzeitig eine Reihe von Gegenständen bekannt, die bei ihm demnächst "zum Feilbieten in Commission kommen" sollten, z. B. "ein Sträußl Praelianten" um 1400 fl., vier große Spiegel mit seingoldenen Rahmen um 2450 fl. u. dgl. m. Wit dieser Veröffentlichung war ein wichtiger Schritt zur weiteren Ausbildung des Amtes getan: die Herausgabe eines sogenannten "Intelligenzblattes", d. i. Anzeigeblattes, war angebahnt.

Trop aller Bemühungen konnte das Fragamt in der Bevölkerung nicht festen Boden erlangen, seine Tätigkeit verlor ständig an Umfang, indes der Anzeigenteil bes "Diariums", wenn auch unbedeutend, so boch stetig wuchs. Es kam soweit, daß sich, wie ein kaiserliches Patent 14) vom 21. April 1721 bemerkte, im Fragamte "ungehindert beren fast täglich allwissender massen unzählbar fürgehenden dergleichen Verkauffungen gleichwohlen gar wenige, auch in benen letten Jahren gar keine Barthepen hierum fich angemelbet haben". Das Batent brachte barum die Bestimmungen des Gründungsgenerales wieder in Erinnerung und ordnete zugleich "zu besserer Bequemlichkeit" des Publikums bie Trennung von Bersat= und Fragamt an. Diese Scheidung, mit der vielleicht auch eine Anderung in der Leitung verbunden war, hatte für das Frag- und Kundschaftsamt — so lautete der neue Titel — die günstigsten Folgen. Durch eine Kundmachung 16) lud es "alle Negotianten, sie mögen handeln, was sie wollen", ein, fich mit ihren Anliegen in seinem Bureau in ber Weihburggaffe anzumelben, "alba jedermanniglich ohn einigen Nachtheil in aller Stille um ein gar geringe fast nicht empfindliche Taxe von amtswegen gar förderlich bedienet werden soll". Gleichzeitig behnte das Amt seinen Geschäftstreis auf bie Bermittlung von Hypothekardarlehen aus und begann vom 6. Juni

<sup>13) &</sup>quot;Diarium" vom 3. August 1718.

<sup>14)</sup> Codex Austriacus IV. S. 7 ff.

<sup>16) &</sup>quot;Diarium" vom 30. Mai 1721.

angefangen damit, die Lifte der bei ihm "eingeloffenen Negotien" 16) dem "Diarium" beizuschließen. Sine der ersten erhaltenen Listen ist auf der letzten Seite des "Diariums" vom 17. Jänner 1722 abgedruckt; von ihren 21 Posten, die in neun Gruppen zusammengefaßt sind, mögen im nachstehenden einige angeführt sein, um die Art dieser Ankündigungen zu zeigen.

So heißt es:

Nr. 681: ein schön wohlgebautes Haus auf einer wohlgelegenen Straßen, welches große Ruhungen abwirft, ist in der Stadt zu verkauffen per 60.000 fl.; könnte auch ein Wirtshaus daraus gemacht werden.

Nr. 676: hat ein End Reichen Zeig zu einer Mans-Befte und andere Sorten schwart Damaschk zu verkauffen.

Nr. 661: eine qualificirte Person, so mit vornehmer Herrschaft in Ländern gewesen, redet vier Sprachen, ist in Fechten und Tangen erfahren, wolte Hosmister=Stelle bey jungen Herrn antretten, ist mit hoher Recommen=bation versehen.

Um die Tätigkeit des Amtes gegen den Mißbrauch durch Agenten und Zubringer zu schützen, erging unterm 18. September 1721 die kaiserliche Resolution 17), "daß alle die Leute oder Unterhändler, welche etwan einige Regotien bei gedachtem Fragamt arglistig erforschen und hernach in solche sich einmischend ohne Vorwissen des Amtes schlüssig werden, mit gebührender Strafe

angesehen werden sollen".

Schönwetter setzte unterbessen in seinem "Diarium" die Veröffentlichung von Inseraten ununterbrochen fort; ihre Zahl, an sich nie bedeutend, nahm um weniges zu, ihr Inhalt gewann an Mannigsaltigkeit. Brachte ihm das Frag= und Kundschaftsamt vielleicht auch keinen direkten Schaden, als gefährslichen und lästigen Konkurrenten wird er es doch angesehen haben; und das nicht ohne Grund! Das "Diarium" konnte z. B. im ganzen Jahre 1721 nur 82 Anzeigen veröffentlichen, das Fragamt hingegen wies schon in seiner ersten Regotienliste von 1722, die bloß zwei Wochen umfaßte, 21 Posten auf, hatte also in vierzehn Tagen mehr Anzeigen erhalten, als das "Diarium" in einem Vierteljahre.

Tiefeinschneibende Anderungen brachte dem "Diarium" das Jahr 1722. Aus Gründen, die schon an anderer Stelle dargelegt worden, ward der Verlag des Blattes dem Schönwetter abgenommen und an Johann Peter van Ghelen übertragen; während aber ersterer sein Privilegium ohne sinanzielle Gegen-leistung an den Staat hatte ausüben können, mußte sich Ghelen verpflichten, für den — allerdings geschützten — Verlag des "Diariums" einen Pachtsschilling von jährlich 3000 st. zu erlegen und den Preis des Blattes nicht zu erhöhen. Es war eine schwere Last, die er damit auf sich genommen hatte;

<sup>16)</sup> Bon den öffentlichen Bibliotheken Biens besitzt nur die Städtische Bibliothek ein vollständiges Exemplar des "Diariums", beziehungsweise der "Biener Zeitung" seit 1703; indes sehlen in manchen Bänden einzelne Blätter, z. B. alle Regotienlisten des Jahres 1721, auf deren Beigabe seweiss im redaktionellen Teile hingewiesen wird. Die k. k. Hosbibliothek besitzt vom Jahrgang 1721 nur die Rummern vom 1. April dis 30. September.

<sup>17) &</sup>quot;Diarium" vom 10. Oftober 1721.

als kluger und erfahrener Geschäftsmann fand er sich indes bald in seiner neuen Lage zurecht und wußte nach kurzem jene Mittel in Anwendung zu bringen, die geeignet waren, die Einnahmen aus dem Verlage des "Diariums" zu erhöhen.

Bor allem sorgte er für die Erweiterung des Blattes, indem er es inhaltsreicher und mannigfaltiger gestaltete, um ihm das Interesse weiterer Kreise zu gewinnen und den Absatz zu bermehren; zu diesem Behuse ersuchte 18) er

"jedenmänniglich in- und außerhalb Wien, wenn jemandem etwas merkwürdiges und wahrhaftes überschrieben wird oder in dem Ort und Nachbarschaft, wo er wohnhaft, dergleichen vorgehet, solches dem Berleger dieser Zeitungen, dem kaiserlichen Hofbuchdrucker Johann Peter van Ghelen zu communicieren und auf desselben Kosten mittelst der Post ausführlich mit allen darzu gehängten Umständen nebst Beifügung seines Namens zu überschreiben . . . . ."

In zweiter Linie wendete er seine Aufmerksamkeit dem Inseratenwesen zu, das noch einen sehr tiefen Stand der Entwicklung aufwies. Daß seine Tätig= feit auch hier von Erfolg begleitet war, dafür sprechen die Rahlen: Schonwetter hatte es im Jahre 1721 im gangen nur zu 82 Anzeigen gebracht, unter Ghelens Berwaltung wuchs ihre Zahl schon im ersten Jahre auf 89, im zweiten auf 147, im britten auf 159 und sie behielt biese ansteigende Richtung auch in der folgenden Zeit stets bei. Neben den Buchanzeigen, die noch immer den ersten Plat einnehmen, mehren sich jett auch alle übrigen Gattungen von Inseraten, die schon sein Borganger eingerückt hatte. Überdics tauchen ganze Gruppen neuer Ankundigungen auf; so wird der burgerliche Stadtkoch Johann Swoboda auf dem Kohlmarkt ein ständiger Inserent und empfiehlt je nach der Jahreszeit bald eine fräftige "Olla-Suppe", bald eine heilwirkende "Klettensuppe" oder einen guten "vin brule"; der "Feldkircher Bott" und seine Konkurrenten, darunter die "Schnecken-Aramerin" auf dem hohen Markt stellen sich Jahr für Jahr mit ihrem "gerechten schwarzen Kerschengeist" ein, jeder Winter bringt mehrere Anzeigen über die Veranstaltung von Glückshafen und Ausspielungen. Privatlehrer bieten ihre Dienste an und Schulen empfehlen fich zum Unterrichte von Kindern in verschiedenen Kächern: dazwischen hinein mischt sich zeitweise eine Anzeige von geistlichen Exerzitien bei den Jesuiten oder von einem festlichen Gottesdienste aus irgend einem besonderen Anlasse. Waren aller Art werden in gerichtlichen und außergerichtlichen Lizitationsedisten feilgeboten, Ghelen kündigt die von ihm verlegten Textbucher zu den bei Hofe aufgeführten Opern an, Mitteilungen über den Wagenverkehr nach Graz, Rom und Reapel wechseln mit solchen über eine neue Schiffsverbindung zwischen Wien und München. In bunter Reihe folgen alle diese Ankundigungen auf einander, nur bas tägliche Leben mit seinen wechselnden Bedürfnissen bestimmt ihre Ordnung.

Selbstwerständlich konnte Ghelen die Inserate, die jetzt schon einen vershältnismäßig großen Raum des "Diariums" einnahmen und mitunter mehr als eine Seite füllten, nicht unentgeltlich aufnehmen, weil ihm selbst Kosten baraus erwuchsen; er mußte hiefür Bezahlung verlangen und er tat dies auch,

<sup>16)</sup> Inserat im "Diarium" vom 19. Juni 1723.

wie mit voller Deutlichkeit aus nachstehenden Einleitungsworten zu der oben erwähnten Aufforderung hervorgeht.

"Nachdeme sich bei Gelegenheit geäußert, daß ein= und andere einige neue Zeitungen oder Nova zu communicieren oder zu überbringen Bedenken tragen, in der Meinung, sie müßten etwas bezahlen, wann es diesen Zeitungen einverleibt werden solte, und aber ein großer Unterschied zwischen dergleichen neuen Zeitungen und Particular= Anzeigen zu machen ist: so wird jeder männiglich ersuchet . . ."

Neuigkeiten, d. h. "anmerkungswürdigen Sachen, die wenigktens das Briefporto wehrt seynd", werden also den Partikular-Anzeigen gegenübergestellt; für erstere zahlte Ghelen, wenn schon kein Honorar, so doch das Porto, letztere aber nahm er nur gegen Vergütung in das "Diarium" auf. Wie hoch biese bemessen war, läßt sich leider nicht mehr feststellen.

Wichtiger und wirkungsvoller als die bisher besprochenen Maßnahmen war es jedoch für die weitere Entwicklung des "Diariums", daß es Ghelen bei Erneuerung seines Bertrages im Jahre 1724 gelang, die Einstellung des "Mercurius", dessen Auslage auf 300—400 Exemplare geschätzt wurde, herbeizuführen. Wie die Sache gekommen, ist an anderer Stelle erzählt worden. Ghelen mußte freilich um 500 fl. mehr an Pacht zahlen, dafür war er aber jetzt der Konkurrenz ledig, und das "Diarium" das einzige Blatt, das hier in beutscher Sprache erschien.

Unterdessen ließ es auch das Frag= und Kundschaftsamt nicht an Bemühungen sehlen, seinen Geschäftskreis zu erweitern. Vom Ansang des Monates März 1722 wurde die Regotienliste "mit denen Zeitungen Diario und Mercurio" um einen Groschen (gleich drei Kreuzern) abgegeben, die an den Posttagen übriggebliedenen Exemplare aber nicht nur im Amte, sondern auch im Zwettl=, Freisinger= und Gundlhose um einen Kreuzer verkauft und den Borweisern der Liste im Kundschaftsamte "fürohin der angesuchte Numerus, was man verlanget oder andere verlangende Kundschaft fren ausgesolget" 19). In weitschweisigen Kundmachungen wies das Amt immer wieder auf die vielen Borteile, die seine Benützung dem Publikum verschafte, und auf den großen Rutzen seiner "Kundschaftsblätteln" für Handel und Wandel hin. Diese Bestredungen scheinen nicht vergeblich gewesen zu sein: der Verkehr im Umte hob sich, wie die stetig wachsende Zahl der Einschaltungen in den Kundschaftsblättern erkennen läßt.

Eine entscheibende Wendung in der Geschichte des Fragamtes vollzog sich im Jahre 1728. Um das Umt "auf einen bessern Fuß als es vorhin gewesen" 2°) einzurichten, wurde dessen Abministration einer "tauglichen Person dergeftalt anvertrauet, daß dem Publico keine mehrere Beschwärde aufgebürdet werde" 21). Eine der ersten Einrichtungen, die der neue Administrator traf, war die Herausgabe eines selbständigen Blattes, das vom 14. April angesangen jeden Mittwoch und Samstag unter nachsolgendem Titel erschien:

<sup>19)</sup> Bgl. Anzeigen im "Diarium" vom 28. Februar, 4. und 21. März 1722.

<sup>20) &</sup>quot;Diarium" Dr. 52 vom Jahre 1728 (Enbe Juni).

<sup>21)</sup> Bgl. Beilage jum "Diarium" Rr. 27 bom Jahre 1728.

"Posttägliche Wiener Frag- und Anzeigungs-Nachrichten von allerhand in- und außerhalb der Stadt zu kauffen und zu verskauffen, zu verleihen und lehnen, vorkommenden, auch verloren-, gefunden- und gestohlenen Sachen, sodann Personen, welche lehnen und ausseihen wollen, Bedienungen oder Arbeit suchen oder zu vergeben haben, auch sodann Nachrichten von Fuhrleuten, Reisenden, Verheirateten und Geborenen, wie dann auch von Licitationen, Citationen und grundobrigkeitlichen Publicationen; von Kirchen- und Bruderschaffts-Andachten und endlich für die Gelehrten auch von denen aller Orten neu ausgehenden Büchern 2c."

Der weitläufige Titel, ganz dem Geschmade jener Zeit entsprechend, erschöpft den Inhalt des Blattes vollständig; es diente nicht nur zur Veröffentlichung der im Fragamte eingelaufenen Anmeldungen, fondern brachte auch die Lifte der Berehelichten und Geborenen, gewisse kirchliche Anzeigen und für die "Gelehrten und Liebhaber der Wissenschaften eine Meldung von denen allerorten neu ausgehenden Büchern in allerhand Sprachen, mathematischen und anderen neuen Erfindun= gen" 2c. Wie man sieht, war es ein richtiges "Intelligenzblatt", wie solche schon seit 1722 in Franksurt a. M. und seit 1727 in Berlin und anderen Städten Breugens erschienen. Der Wirkungefreis des Amtes follte fich kunftig, wie eine langatmige Begründung ausführt, nicht auf Wien beschränken, sondern "auf einige Meilen und weiter von hier extendiret" werden; die Bermittlungsgebühr betrug wie bisher 17 fr. für jede Offerte und für jede Nachfrage, der Preis des Blattes zwei Groschen im Einzelverschleiß, zwei Gulben bei vierteljährigem Bezug. Ratürlich wurden auch wieder die mannigfachen Borteile hervorgehoben, die das Amt seinen Kunden biete, und diesen zur größeren Bequemlichkeit gleich Mufter für die verschiedenartigften Ankun= bigungen unterbreitet. Zum Schlusse des Prospektes hieß es: "Dieses Fragund Kundschaftsamt ist bermalen, in dem Ort, wo das Wiennerische Diarium verkaufet wird, gegen dem Hofballhaus über befindlich, alwo ein Jeder nach seinem Bergnügen bedienet wird."

Läßt schon diese letztere Mitteilung erkennen, daß zwischen dem "Diarium" und den "Frag= und Anzeigungsnachrichten" ein näherer Zusammenhang bestehe, so bringt ein späteres Inserat 23), das die Abnehmer beider Blätter in der üblichen Weise um Vorausbezahlung des Abonnementbetrages "respective ersuchet und ermahnet", darüber volle Alarheit. Administrator des Fragamtes und Herausgeber des neuen Frag= und Kundschaftsblattes ist — Iohann Peter van Ghelen, der Verleger des "Wiennerischen Diariums". Da er mit Ansang Juli auch den Verlag der "wälschen Zeitung" 25) wieder

<sup>22) &</sup>quot;Diarium" Nr. 52 vom Jahre 1728.

<sup>28)</sup> Am 25. Dezember 1728 wurde burch eine Anzeige im "Diarium" "jedermann und sonderlich benen Herren Liebhabern beren Italiänischen Zeittungen zu wissen gethan, wasmaßen dieses eingehende Reujahr... besagte wälsche Zeittungen nicht mehr ... beh mit (Ghelen) sondern in der Singerstraßen... ben her Johann Beter Schmalh für eben den Preiß wie vorhin werden vertausset werden". So blied es dis zu Witte des Jahres 1728. Ansangs Juni jenen Jahres wurde durch ein Inserat im "Diarium" "eine Person verlanget, die an gewissen Tagen in der Wochen das ganze Jahr hindurch auß ber teutschen, französischen und lateinischen Sprach in die wälsche gut übersehen könnte: wann sich nun jemand, so der wälschen Sprach aus dem Grunde kündig ist, glaubt dazu sähig zu sehn, der kann sich hierüber behm Berleger des Diarii anmelden". Ghelen schein

übernahm, befand sich jetzt fast bas ganze Zeitungswesen Wiens in seiner Hand, benn außer ben drei Blättern, die aus seiner Offizin hervorgingen, bestand nur noch eine "mit sauberen Kupffern" gezierte Monatsschrift, "Das merckwürdige Wienn", beren Erscheinen übrigens jeweils im "Diarium" angezeigt wurde, und vielleicht die eine oder andere geschriebene Zeitung <sup>24</sup>), die indes kaum als ernsthafte Konkurrenten inbetracht kamen.

Anfangs erschienen "Diarium" und die "Frag- und Anzeigungs-Nachrichten" als selbständige Blätter nebeneinander, das erstere behielt seinen Inseratenteil bei und brachte mitunter sogar Anzeigen des Fragamtes selbst, solche "Regotien" betreffend, an deren weiterer Berbreitung diesem besonders gelegen war. Sieht man von der Person des Druckers und Berlegers ab, so bestanden zwischen beiden Blättern keinerlei Beziehungen. Doch schon mit Ablauf des ersten Jahres änderte sich dies: Ghelen gab vom 1. Jänner 1729 angefangen den Viertelsahrsabonnenten des "Diariums" das "Frag- und Kundschaftsblatt" um den halben Preis und bestimmte gleichzeitig, daß "hinstüro keine Publikationen oder Kundmachungen, Lizitationen, Ausspielungen und dergleichen mehr in das "Diarium" eingesetzt werden, weil sie gar zu viel Platzeinnehmen, sondern sie werden alle Beit in dem obgedachten "Frag- und Kundschaftsblatt" zu ersehen sehn".

Mit dieser Anordnung, die eine Aufteilung der Anzeigen auf beide Blätter vornahm, wurde zwischen diesen auch ein — zunächst allerdings nur loser — innerer Zusammenhang hergestellt, ein Wechselverhältnis geschaffen. Die Grundlagen, auf denen "Amtsblatt" und Inseratenteil (im engeren Sinne) der heutigen "Wiener Zeitung" beruhen, waren vollendet, die erste Entwicklungssperiode des Anzeigewesens abgeschlossen.

Der weitere Ausbau läßt sich mit einigen wenigen Strichen zeichnen. Das Kundschaftsblatt, für das ansangs 400, später 450 und schließlich 850 fl. als Pachtschilling an das Versatzunt gezahlt werden, geht mit der Zeit im "Diarium", beziehungsweise der "Wiener Zeitung" ganz auf und Ghelens Monopol, anfänglich nur ein tatsächliches, nimmt rechtliche Formen an. Seine Erben und Nachfolger erhalten vom Staate ein wirkliches Inseraten-

balb einen geeigneten Rebakteur gefunden zu haben, benn schon Ende Juni konnte er anzeigen, "daß von dem 3. July an auch die wälsche Zeitung wie vorhin beim Berleger des Diarii wird zu haben sehn".

verboten, tauchten aber immer wieder auf. Im Jahre 1716 bestand eine solche, wie aus einem Berichtigungsinserat des "Diariums" vom 22. April hervorgeht. Später schienen sie sich einer gewissen Duldung erfreut zu haben, denn in einem Inserate vom 22. Juli 1722 wird "denen Hertent zu haben, denn in einem Inserate vom 22. Juli 1722 wird "denen Hertent zu haben, denn in einem Inserate vom 22. Juli 1722 wird "denen Hertungsliebhabern nochmals zur diensstlichen Nachricht beigebracht, daß die hiesigen gedruckten und geschrieben en Zeitungen nicht allein, sondern auch alle anderen auswärtigen, was Namen diese immer haben möchten, nach abgestatteter halbsähriger Borhineinbezahlung bei hiesigem kaisert. Obrist-Boste, Hos und General-Erdpost-Amt in einem sehr leidentlichen und billichen Preis zu überkommen sehnd". Die Berdote wurden später mehrmals erneuert, trozdem erschien von 1791 bis 1793 wieder eine geschriebene Zeitung: "Der heimliche Botschafter". Bgl. Dr. Fr. Schöchtner: Eine geschriebene Alt-Wiener Zeitung im "Weiner Communal-Kalender für 1902" S. 541 st. und L. Salomon: Geschichte des deutschen Zeitungswesens I. S. 174.

<sup>26)</sup> Inserat im "Diarium" Rr. 104 vom Jahre 1728.

monopol übertragen 20), in das der Pachtvertrag von 1847 die erste Bresche 27) legt, bis die Ereignisse des Sturmjahres 1848 und der Folgezeit es ganz beseitigen. Gegenwärtig steht die "Wiener Zeitung" bezüglich der Inserate den übrigen Blättern gleich und besitzt nur insoserne eine Ausnahmsstellung, als auf Grund gesetzlicher Anordnungen gewisse Verlautbarungen und Anzeigen in ihren Spalten veröffentlicht werden müssen, wenn sie als rechtswirkend kundgemacht gelten sollen.

B. 4 sett die Taxen für die Einschaltungen sest. "Hebet, verstehet sich von selbsten Fünftens: daß sie kein Ebikt ohne Unterschrift einer hiezu authorisiten Bersohn, kein Avertissement ober Rachricht ohne daß von der gehörigen Stelle das "admittitur" ober "vidit" auf das Manuskript wäre gesetzt worden, keine Anklindigung einer freywilligen und außergerichtlichen Lizitation ohne Ersaudniß der R. R. N. D. Regierung und keinen Zeitungsartikel ohne vorläusiger ordnungsmäßiger Zensurrung zu drucken berechtiget seyn." (Kopie des Bertrages im Archiv des k. k. Winisteriums des Innern.)

<sup>20)</sup> Bgl. beispiels weise ben auf Grund ber Allerhöchten Entschließung vom 3. Dezember 1787 geschlossenen Bertrag für ben Zeitraum 1788—1800. Dort heißt es: "Indessen soll

Drittens: ben van Ghelen'schen Exben immer allein vorbehalten bleiben alle gerichtlichen Erinnerungen, Konvokazionen, Lizitationen und andere Sbikte, wie auch alle Avertissements-Rachrichten, Anzeigen und Anklündigungen, welche Private durch die Zeitungen kund machen wollen, in ihr "Diarium" ober auf Berlangen auch in das Kundschaftsblatt einzubrucken."

Justift vom 7. September 1847 dem Präsibenten der t. t. Bolizei- und Zensur-Hofftelle, Graf Sedl nig ky, mit, daß in Zukunft dei Berpachtung der "Wiener Zeitung" die Anzeigen im Hache der Kunst und Literatur "weiter keinen Gegenstand des dem Antelligenzblatte der "Wiener Zeitung" anklebenden Staatsmonopols zu bilden haben werden" und gab gleichzeitig in Abschrift dem § 14 des künstigen Bertrages (vom 1. Intelligenzblatte der "Wiener 1857) bekannt. Dieser Paragraph lautet: "Da das Intelligenzblatt ausschließ privitegiert ift, so dürsen die dahin gehörigen Nachrichten mit einziger Ausnahme der Anklindigungen im Fache der Literatur und Kunst, auf welche sich das ausschließende Privitegium nicht erstreck, von keinem anderen in Wien erscheinenden Zeitungsblatte weder früher noch gleichzeitig noch auch nachträglich weder in extonso noch im Auszuge ausgenommen werden. In Ansehung der durch hosestantligen der die heber die heber die heber in Intelligenzblatte veranlaßten Sinschlungen beschränkt sich jedoch das Privitegium nur auf die Bestimmung, daß dieselben von keinem anderen in Wien erscheinenden Zeitungsblatte früher oder gleichzeitig in extonso ausgenommen werden dürsen. Durch Dektet vom 18. Oktober 1847 wurde das t. f. Bücher-Kevisions-Amt hievon benachrichtigt und angewiesen, die "Censoren der in Wien erscheinenden Zeitsgeitig in extonso ausgenommen werden dürsen. Durch Dektet vom "Sonntagsblatt", dem "Banderer", dem "Sierreichischen Beobachter", dem "Genntagsblatt", dem "Banderer", dem "Sierreichischen Beobachter", dem "Gemontäßen der Literatur und Kunst mit Preisangaben eventuell in eigenen Beitagen zu verständigen "Banderer", dem "Sierreichischen Deschaften durch dem Hauft mit Preisangaben eventuell in eigenen Beitagen zu verösentlichen, doch mußten die Anzeigen als von der Rebattion ausgehend erscheinen und durften nur solche Bücher ausgenommen werden, welche die Verdeit worden waren; Schriften, die nur das "transeat" erhalten hatten, waren ausgeschosen eingelenden", durch der "Beiner Beitschrift" "Gogar ein

In der bisherigen Darstellung hat sich wiederholt gezeigt, daß bei dem Mangel fast allen urkundlichen Materials aus den ersten Zeiten des "Diariums" für manche Angaben und Ausführungen Inserate die einzigen Belege bilben. Doch nicht bloß für die Zeitungsgeschichte geben sie eine wichtige Quelle ab, auch der Forscher auf anderen Gebieten der Kulturgeschichte wird sie nicht außeracht lassen bürfen, spiegelt sich ja in ihnen zum Teile das geistige, soziale und wirtschaftliche Leben ihrer Zeit wieder. Bor allem kommen in dieser Hinsicht die zahlreichen bibliographischen Anzeigen in Betracht, die inner= halb gewiffer Grenzen einen Schluß auf die geistigen Bestrebungen und den literarischen Geschmack zu Anfang bes XVIII. Jahrhunderts gestatten. Werke aus dem Bereiche der Theologie, sowie kurze Relationen und Traktate über aktuelle politische Ereignisse werden zumeist angekündigt, ihnen dürfte sich also auch das Hauptinteresse zugewendet haben. Heute sind freilich fast alle die Werke, die damals so weitläufig angezeigt wurden, vergilbt und vergeffen; unter den wenigen, die noch Beachtung finden, dürfte gerade in der Gegenwart, wo die Aufmerksamkeit der österreichischen Volkswirte und Techniker wieder auf das Problem des Donau-Oderkanals gerichtet ist, das stärkste Interesse ein Kartenwerk erwecken, das in folgender Anzeige 28) ausgeboten wird:

Beym Verleger dieser Zeitungen ist zu haben eine neue Landkarte in 2 Regal-Bögen bestehend um 34 Kreuzer, auß welcher zu ersehen ist, wie eine sehr großen Nutzen bringende Schiffsahrt einstens zum glücklichen Fortgang eingerichtet und die Donau vermittels des Beczwa-Flußes mit der Oder vereiniget, sodann die Handelsschaft von den Teutschen biß ins schwarze Meer getriben werden kann.

Eine zweite Gruppe von Anzeigen im "Diarium", die durch Inhalt und Jahl auffällt, bilden die Lotterie-Ankündigungen. Anfangs sind sie spärlich gesäet und betreffen lediglich solche Beranstaltungen in Wien. Seit 1717 aber tritt eine merkliche Zunahme ein, denn nun machen Wiener Agenten auch für fremde Lotterien, wie die Stuttgarter Juwelen- oder die Ödenburger Wein- lotterie in ziemlich ausdringlicher Weise Propaganda; als später auch die "Drientalische Kompagnie", die zur Förderung des Handels mit dem Orient gegründet war, die Erlaubnis zur Veranstaltung einer großen Lotterie erhalten hatte und 1723 Ghelen Kollestor einer chursächsischen Lotterie geworden war, häusten sich die Aufforderungen, "das Glück zu probieren" noch mehr. Zu diesen Anzeigen gesellen sich bald solche über "Ausspielungen", dei denen Private die verschiedenartigsten Gegenstände im Wege der Verlosung an den Mann zu bringen suchten, sowie über die Veranstaltung von "Glückschasen"; diese waren meist mit einer Musikaufführung verbunden und scheinen namentlich in den Zwanziger-Jahren eine beliebte Unterhaltung gewesen zu sein.

Wie sehr Kurpfuscherei und Charlatanerie zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts geblüht haben, dafür zeugen die vielen Ankundigungen wandernder Zahn- und Mundärzte, Okulisten, Stein- und Bruchschneider einerseits, die Anpreisungen verschiedener Geheimmittel und Medikamente andererseits. Schon

<sup>28) &</sup>quot;Diarium" vom 21. Oftober 1722; eine andere Karte über den gleichen Gegenftand ift am 8. Juli 1730 angefündigt.

zu Ende des Jahres 1708 läßt ein Frater Jakob de Beaulieu "allen Armen, so an Stein legden, zu wissen thun, daß er sie umb Gottes Willen bedienen Seinem Beispiele folgen balb andere, aber nicht mehr in so bescheidenen Worten, sie streichen ihre Kunstfertigkeit schon besser heraus und empfehlen ihre Dienste in recht großsprecherischer Beise. "Benn sich demnach ein- ober anderer mit einem bergleichen Schaden als da ist: Stein, Bruch, Gewächs und Haasen-Scharten behafter finden sollte" mahnt der "weitberühmte Stein- und Bruchschneiber" Johann Niezzevicz 20), der beliebe nächst Gott seine Ruflucht zu ihme zu nehmen, wird jedem nach Standesgebühr aufwarten und in turger Zeit durch göttliche Affistenz, und zwar mit einer solchen Behendigkeit und Subtilität ohne absonderliche Schmerzen zu jedermanniglicher Berwunderung glücklich curiren." Auch der "berühmte Meister der Zahnkunst" Cherleb 30) versichert, daß er "folche hohe Wissenschaften und Handgriffe erlernet, daß wenige seines gleichen sein werden" und macht später insbesondere darauf aufmertsam, "daß er nicht auf offenem Jahrmarkt ausstehet", sondern in seiner Brivatwohnung ordiniert. Neben solchen Heilkunftlern, die übrigens nicht als Arzte galten, sondern zu den handwerkern gerechnet wurden, machten sich namentlich zur Zeit der Jahrmartte Sandler mit allerlei heilfraftigen Arzneimitteln breit, beren Gebrauch fie im "Diarium" angelegentlich empfahlen. Da gab es eine "mit sehr rühmlicher Burckung elaborirte Goldtinktur wie auch ergäbige Corallentinktur", einen Thee Royal \*1), welcher "von vortrefflicher Eigenschaft, das Herte, Haupt und Magen zu ftarten, die entfrafteten Lebensgeister zu ermuntern, wie auch das Geblüt zu erfrischen" und eine "berühmte und sogenannte hamburger Freß-Effenz, welche vortrefflich den verdorbenen Magen und verlorenen Appetit wiederherzustellen". Am häufigften fehrt auf biesem Gebiet die Anzeige 31) eines gewiffen Johann Herlitich aus Augsburg wieder, ber einen "veritablen englischen Schnupf-Tobad" anpreift, "besgleichen nicht in Deutschland zu finden, welcher sehr angenehm und lieblich zu schnupfen und wider die Flüße, Röthe der Augen, Braufen der Ohren, Kopfwebe, Schwindel und Schlag sehr trefflich ist". Bei solchen Anschauungen über die Heilkraft mancher Geheimmittel kann es nicht wundernehmen, wenn man schließlich sogar dem gewöhnlichen Donauwasser besondere Wirkung zuschrieb, weil es "viel Saliters, welcher dem menschlichen Leib wider unterschiedliche Rufalle sehr dienlich ift, mit sich führet". In einem Inserate 83) machte ber Besitzer des "Donaubades zum Jordan, hinter dem scharfen Ed" diese Ent= beckung "allmänniglich kund und zu wissen, damit ein= und andere nach Gut= befinden ber Herren Medicorum sich sothanen mineralischen Donaubades zu bedienen hieraus ein Belieben nehmen möchten".

Einige auffallende Erscheinungen lassen sich bei benjenigen Anzeigen beobachten, die dem Berkehre mit Sachgütern dienen. Sie kommen, abgesehen

<sup>29) &</sup>quot;Diarium" vom 8. Februar 1727.

so) "Diarium" vom 20. Februar 1717.

<sup>81) &</sup>quot;Diarium" vom 18. Rovember 1722.

<sup>3&</sup>quot;) gum erstenmale im "Diarium" vom 11. November 1722; basselbe "Hauptpulver" wird auch in der ersten Rummer des "Dresdener Anzeigers" vom 1. September 1730 angekündigt.

<sup>33) &</sup>quot;Diarium" vom 8. Mai 1723.

von den Buchanzeigen, die ja schließlich in dieselbe Kategorie gehören, schon frühzeitig 34) vor und mehren sich von Jahr zu Jahr. So verschiedenartige Dinge sie auch betreffen, so finden sich unter ihnen nur Angebote, eine Nachfrage nach irgend einem Artikel ist im "Diarium" nicht zu verzeichnen, solche haben erst die Regotienlisten des Fragamtes aufzuweisen. Ein anderer auffälliger Umstand ist es, daß fast nur alte gebrauchte Gegenstände ausgeboten werden, die teils direkt, teils im Berfteigerungswege veräußert werden follen. Handelt es sich bei einer Anzeige ausnahmsweise um neue ober frische Waren, so sind es fast durchwegs solche, die von auswärts stammen, wie Drogen, Sauerwässer, wälsche Fruchtbäume, hollandische Blumenzwiebeln, italienische Tartoffoli, "savonische Ciocholatta", nieberländische Spaliere (eine Art Tapeten), Augsburger "Lauten und Harpfen", auch "Mahlereyen ber rareften fremden Meister" u. a. Die Anbote gehen meist von reisenden Kaufleuten oder Marktfieranten aus, ab und zu stellt sich auch eine auswärtige Kabrik mit einer Anzeige ein. Wiener Gewerbetreibende und Handwerker kundigen ihre Erzeugnisse ober Dienste, von wenigen Ausnahmen 36) abgesehen, nicht an, was wohl in den damaligen Zunftverhältnissen begründet ist. Anzeigen über ben Berkauf ober die Berpachtung und Bermietung von Häusern, Liegenschaften und anderen unbeweglichen Gütern finden sich im "Diarium" selten; solche Geschäfte wurden, wie es scheint, zumeist durch das Fragamt vermittelt, das der Bermietung von Wohnungen besondere Aufmerksamkeit zuwendete.

Zur Arbeits= und Dienstwermittlung, der heutigentags ein großer Teil ber Annoncen in den Tagesblättern dient, wurde das "Diarium" nur wenig herangezogen. Wohl sucht schon unterm 15. August 1711 eine "Fabrik für wollene Baren" in Breslau gelegentlich der Ankundigung ihrer Erzeugnisse "einige wohl erfahrene Künftler, die vor billigen Breiß und sonst gute Berpflegung hiebei sich brauchen lassen wolen", aber Anzeigen dieser Art blieben immer vereinzelt. Erft als das Fragamt seine Negotienlifte veröffentlichte, brachte es darin fast jedesmal eine Abteilung "Conditionen suchende Barthepen"; boch handelte es sich stets nur um hofmeister-, Sefretars- und Kangleidienste, ober auch um Diener- und Lakaienstellen, Gewerbe- und Sandlungsgehilfen wurden auf diesem Wege nicht gesucht, denn die Bermittlung solcher Posten war ausdrücklich den Zünften und Innungen vorbehalten.

Anzeigen von Verkehrsunternehmungen tauchen erst in den Zwanziger= jahren auf. Nachdem das Fragamt schon 1725 Fahrten nach Laxenburg angefündigt hatte, wurde am 1. Mai des folgenden Jahres die Einführung einer

<sup>84)</sup> So zeigte schon am 3. August 1710 ein gewiffer Tamburini an, daß er "allerhand Gattungen Mathematischer Instrumenten, Barometer und Thermometer, wie auch andere untericiedliche Curiofitaten von Chroftall und Glag, gleichwie er in ben vornehmsten Academien von Europa erwiesen, vermittels des Lampenlichtes verfertiget, bes Erbietens, einem jedweben Liebhabern biefer Biffenschaft foldes alles zu zeigen; berfelbe ift im Strohgagl im Graf Dettingischen hauß im britten Stod zu treffen; alwo ein jeber nach Bergnugen von ihme wird konnen bedienet werben".

<sup>26)</sup> Am 9. Juli 1718 macht "Jakob Siegfrieb, logirend alhier auf bem Spitlberg" auf seine "sonderbar-, rare und accurate Diamantwaagen von ganz neuer Erfindung" aufmerksam. 1727 kündigt "ein Tischler in der Leopolbstadt" an, daß er "Bettstätte" macht, "in welche niemals eine Bange tommen wirb" und preift gleichzeitig seine Fertigkeit als "Bangenvertilger" an.

"allgemeinen Post" nach Neapel angezeigt, zu der sich "reisende Personen in aller Sicherheit gesellen" konnten, wenn sie für die Fahrt bis Neapel 85 fl., bis Rom 75 fl. und bis Benedig 40 fl. bezahlten, wobei sie noch auf

Abendfost und Herberge Anspruch hatten.

Doppeltes Interesse bieten die vielen Anzeigen, in denen von Verunstreuungen, Diebstählen und Raubanfällen Mitteilung gemacht und gleichzeitig gegen das Versprechen einer Belohnung gebeten wird, den Täter anzuhalten und den Beschädigten hievon zu verständigen. Dem Juristen illustrieren diese Inserate, die meist von einem Steckbrief begleitet sind, den Stand des damaligen Prozesprechtes, das die öffentliche Anklage noch nicht in dem Umsange kannte, wie die Gegenwart, dem Zeitungsleser sind sie eine Ergänzung des redaktionellen Teiles, denn sie ersehen in mancher Hinsicht die sogenannten "Lokalnachrichten" der heutigen Blätter.

Des weiteren in die Details der Anzeigen einzugehen, zu zeigen, wie durch dieselben Funde und Berluste mitgeteilt, Bermiste gesucht, zur Besichtigung von Sehenswürdigkeiten aufgefordert und zur Teilnahme an Vergnügungen eingeladen, wie auf diesem Wege vor Schwindlern gewarnt und die Berichtigung falscher Nachrichten vorgenommen, wie auf neue Ersindungen ausmerksam gemacht wurde, verbietet der knappe Raum; nur auf die eine Tatsache sei

noch hingewiesen: Familienanzeigen fehlen in jener Zeit ganglich.

Eine Eigentümlichkeit macht sich bei einem großen Teile der Anzeigen bemerkbar: sie enthalten wohl die genaue Angabe des Ortes, wo die angekündigte Sache zu bekommen, eine Mitteilung zu machen ist, nicht aber den Namen des Inserenten. So gibt z. B. der Verkäufer eines "kühlenden Trunkes", des "Oftindischen Buttel-Wassers" seine Adresse folgendermaßen an: "vor dem Kärnthener- oder Burck-Por, unter der Laim-Gruben, in dem Theobaldischen Frey- oder sogenannten Bevieischen Hauß, und zwar im ersten Stock, vornen herauß, allda der Villard ist", seinen Namen nennt er indes nicht. Daß Private, die nur selten inserieren, solche Zurückhaltung üben, läßt sich begreisen, daß aber auch Geschäftsleute dies tun, denen doch an der Verbreitung ihres Namens gelegen sein sollte, erscheint fast rätselhaft. Dieser Scheu, in der Öffentlichkeit genannt zu werden, ist es zu danken, daß der Verleger des "Diariums" oder sein Vertreter schon frühzeitig — 1709 zum erstenmale — als Vermittler zwischen Inserenten und Publikum austreten kann, eine Stellung, die auch heute die Zeitungsadministrationen noch inne haben.

Buchdruckeranzeigen und behördliche Edikte haben die Inseratenreihe im "Diarium" eröffnet und bleiben lange Zeit Wuster und Vorbild für die Form anderer Ankündigungen. "Im roten Igel ist zu haben" oder "bei J. B. Schönwetter ist zu sinden" lautet gewöhnlich die Eingangsformel der Buchsanzeigen, die auch von den anderen Buchdruckern und shändlern angewendet wird, während in den übrigen Anzeigen sich häusig Wendungen sinden, die den amtlichen Verlautbarungen eigen sind, wie: es wird kund und zu wissen gemacht, es wird jedermänniglich zu wissen getan u. dgl. m. Später wird zwar dieser Charakterzug abgestreift, dafür tritt aber oft eine Vreitspurigkeit und Weitläussigkeit ein, die in keinem Verhältnis zur Wichtigkeit der Anzeige

fteht und heute nur ein Lächeln erregt.

Von einer typographischen Ausstattung der Anzeigen ist anfangs kaum etwas zu merken; sie schließen sich, meist nur durch eine seine Linie

getrennt, unmittelbar an den redaktionellen Text an, von dem fie fich in den Lettern nur wenig unterscheiden. In den ersten Wochen findet sich einigemale die Überschrift "Von neuen Büchern", sie verschwindet aber bald und macht einem "Pro Nota" oder einem in derselben Zeile vorgesetzten N. B. Plat, das beim zweiten Inserate verdoppelt und beim dritten verdreifacht wird; alle Anzeigen gelten als eine Einheit und sind darum, mogen sie auch die verschieden= artigsten Dinge betreffen, durch ein Bindewort ("ferner, ingleichen, item" 2c.) verknüpft. Erft als das Blatt in der Offizin Ghelens hergestellt wird, erfolgt auch im Sate ber Inserate eine Anderung; sie werden zweispaltig und mit etwas volleren Lettern hergestellt und erhalten das N. B. als Überschrift, so daß sie für das Auge besser hervortreten; mitunter wird das N. B. durch das Wort "Avertissement" oder "Notifikation" ersett, was namentlich bei den Lotterie-Ankundigungen üblich wird, eine weitere typographische Ausstattung gibt es nicht. Nur die Beilagen machen eine Ausnahme, sie zeigen Titelkopfe aus verschiedenen Typen und wenden auch im Texte zweierlei Lettern an, um das Wichtigere vor dem Minderwichtigen hervorzuheben. Ihren Blat finden die Anzeigen in der Regel unmittelbar hinter dem redaktionellen Teile und erft seit das Blatt größer geworden war und oft einen "Anhang" erhielt, wurden sie auch in dieser Beilage untergebracht; daß Mitteilungen, die den Charafter eines Inserates an sich tragen, im redaktionellen Teile veröffentlicht wurden, blieb immer eine Seltenheit.

Zum Schlusse mag noch eine kleine Statistik der Anzeigen des "Diariums" während der ersten dreißig Jahre seines Bestandes folgen. Kann sie auf Bollständigkeit auch nicht Anspruch erheben, da das Urmaterial lückenshaft und ungenau ist, so läßt sie doch auf den ersten Blick das langsame, aber stetige Anwachsen des Inseratenteiles erkennen und zeigt mit voller Deutslichkeit die erfolgreichen Bemühungen J. P. van Ghelens um diesen Geschäftszweig, dessen Entwicklung durch die Ausgabe der "Posttäglichen Nachrichten" (seit 1728) nicht gehemmt wurde. Das "Diarium" brachte

| im Jahre | Anzeigen | im Jahre | Anzeigen | im Jahre | Anzeigen |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1703     | 8        | 1713     | 18       | 1723     | 147      |
| 1704     | 8        | 1714     | 13       | 1724     | 159      |
| 1705     | 7        | 1715     | 43       | 1725     | 188      |
| 1706     | 15       | 1716     | 50       | 1726     | 169      |
| 1707     | 21       | 1717     | 64       | 1727     | 321      |
| 1708     | 16       | 1718     | 88       | 1728     | 291      |
| 1709     | 34       | 1719     | 68       | 1729     | 260      |
| 1710     | 21       | 1720     | 82       | 1730     | 304      |
| 1711     | 13       | 1721     | 82       | 1731     | 324      |
| 1712     | 19       | 1722     | 89       | 1732     | 371      |
|          |          |          |          | 1        |          |

Frühzeitig und vielgestaltig hat sich, wie wir gesehen, das Inseratenwesen im "Diarium" entwickelt und im Bereine mit dem Fragamte hat es seine Aufgabe erfüllt, dem wirtschaftlichen Berkehre zu dienen, ihn durch Zusammensührung von Angebot und Nachstrage zu fördern und zu mehren. Solange die beengten wirtschaftlichen Berhältnisse der ersten Jahrzehnte des XVIII. Jahrshunderts bestanden, war natürlich auch die vermittelnde Funktion der Inserate eine beschränkte, aber sie hat den vorhandenen Bedürfnissen entsprochen. Erst als diese stärker und mächtiger geworden waren, ersuhr auch das Inseratenwesen eine reichere Ausgestaltung und es bestätigte sich neuerdings der alte Sat, daß der wachsende Berkehr sich stets auch die zu seiner Befriedigung dienenden Mittel zu schaffen vermag.

## Zur Geschichte der Wiener Zeitung im Zeitaster der Aevolution und Naposeons.\*)

Ron

### Dr. Eugen Guglia.

I.

🗠 ie ersten Ansänge der französischen Revolution haben bekanntlich in der zeitgenössischen deutschen Publizistik durchaus enthusiastische Bewunderung oder doch wenigstens eine freundliche Billigung erfahren. Für beren Bedeutung fanden sich das Publikum sowohl wie die politischen Schriftsteller empfänglich genug: die Geschichte des amerikanischen Unabhängig= keitskrieges, die Verfassungskämpfe in Ungarn und Belgien, endlich die Borgänge, die in Frankreich der Einberufung der Reichsstände vorausgingen, der Widerstand der Barlamente und Landstände gegen die Regierung, die Berufung und Berhandlungen der Notabeln — hatten da vorbereitet. Andererseits war — wie man mit Recht bemerkt hat — "bei der gänzlichen Ungeübtheit, worin bas deutsche Stilleben den politischen Blid gelassen, an ein steptisches Verhalten gegenüber ber idealen Beleuchtung, in welche die Entfernung so vieles kleidet, nicht leicht zu benken" 1). Selbst sehr nüchterne, jeder Schwärmerei abholde Beurteiler, selbst solche, die im Dienste entschieden absolutistischer Regierungen standen, und solche, die in der folgenden Zeit als entschiedene Anwälte bes Bestehenden sich bald einen sehr unpopulären Namen schaffen sollten, sehen wir in den ersten Zeiten der Revolution Grundsätze und Außerungen berselben ohne jede abfällige Kritik vor das Publikum bringen.

Dies hat denn auch die "Wiener Zeitung" getan ). Zwar eine Anpreisung ober ausdrückliche Gutheißung war dem Charakter des Blattes entsprechend

<sup>\*)</sup> Für die folgende Darstellung wurden die Aften "Wiener Zeitung" im k. k. haus-, hof- und Staatsarchiv, sowie im k. k Ministerium des Innern (Polizeiarchiv) benügt. Den Borständen dieser Institute, herrn hofrat Dr. Gustav Winter und herrn Regierungsrat Dr. Thomas Fellner, welche in liberasser Beise Erlaubnis hiezu gaben, spreche ich hiemit meinen wärmsten Dank aus.

<sup>1)</sup> Wend, Deutschland vor hundert Jahren I, 200.

<sup>\*)</sup> Am 13. Mai wird die Berschiebung des "Landtags" — man merkt die Reminiszenz an die ungarischen, an die erbländischen Landtage — vom 27. April auf den 4. Mai gemelbet, von der Gährung in Paris (Fall Reveillon) erzählt, am 20. Mai berichtet, die Ruhe sei wieder hergestellt; dieselbe Nummer teilt die Namen der von der Stodt Paris

ausgeschlossen, aber die Berichterstattung geschieht doch in einer ausgesprochen wohlwollenden Beise. Deutlich tritt dies zum erstenmale in einer Besprechung der "Seance royale" vom 23. Juni hervor. "Es ist ziemlich offenbar," heißt es da (11. Juli 1789), "daß der König, von einem fremden Einflusse geleitet, sich zu dem Schritte hat bewegen lassen, in der Sitzung vom 23. Juni die Entschließung der Gemeinen vom 17. . . . . für nichtig zu erklären und solche Befehle vorzuschreiben, welche ganz das System des Adels und der Geistlichkeit begünstigten. Die Vorstellungen des Herrn Recker und die unerschütterliche Entschlossenheit, welche die Bersammlung am 23. zeigte, scheinen den König zu anderen Gesinnungen gebracht und die seitdem vor gegangenen wichtigen Veränderungen veranlaßt zu haben." Die folgende teilweise Vereinigung von Abel und Klerus wird mit dem höchsten Optimismus aufgefaßt, mit Behagen werden alle die tonenden Worte von Patriotismus, Königsliebe, Brüderlichkeit vermerkt, der "häufigen Tränen der innersten Rührung" nicht vergessen. Die Einnahme der Baftille wird anscheinend unparteiisch dargestellt, aber man merkt doch, der Berichterstatter steht auf Seite der Aufrührer, es wird unter anderem von einem "Treubruch" des Kommandanten gesprochen. In derfelben wohlwollenden Weise begleitet die Beitung die Ereignisse weiter: die Beschlüsse des 4. Augusts, die Erklärung der Menschenrechte, die Zivilkonstitution bes Klerus, die Neuorganisation von Gericht und Verwaltung. Wohl wird öfters der Unruhen in Paris und den Provinzen gedacht (5. September: "widrige Nachrichten von Ausschweifungen bes rohen Pöbels und des aus aller Zucht getretenen Militärs"), aber wir werden immer wieder darüber beruhigt ("schon ist lauten die Nachrichten, daß die Unordnungen seltener werden und die Ordnung wieder die Oberhand gewinnt"), mit Befriedigung wird Mitte Dezember tonftatiert, daß ber Nationalversammlung von allen Seiten, auch aus dem Auslande, fortwährend Beweise ber Sympathie und der Bewunderung zukommen. Die Nationalversammlung erscheint durchaus in Harmonie mit Königtum und Nation, nicht anders konnte sich ein offiziöses Organ derselben geberden. Ganz besonders tritt dies in der Beurteilung der Bewegung, die durch die eidweigernden Priester in der Bevölkerung entstand, hervor. "Das Ofterfest ist in Baris ganz ruhig gefeiert worden", heißt es in einem Berichte am 18. Mai 1791, "und die Gläubigen fanden sich häufig in den Gotteshäufern und bei den Andachtsübungen der beeibeten Priefter ein, so sehr auch das Gegenteil vorhergesagt worden war. Seitdem ist nun das erste papstliche Breve gegen die neue Verfassung ber französischen Geiftlichkeit, wovon bisher so oft gesprochen ward, erschienen, hat aber, wie es scheint, wenig Eindruck auf die Gemüter gemacht." Und in der Nummer vom 15. Juni desselben Jahres lesen wir, "daß in ganz Frankreich die neuen geistlichen Ginrichtungen über alle Erwartung Festigkeit und die neugewählten Bischöfe Zutrauen gewinnen und also die papftlichen Bullen feinen starken Eindruck hervorgebracht haben."

gewählten Abgeordneten mit (d'Espremenil "der sich als eifriger Widersacher der Regierung in den letten Zeiten bekannt gemacht hat", Target "durch vortreffliche Arbeiten bekannt", Bailly und Guillotine, "beide als Schrifssteller bekannt"). Am 23. Mai wird die Eröffnung der Reichsstände vom 5. Mai ganz kurz, am 27. Mai ausführlicher geschildert. Bon da an werden die Berichte über die Borgange in Paris Aberhaupt ziemlich eingehend.

Erft der Fluchtversuch des Königs und die demselben folgenden Ereignisse machen unseren Berichterstatter stupig. Aber auch da wird nicht nur keine Rechtfertigung des Königs versucht, kein Tadel über die Beschränkung seiner perfonlichen Freiheit laut, tein Wort ber Entruftung über bie gewaltsame Rückführung des unglücklichen Monarchen gesprochen, es wird sogar konstatiert (13. Juli), daß täglich "aus verschiedenen Gegenden des Reiches häufige Abressen einlaufen, die alle benselben Geift hauchen, der die Nationalversammlung belebet und alle ihre Schritte mit Lobpreisungen unterftützet". Am 9. Juli wird von den "fühnsten Entschließungen" gesprochen, Die die Nationalversammlung gefaßt habe, um sich in ihrem Systeme zu behaupten: es bleibe abzuwarten, wie die Provinzen diese aufnehmen und welche Folgen "diese unseligen Ereignungen" und die nun erfolgte "gänzliche Auflösung aller Begriffe von Recht und Ordnung" hervorbringen werden. Endlich am 30. Juli bei Besprechung der Vorgänge in Paris vom 13.—15. d. M. (die Klubs und Bolfsversammlungen faßten "die unfinnigsten Schlüsse und die emporendsten Betitionen" ab) rafft sich bie "Wiener Zeitung" zu einer entschieden mißbilligenden Darstellung auf, sie spricht von der "unseligen Wut des verblendeten zügellosen Bolkes" und von den Blutfzenen des 17. gibt sie zu, daß sie "die so sehr gepriesene Revolution allen Menschenfreunden billig verhaßt machen" müßten. Und bennoch wird ber Nationalversammlung auch hier noch kein Borwurf gemacht und nach dem Bericht über die Fertigstellung der Konstitution und die Feierlichkeiten bei ihrer Verkundigung in Paris (18. September 1791) hätte man wohl glauben können, daß alles wieder aut und keine Befürchtungen für die Rufunft mehr vorhanden wären.

Es ist an einer anderen Stelle gezeigt worden, daß die "Wiener Zeitung" in jener Periode weit entfernt von dem war, was man ein offizielles oder auch nur offizioses Organ der Regierung nennt. Es ist das von dieser selbst ein Dezennium später sowohl für die Gegenwart wie für die Vergangenheit entschieden abgelehnt worden. In einer Note aus dem Jahre 1810 geht der bamalige Staatskanzler Graf Metternich so weit, zu sagen, bas Blatt habe in Ansehung der ausländischen Artikel "nie den geringsten Kredit gehabt", Hof und Gouvernement hatten sich auch nie um bessen Redaktion gekummert, als höchstens bei Ausbruch eines Krieges 3). In jener freundlichen Beurteilung ber inneren französischen Ereignisse einen Impuls ber Regierung anzunehmen, ware also gang verfehlt. Sochstens tann man sagen, es sei bezeichnend für sie, daß sie eine solche Beurteilung dulbete. In der Tat widersprach das, was von 1789—1791 anscheinend von Königtum und Nationalversammlung in harmonischem Vereine durchgeführt wurde, nicht durchaus den Regierungs= tendenzen der letzten josefinischen und der leopoldinischen Zeit. Wohl war Josef II. dem ständischen Wesen, das ihm in Ungarn und den Niederlanden so viel zu schaffen machte, nicht geneigt, und schon der Name "Landtag", den die "Wiener Zeitung" zur Bezeichnung der Generalstände anfänglich gebrauchte, zeigt, daß man in diesen eine den erbländischen Institutionen analoge Erscheinung auffaßte. Aber einmal ging der Widerspruch, den die

<sup>?)</sup> Antwort auf eine Note ber Polizeihoffielle vom 9. August, bbo. 14. August 1810. Archiv bes Ministeriums bes Innern (Polizeiarchiv). Fasc. 178, 22.

Reformideen des Kaisers gefunden hatten, von solchen ständischen Korporationen aus, in benen die privilegierten Stände ein entschiedenes Übergewicht hatten oder geradezu ausschließlich bestimmend waren. Das Charakteristische der französischen Entwicklung war, daß das Aufgehen der Privilegierten in einer großen Majorität des dritten Standes einen Widerspruch gegen ähnliche Tendenzen — und es gab deren — von vorneherein auszuschließen schien. Wirklich bewegte sich ja dann die legislative Tätigkeit der Nationalversammlung zum Teile in den Bahnen der josefinischen Reform. Und endlich darf man nicht vergessen, daß zur Zeit, da die französische Bewegung recht in Fluß kam, ein Zuruchweichen vor der ständischen Opposition namentlich in Belgien und in Ungarn so gut wie beschlossen war: am 28. Jänner 1790 erfolgte bas Restript an die ungarisch-siebenbürgische Hoffanzlei, in der alle jene Maßregeln zurückgenommen wurden, gegen die sich die ungarische Opposition gerichtet hatte. Noch unbefangener als Josef konnte Leopold die Greignisse in Frankreich verfolgen: er stand, wie wir von seiner Regententätigkeit in Toskana ber, sowie aus privaten Außerungen von ihm wissen, der Idee eines konstitutionellen Staates, für die Raiser Josef tein Verständnis hatte, nicht ablehnend gegenüber. Vier Wochen nach Eröffnung der Etats generaux hatte er an Erzherzogin Chriftine geschrieben, es sei ein Glud, wenn ein Land eine Berfassung habe. Daß er gegen das Ende seiner turzen Regierung eine Koalition gegen Frankreich bilden und den Krieg vorbereiten mußte, war nicht eigene Wahl; er war nicht Angreifer, sondern Verteidiger und nicht um Antwathien oder Somvathien gegen die inneren Borgange in Frankreich handelte es sich dabei. Und so fonnte man denn die Haltung, Die die "Wiener Beitung" bis in den Spatsommer bes Jahres 1791 der Revolution gegenüber beobachtete, als einen Reflex der Auffassung ansehen, welche die Regierung von derselben hegte.

Aber tropbem ist, wie gesagt, an eine birekte Beeinflussung nicht zu benken. Es läßt sich alles auf die personliche Gesinnung des Redakteurs und, vielleicht noch mehr, auf die diesem zugebote stehenden Quellen zurücksühren.

Redakteur war, wie oben erwähnt worden ist, seit 1782 den Konrad Dominik Bartsch, der eben im Jahre 1789 als Hostonzipist der böhmischsösterreichischen Hosfanzlei in den Staatsdienst getreten war und von da an an der Herausgabe einer Gesetessammlung mitarbeitete. 1759 geboren, war er damals noch ein junger Mann und dem Enthusiasmus, der sich von Frankreich aus über die Welt verbreitete, um so leichter zugänglich. Schon 1778 und 1779 war er als Mitarbeiter der "Wiener Realzeitung" und des "Ungarischen Magazins" publizistisch tätig gewesen. Er gehörte ohne Zweisel zu den Wienern Schriftstellern, die sich nach dem Muster von Sonnensels gebildet hatten; chen Sonnensels soll seine Anstellung dei dem Directorium in publicis et cameralidus bewirkt haben. Aber diese jungen Ausklärer solgten den josesinischen Prinzipien nicht durchaus, sie verbanden die Ideen einer rationalistischen Resorm auf allen Gebieten des Staatslebens mit denen von Freiheit und Versassen, wie sie in der französischen Revolution hervors

<sup>4)</sup> Rach Hamberger-Meusel, Das gelehrte Deutschland (b. Auflage) I, 148, wo sich eine kurze Biographie von Bartich findet, erst 1783.

traten. Wohl liegen zu wenig bestimmte Nachrichten über Bartsch vor b), um diesem für die Jahre 1789—91 eine bestimmte Auffassung der Ereignisse in Frankreich zuschreiben zu können, aber die Art, wie die "Wiener Zeitung" in dieser Periode jene Ereignisse beurteilte, würde immerhin auf das Bestreben hindeuten, innerhalb der durch die Zensur gegebenen Grenzen die französischen Borgänge leise apologetisch darzustellen.

Das Entscheidende aber dürften die Quellen gewesen sein, aus benen die "Wiener Zeitung" ihre französischen Nachrichten schöpfte. In den Aften findet sich kein Verzeichnis der ausländischen Blätter, die ihr durch das Oberpostamt zugingen, auch nennt sie, wenigstens in diesen Jahren, nur selten eine Quelle. Aber die große Mehrzahl ber französischen Blätter, insbesondere die die stärkste Auflage hatten, gab von den Ereignissen eben die Ansicht, die wir in der "Wiener Zeitung" finden. Da war vor allen das "Journal de Paris", das im Oktober 1791 12.000 Abonnenten hatte und in späteren Jahrgängen auch von der "Wiener Zeitung" zitiert wird; es wurde in dieser Reit von Garat geleitet, von dem Rivarol gesagt hat: "Er verkleidet die gefährliche Wahrheit, er entschuldigt die triumphierende Gewalt, er schwächt Die Schrecken einer Rataftrophe ab, turz man könnte ihn ben Optimiften ber Revolution nennen" 6). Bon berselben Art war, wenigstens bis zum November 1791, wo der republikanisch gesinnte Condorcet die Redaktion übernahm, die "Chronique de Baris": sie sah in der Revolution zuerst nur eine Reform der Migbrauche, ihr Brogramm war, nicht weiter zu gehen, als die konstituierende Bersammlung selbst"). Vom November 1789 kam der "Moniteur" dazu: zwar noch lange nicht offiziell, aber doch vom Anfang an für die gerade dominierende Partei <sup>8</sup>). Den "Mercure de France", im politischen Teile von dem berühmten Mallet Dupan geleitet, dürfen wir, obwohl er gleichfalls sehr verbreitet war, nicht nennen, denn von der scharfen Kritik, die er an den Beschlüssen der Nationalversammlung übte, von seinen Zweifeln und Bedenken über den Gang

<sup>&</sup>quot;) über Bartsch liegen Außerungen der Polizei (sowohl der Hossielle wie der Oberdirektion) aus dem Jahre 1812 vor (Ministerium des Innern, Polizeiarchiv, "Wiener Zeitung", Fasc. 236 und 310). Rach einer Rote der letzteren vom 8. April d. I. habe er unter Kaiser Josef Extrablätter zu versassen gesabt, "da der veraltete Sil des Hossier Lütscheim missiel"; die Redaktion der "Wiener Zeitung" habe er zweimal gesührt, das erstemal dis zum Eintritte Sauraus in die Polizeihossen sie (1793; er wurde dem tränklichen halberblindeten Grasen Bergen, der an die Spise der neugeschaffenen Hossielle trat, als Ablatus beigegeben), die zweite Amtssührung wird nicht chronologisch sixiert. Nach einer Außerung der Polizeihossen, der an die Spise der neugeschaffenen Hossielle vom 13. April 1812 wäre er im Jahre 1799 entsprechend "einem mündlich geäußerten Bunsche des damaligen Herrn Ministers der außwärtigen Geschäfte, Herrn von Thugut", entsernt worden; dis dahin habe er 17 Jahre "ununnterdrochen" die Redaktion gesührt. Wie man sieht, simmen diese Angaden nicht recht überein. Über sein politisches Berhalten besagt die Note vom 8. April 1812, er benehme sich nun sehr zurüchaltend, "vielleicht insolge des Schadens, den er bei der letzten Anwesenheit der Franzosen erlitten, kug gemacht". Diese Bemerkung deutet darauf hin, daß er früher eine Borliebe sar Franzosen an den Tag gelegt hat. Man glaubte damals (1812) auch, daß er an der Berschwörung des Martinovich (1794) einen Anteil gehabt, doch bezeugte eine Note der Polizeihossienschaften Ramens (siehe Burzdach I, 171, Abam B.) gewesen ist.

<sup>6)</sup> Satin, Hist. de la Presse, V, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ibid. 224 u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid. 113.

ber Ereignisse, von seinen auch von den Gegnern sehr geschäpten übersichtlichen Busammenfassungen ) ift in ber "Wiener Zeitung" feine Spur. Aber eine große Anzahl von anderen weniger bekannten, mehr oder weniger ephemeren Blättern könnte noch genannt werden 10). Es ift wohl sehr möglich, daß die "Wiener Zeitung" ihre französischen Nachrichten aus zweiter Hand schöpfte — spät genug brachte sie sie in der Regel —: aus deutschen Zeitungen, aus Frankfurter und süddeutschen Blättern 11). Aber auch diese haben vornehmlich aus den optimistischen Darstellungen von der Art des "Journal de Paris" geschöpft, schon die fühle und objektive Beurteilung eines Mallet Dupan erschien ihnen voreingenommen, miggunftig und parteiisch 12). Bon schärfer kritischen Organen, wie von Rivarols "Journal politique" oder gar von den entschieden royalistischen Blättern brang in der ersten Periode der Revolution nur hie und da ein vereinzelter Ton nach Deutschland herüber 18) und an den üblichen apologetischen Darstellungen Kritif zu üben, fiel damals nur sehr feinen Beobachtern, die von aller Tagesschriftstellerei abseits standen, ein 14). Und so bietet benn die Art, wie die "Wiener Zeitung" die Anfänge ber französischen Revolution ihren Lesern vorführte, durchaus nichts auffallendes: die Tendenz der Regierung sowohl Josefs II. wie Leopolds, die personlichen Uberzeugungen des Redakteurs, die ungeheure Mehrzahl der Quellen endlich, die zugebote standen: alles leitete zu dieser Auffassung bin.

#### II.

Gegenüber der legislativen Versammlung, welche am 1. Oktober 1791 die konstituierende Nationalversammlung ablöste, nahm die "Wiener Zeitung" vom Anfang an eine etwas kritischere Haltung an. Indes bleiben bis zur Vildung des Ministeriums Roland ihre Berichte so ziemlich farblos. Erst von da an gab sie zu erkennen, daß ihr der Gang der Ereignisse in Frankreich nicht mehr recht geheuer scheine. "Nun also haben die sogenannten Jakobiner," heißt es in der Nummer vom 6. April 1792, "die sich die Freunde der Konstitution nennen, auch ein Ministerium nach ihrem Wunsche, und es wird sich bald zeigen, ob sie nach dem Namen, den sie sich beilegen, tätig mitwirken werden, die Konstitution endlich in Vollzug zu sehen und zu dem Ende dem

<sup>9)</sup> Ibid. 56 u. f. (Im Jahre 1790 hatte ber "Mercure" 11.000 Abonnenten.)

<sup>10)</sup> Ibid. IV. 272 u. f.

<sup>11)</sup> Über die Haltung der deutschen Zeitschriften zur Revolution siehe man neben Wend auch Salomon, Geschichte des beutschen Zeitungswesens I, bes. 270 u. f. Erschöpfend ist die Darstellung auch hier nicht, beschränkt sich auf die hervorragendsten Wochenschriften; ferner s. Elben, Geschichte des "Schwäbischen Werkur" S. 17 u. f. Dieser stimmt ganz mit der "Wiener Zeitung" überein.

<sup>12)</sup> Galt er boch Gent noch Ende 1790 für einen "außerst parteiischen Gegner ber Revolution".

<sup>13)</sup> Bon Rivarols "Journal politique" ist mir keine fruhere Anführung in Deutschland bekannt als die in Schlossers Staatsanzeiger vom Jahre 1790.

<sup>14)</sup> Etwa E. Brandes in seinen "Bolitischen Betrachtungen" (1790) ober Rehberg in einer Artikelserie der "Allgemeinen Literaturzeitung" (Juli 1790). Bgl. meinen Auffat "Die ersten literarischen Gegner der Revolution in Deutschland (1789—91)" in der Zeitschrift für Geschichte und Politik 1888, X, 764 u. f.

Könige und seinen Ministern das Ansehen und die Gewalt zu verschaffen, ohne welche die Monarchie ein leerer Name ist, jeder politische Körper sich auslösen muß und anstatt der Ordnung der Gesetze und der Freiheit nichts als Anarchie, Gewalt und Unterdrückung herrschen können, wie die discherige Geschichte Frankreichs seit der Revolution und selbst die neuesten Berichte nur zu vielfältig beweisen"... Entschieden antirevolutionär äußert sich die Zeitung fünf Wochen später, da sie von Schreckenszenen in Lille zu berichten hat: "Wer Vorstehendes lieft, sollte glauben, er habe ein Stück aus der Reisebeschreibung durch irgend ein von Kannibalen dewohntes Land vor sich. Und bei einem Volke, wo solche barbarische Handlungen ungestraft begangen werden, sollen die anderen Nationen Grundsätze der bürgerlichen Glücksleigkeit herholen!" Wan sieht: es werden nicht bloß die vorgefallenen Gewalttaten beklagt, es wird an dem Prinzipe der Revolution selber gezweiselt.

Ob es die Überzeugung des Redakteurs war, die sich hier aussprach — ob Bartsch, wie etwa zur selben Zeit eine Reihe anderer Publizisten, seine Ansicht von der Revolution geändert hatte — bleibe dahingestellt. Aber sicher ist, daß die österreichische Regierung damals eine freundliche Darstellung der Ereignisse im Innern Frankreichs in einer österreichischen Zeitung nicht mehr dulden wollte und konnte. Schon im Frühzahre 1792 waren rasch nacheinander (11. und 26. März) zwei Hosfanzleidekrete ersolgt, die eine schärfere Zensur über alle Druckschriften verhängten 16), und wir werden keinen Fehlschluß tun, wenn wir die veränderte Haltung von Bartsch in Zusammenhang mit diesen Dekreten bringen.

Wohl wurden auch in den ersten Jahren der Regierung Franz II. die josefinischen Grundsätze in der Staatsverwaltung im allgemeinen beibehalten, aber die Situation hatte sich nun doch gewaltig geändert. Ofterreich war nun im Kriege mit Frankreich und bieses warf sich in tonenden Kundgebungen zum Befreier der von den Königen unterdrückten Bölker Europas auf; lange bevor die französischen Heere siegreich die Grenzen überschritten, hatte ihnen ein weitverzweigtes, wohlorganisiertes System der Propaganda ben Boben Die Pflicht der Selbsterhaltung gebot nun, auch publizistisch der Revolution entgegenzutreten. Am 9. Februar 1793 folgte bas Hofbetret an die Landesstellen, wonach kein Nachdruck und keine Ginfuhr von Büchern geftattet wurde, die von der Revolution eine gunftige Schilberung entwarfen, ja die Zeitungsschreiber sollten "bei schicksamer Gelegenheit aufgemuntert werden, die üblen Folgen der Revolution darzustellen" 16). Dies war übrigens, in Deutschland sowohl wie in Ofterreich, von einzelnen Schriftstellern aus eigenem Antrieb bereits unternommen worden. Was mahrend der ersten Beriode der Revolution hier ganzlich fehlte, eine entschieden antirevolutionare Publizistik, hatte sich inzwischen von selbst herausgebildet. In Schlossers "Staatsanzeiger" und Schirachs "Hamburger Politischem Journal", die eine Zeit lang geschwankt hatten, in Girtanners "Historischen Nachrichten" und Alois Hofmanns "Wiener Journal" hatte fie zum Teile literarisch bedeutende Organe; auch Reitschriften, die in ihrer Haltung durchaus nicht antirevolutionar waren, gewährten nun

<sup>13)</sup> S. Benter, Geschichte ber Wiener Journalistit, S. 88, 89.

<sup>16)</sup> lbid.

Aufsähen Aufnahme, die an der Revolution Kritik übten '7'); neben der eigentlichen Publizistik erschien eine politische Schriftstellerei, die ihre Anregung von Burkes "Betrachtungen" empfangen hatte: die Übersetzung derselben von Gentz erschien im Jänner 1793.

Auf einen entschieden antirevolutionären Ton blieb benn auch die "Wiener Zeitung" nunmehr gestimmt. Die Ausstände vom 20. Juni und 10. August 1792 wurden in ihrer Tragweite ersaßt, die Septembermorde nach Gebühr gebrandmarkt, der Prozeß des Königs und dessen Hinrichtung, die Greuel der folgenden Schreckenszeit in der Weise dargestellt, wie sie in einem Blatte, das in einem monarchischen Staate von der Regierung als amtliches Organ benützt wurde, füglich nicht anders erwartet werden konnte.

Dennoch ist hiebei zuletzt die Redaktion hinter den Intentionen der Regierung zurückgeblieben. Wie Metternich in jener oben angeführten Außerung es andeutete, waren die Beziehungen der Zeitung zur Regierung in Kriegszeiten etwas intimer; diese wurde überdies, wie man weiß, in ihrer Beurteilung der Presse und der Literatur immer ängsklicher und strenger — 1795 wurde die Zensurordnung erneuert und verschärft 18) — andererseits konnte Bartsch, wie es scheint, die Sympathie, die er nun einmal für die Einrichtungen der Revolution hegte, doch nicht ganz verleugnen. Wenigstens erregte die Art, wie in der "Wiener Zeitung" im Februar 1795 die Umgestaltung der Landesversassung in den vereinigten Niederlanden besprochen wurde, die Unzufriedenheit des Kaisers selbst: ein Handschreiben doo. "vom 13. Hornung" d. I. an den obersten Direktorialminister Grasen Kolowrat rügt, daß in der letzten Nummer des Blattes jene Beränderung "mit so lebhasten und reizenden Farben geschildert wurde, daß hievon die übelste Einwirkung auf das Publikum entstehen könnte", es sei sowohl der Redakteur, wie der Zensor zu bedeuten.

Die ausführliche Berantwortung, die Bartsch in der Folge auf Geheiß des Direktoriums absaßte, ist ein interessantes Dokument zur Geschichte der "Wiener Zeitung" in dieser Periode; wir geben sie hier ihrem Wortlaut nach wieder:

#### "Hochlöbliches f. k. Directorium!

Der Unterzeichnete, als Rebacteur ber Wiener Zeitung, da er in dieselbe nichts setzet, was nicht von den höheren censurirenden Behörden genehmiget worden ist, könnte die von ihm durch das Hofsbefter vom 15. d. M. abgesorderte Verantwortung auf die Erklärung beschränken, daß die Wiener Zeitung vom 11. d. M. so wie die darin vorkommende Artikel von den vereinigten Niederlanden, von der Staatskanzley-Censur gesehen und genehmiget worden ist, und daher dem Unterzeichneten darüber nichts zur Last gelegt werden kann; aber er ergreift gern die sich hier darbietende Gelegenheit, dem hochlöblichen Directorium über das Zeitungs= und Zeitungscensur-Wesen einige ehrsuchtsvolle Betrachtungen vorzulegen.

<sup>17)</sup> S. meinen oben zitierten Auffat fiber bie literarischen Gegner ber Revolution in Deutschland, und Wend, Deutschland vor hundert Jahren II, 136 u. f.

<sup>18)</sup> S. Renter, a. a. D.

Dem Berfasser ber Wiener Zeitung als solchen liegt es als bie erste Pflicht ob, die Weltbegebenheiten getreu, vollständig und frühzeitig bem Bublitum vorzulegen. Das ift die einzige Bestimmung ber Zeitungen, und nur, was vorgeht, zu erfahren, werden sie gelesen. Wie weit jedoch der Berfasser der Wien. Zeit. in Erfüllung dieser seiner ersten Pflicht gehen durfe, ist ihm fast ganz unmöglich zu bestimmen, ba er mit den auswärtigen, immer wandelbaren Berhältniffen des Staates, und sehr oft mit den besonderen Absichten der Gesetzgebung nicht bekannt ift. Daher find benn auch die Landesbehörde, Die Hofftellen und die Staatskanzellen zu Censoren der Wien. Zeit. bestellt, welche nach höheren Anweisungen, Zeitumständen und Ginsichten dem Berf. jedesmal die Gränzen seiner Wirksamkeit bezeichnen.

Die Zeitungs-Censur kann jedoch die Betrachtung nie aus ben Augen setzen, daß wenn die ohnehin sehr beschränkte Wien. Zeit. noch mehr beschränkt wird, und Artikeln, wie der angeregte, ihr ganz untersagt werden, der Inhalt davon doch allgemein zur Kenntniß des-Bublikums gelangt, indem diese Nachrichten in allen fremden Zeitungen vorkommen, die häufig und in allen hiesigen Gaft= und Raffeehäusern öffentlich gelesen, und in allen Provinzial=Zeitungen nachgedruckt werden. Durch eine vermehrte Strenge gegen die Wiener und die Provinzial-Zeitungen wird baber, so lang ber Umlauf ber fremben Beitungen gestattet ift, die Absicht, gewisse Ereignungen dem hierländischen Publikum nicht zur Kenntniß gelangen zu lassen, burchaus nicht erreicht, dagegen aber geschieht es, daß das Publikum die erblandischen Zeitungen, durch bie es nicht befriediget wird, gang bei Seite fest, besto mehr frembe Zeitungen bestellt, und bas Gelb in bas Ausland schicket, was die inländische Druckerei-Industrie beleben könnte. In der That bemerkt man, daß in dem Verhältnisse, als die Censur ber inländischen Zeitungen strenger wird, die Bestellungen ber ausländischen beträchtlich zunehmen. In Rücksicht auf die Wien. Reit. tritt auch noch insbesondere die Betrachtung ein, daß die Verleger das Privilegium bieser Zeitung, zu einer Zeit, da bie Schreibfreiheit wenig beschränkt war, bona tide, gegen ben sehr großen Pachtzins von jährl. 17.200 Gulb. an sich gebracht haben, und durch eine zu große Strenge, die ihnen die Leser und Abnehmer entzieht, wirklich empfindlich gefrantt werden.

Was den angeregten Artikel von den vereinigten Niederlanden insbesondere betrifft, so ist bekannt, daß die allgemeine Neugierde auf biese unerwarteten und wichtigen Greignungen gerichtet war. Da erschienen die Hamburger Zeitungen, und enthielten alle Umstände der holländischen Revoluzion, die Proclamationen der französischen Bolks-Representanten, die in Amfterdam ganz in französischem Geiste geschriebenen Zeitungen und wurden hier allgemein gelesen. Der Unterzeichnete glaubte doch nicht diese Artikel in die Wien. Zeit. aufnehmen zu konnen. Aber hierauf bekam er die Berliner Zeitung, die von allen oben erwähnten Nachrichten einen, wie ihm schien, gemässigten Auszug enthielt, und dieser ist der Artikel, den der Unterzeichnete in der Wien. Reit. wörtlich, ohne etwas zuzuseten oder wegzulassen, abdrucken ließ. Das Günftige, was darin in Ansehung der Amsterdamer Revoluzion vorkommt, ist ein Auszug aus der in Amsterdam erschienenen Zeitung; aber da dieses gleich im Eingange des Absahes ausdrücklich gesagt, zu Ansang und zu Ende des Artikels durch Citazions-Zeichen " noch deutlicher gemacht, und zugleich angesühret wird, diese Zeitung sei unter dem Datum: Am ersten Tage der Freiheit, und mit dem Motto: Freiheit, Gleichheit, Brüderschaft, erschienen, so war damit ja jeder Leser sattsam gegen

den Geist dieser Berichte gewarnt.

Der Verfasser der Wien. Reit. wünscht aus patriotischem Bergen. daß er dieselbe stets nur mit sehr gunftigen und erfreulichen Nachrichten zu erfüllen hätte, aber als Geschichtschreiber ist es seine Pflicht, auch wenn die Nachrichten unvorteilhaft lauten, und sein Berg dabei leidet, sie im Zusammenhange anzuführen, und es wäre schmerzlich, wenn das Gehäffige und Unangenehme, das in den Ereignungen und ben Sachen liegt, auf ihn, ber sie bloß erzählt, zurückfiele. Oft fucht er zwar die üblen Eindrücke, die irgend eine Nachricht auf den gemeinen Haufen der Leser machen konnte, durch beigesetzte Betrach= tungen zu schwächen; aber das kann nicht allzuoft geschehen, weil eine Beitung doch eigentlich nur bestimmt ift, durch Tatsachen zu sprechen, und die daraus sich ergebenden Betrachtungen dem Leser überlassen muß, die Wien. Zeit. insbesondere aber, als eine authorisierte, und sogenannte Hofzeitung, immer einen ernsten, hohen Ton beibehalten soll, und nicht zu polemischen Bankereien oder gar zu Verfiflage sich herabstimmen darf.

Überhaupt ware zu wünschen, und scheint es eine Notwendigkeit, daß in Rücksicht auf Zeitungs-Censur Grundsätze und Regeln festgesetzt würden, die den Censoren, und allenfalls auch dem Redacteur zur

Richtschnur dienen könnten.

Wien, den 18. Februar 1795.

Ronrad Bartich, als Berfaffer ber "Wiener Beitung"."

Der oberste Direktorialminister sand in seinem Bortrage an den Kaiser ddo. 6. März die Rüge, die Bartsch empfangen habe, durch dessen Rechtstertigung "nicht entkräftet"; Bartsch habe auch schon bei anderer Gelegenheit Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben: so wenn er die Reden der Revolutionsschwärmer in London umständlich wiedergebe, dagegen die Greuel in Frankreich, die Anarchie, die dort herrsche, nicht gebührend brandmarke. Wir können die Stellen, auf die sich dieser Tadel bezieht, nicht nachweisen, auch ist alles, was Bartsch über die Art seiner Berichterstattung in dem Artikel: "Vereinigte Niederlande" in der Nummer vom 11. Februar vordringt, der Wahrheit gemäß, aber allerdings können wir begreisen, daß die Regierung eine solche, bloß aus gegnerisch gefärdten Duellen geschöpfte Berichterstattung in einer Zeit verzweiselten Kampses, wie es das Jahr 1795 war, wenigstens in einem Blatt, das in Beziehungen zur Regierung stand, nicht dulden konnte.

Schon damals, infolge dieses Vorfalles, wurde daran gedacht, die Zensur der "Wiener Zeitung" dem gewöhnlichen Zensor zu entziehen und dem Polizei-

bepartement zu übertragen, weil, wie es in der Note des oberften Direktorial= ministers vom 3. April hieß: "bei ben gegenwärtigen Zeitumständen eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf den Inhalt der in den k. k. Erbländern authorisierten Zeitungsblätter nothwendig sei". Aber das Polizeidepartement selbst erhob gegen diese Ubertragung Schwierigkeiten. "Obschon die Polizei vorzüglich imftande ift, zu ermeffen, was für einen Eindruck eine öffentlich erscheinende Schrift in Hinsicht auf die ihr von Zeit zu Zeit bekannte Stimmung im Publikum überhaupt auf dasselbe machen durfte", so wurde eine solche Einrichtung Redaktion und Druckerei zu fehr hemmen, außerdem ware es eine empfindliche Mehrbelastung für die Polizeihofftelle, die nur aus zwei Raten und einem Sefretar bestehe und gerade jest fehr viel zu tun habe, "mit ber besonderft unter gegenwärtigen Umftanden unumgänglichen Tätigkeit", ber "mühsamen und sehr zeitspieligen Boruntersuchung staatsgefährlicher Personen"19). Der Kaiser resolvierte benn, es habe bei dem bisherigen Usus zu bleiben 20). Welche Umftande bann zehn Jahre später die Übertragung der Benfur an die Polizeihofftelle bennoch herbeiführten 21), ist aus den Atten nicht zu entnehmen.

# III.

So wenig wie in der "Wiener Zeitung" eine Bürdigung der französischen Revolution in ihrer Wirtung auf Frankreich während der ersten Perioden
ihrer Entwicklung zu sinden ist, so wenig tritt in ihr hervor, was sür einen
verhängnisvollen Einfluß sie auf die Ruhe von Europa hatte. Die Kriege, die
sie hervorrief, werden wie andere Ereignisse der Zeit ohne Erstaunen und
ohne Pathos registriert: ihr Ursprung, ihr eigentliches Wesen wird nicht
erkannt, ist nie Gegenstand der Diskussion, auch dann, wenn Österreich direkt
daran beteiligt ist, wird die Darstellung nicht wesentlich modisiziert. Nur in
den besonderen Beilagen, welche über die einzelnen Schlachten berichten und
in einer ziemlich leisen Färbung der Nachrichten, die den Gegner betreffen,
erkennt man, daß es sich um eine Angelegenheit des eigenen Staates handelt.

So erfahren wir denn auch fast nichts von den diplomatischen Unterhandlungen, welche dem Ausbruch des ersten Revolutionsfrieges vorausgehen. Wohl werden einzelne Depeschen von Kaunig und die Antworten Delessarts, einige kurtrierische Noten u. dgl. im Wortlaut mitgeteilt, aber erst dann, wenn sie in der französischen Nationalversammlung vorgelesen werden: sie müssen durch das Medium der französischen und jener deutschen Zeitungen gehen, aus denen die "Wiener Zeitung" ihre Nachrichten bezieht. Die französische Kriegserklärung kommt denn auch ziemlich überraschend: eine besondere Beilage vom 8. Mai 1792 teilt sie mit, nachdem sie am 20. April erfolgt war. Hieran wird nun allerdings eine kritische Bemerkung geknüpft, die einen halbsamtlichen Charakter trägt: "Wie nichtig alle hier angeführten Beweggründe sind, von welchen man in Frankreich den Vorwand des Krieges hernimmt,

<sup>19)</sup> Note der Polizeihofstelle an das Direktorium doo. 17. April 1795.

<sup>20)</sup> Dbiger Rote beigeschrieben.

<sup>31)</sup> S. oben die Darstellung Zenkers. Eigentlich erfolgte die betreffende t. Resolution schon am 26. Rovember 1804.

muß jedermann einleuchten, dem der Gang der französischen Angelegenheiten nur einigermaßen bekannt ist; erhellet aber noch mehr aus den zwischen dem hiesigen und französischen Ministerium vorhergegangenen schriftlichen Untershandlungen, welche dem Publikum schon vor einiger Zeit, besonders gedruckt 22, vollständig sind vorgelegt worden und wird auf die überzeugendste Weise durch das aussührliche Manisest gezeigt werden, welches von Seite dieses Hoses nächstens zum Vorschein kommen wird. In der unmittelbar angeschlossene ersten Nachricht vom Kriegsschauplate regte sich ein Hauch von patriotischem Pathos: es ist alles, was die "Wiener Zeitung" an solchem aufzubringen hatte: "Indessen haben die Franzosen obiger Kriegserklärung zu folge bereits in den Niederlanden ihr Glück versucht: wie sehr aber dabei unsere gerechten Wassen von Gott gesegnet und ihre bösen Anschläge vereitelt worden sind, erhellet aus

nachstehenden Berichten."

So lange nun der Krieg währte, werden die Zuftände im Innern Frankreichs — was ja der Wahrheit gemäß war — als höchst verworren, ja trostlos dargestellt, die Hilfsquellen der Regierung als erschöpft, ihre Rüstungen unzulänglich, der Geist der Provinzen als antirevolutionär. Hingegen erscheint alles, was in den Staaten der Alliierten geschieht — Maßregeln der Regierungen, kriegerische Vorbereitungen, Finanzoperationen — in einem günstigen Licht. Das ändert sich nach dem Abschlusse des Friedens. War früher der Ausstand in der Vende immer als sür die Republik höchst bedrohlich geschildert worden, so heißt es nun (3. Jänner 1798) ganz trocken: "Verschiedene adelige Versonen aus Vertagne, die damit umgingen, das Feuer des bürgerlichen Krieges wieder anzusachen, sind eingezogen worden." Und wenn früher die Unternehmungen Frankreichs gegen England in der Regel mit steptischen Glossen mitgeteilt wurden, so schien es nun (17. Jänner 1798) auf einmal "wirklich", daß es der Regierung gelungen sei, "den Krieg gegen England zu einer Nationalangelegenheit zu machen", denn es zeige sich "von allen Seiten große Bereitwilligkeit, dieselbe in dieser Unternehmung mit Geld zu unterstützen".

Berhältnismäßig sehr spät schenkte die "Wiener Zeitung" ber Erscheinung Napoleons die Aufmerksamkeit, die wir erwarten. Weder seiner Teilnahme an der Belagerung von Toulon, noch seiner Niederwerfung des Bariser Aufstandes vom 5. Oftober 1795 wird mit einem Worte gedacht. Die erste Erwähnung seines Namens finden wir in der Nummer vom 16. März 1796: "Der General Buonaparte, welcher das Kommando in Paris hatte, ist mit seinem ganzen Generalstabe zur Armee in Italien abgesandt worden." Bon da an kommen zuerst spärliche, dann häufigere, aber immer recht kurze und unpersön= liche Notizen über seine Tätigkeit in Italien. Nirgends wird ersichtlich, daß man es hier mit einem außergewöhnlichen Feldherrngenie zu tun hatte. Nach dem Friedensschlusse wird seinem Tun und Lassen wohl mehr Teilnahme gezeigt — die französischen Blätter, besonders der offizielle "Redakteur", wird nun eben mehr benütt — aber eine Biographie, eine Charafteristit dieser außerordentlichen Berfonlichkeit, über die damals in deutschen Zeitschriften bereits zahlreiche Artikel erschienen — suchen wir auch jest vergeblich. In der Beurteilung Napoleons aber nimmt die Zeitung nun ungefähr den Standpunkt ein, ben sie von 1789 bis 1791 ber Revolution gegenüber eingenommen

<sup>23)</sup> Also nicht in ber "Biener Beitung".

hat: Alles was er tut, ist korrekt, alle seine Phrasen sind Wahrheit 28). Es wäre überflüssig, die leisen Schwankungen alle zu verzeichnen, die die "Wiener Zeitung" — und sie steht damit in der deutschen Publizistik jener Tage selbstverständlich nicht allein — in der Beurteilung sowohl der allgemeinen Weltverhältnisse, als der gewaltigen Persönlichkeit, welche sie immer mehr beherrschte — in den nächsten Jahren gemacht hat. Es bleibt immer derselbe Typus. Es sind, wie gesagt, nur leise Schwankungen: der Ton ändert sich nur wenig, od Österreich mit Frankreich im Kriege stand oder im Frieden, die Bedeutung der einzelnen Ereignisse wird nie besonders hervorgehoben, es wird nie mit starken publizistischen Mitteln gearbeitet.

Das Schicksal fügte es aber, daß der Mann, dessen Anfänge die "Wiener Zeitung" kaum eines Blickes gewürdigt, dessen meisterhaft rasches Aufsteigen zu Ruhm und Herrschaft sie nur gleichgiltig wie eine gewöhnliche Erscheinung registriert hatte, zweimal im Lause von wenigen Jahren Wacht auch über sie gewann und sie zwang, seinen Interessen zu dienen. Zweimal, im Jahre 1805 und im Jahre 1809, ist die "Wiener Zeitung" ein Organ Napoleons gewesen.

# IV.

Die "Wiener Zeitung" vom 16. November 1805 brachte an der Spitze die Nachricht von dem am 13. erfolgten Einrücken der "kaiserlich französischen Truppen" unter Anführung des Prinzen Murat in die Stadt. Hierauf wird die Ernennung des Generals Hulin zum Stadtkommandanten mitgeteilt. Eine solgende Kundmachung des Magistrats in Einquartierungssachen geschieht, wie ausdrücklich gesagt wird, schon auf dessen Anordnung. Am Schlusse des Abschnittes "Inländische Begebenheiten" sindet sich solgende Petit-Notiz: "Da die Wiener Zeitung" vom 13. angefangen einen neuen Redakteur erhielt, so ersucht man, alle Österreich betressenden biographischen, artistischen oder historischen Anzeigen unmittelbar an das Zeitungscomptoir einzusenden."

Der Zusammenhang dieser Veränderung mit dem Einrücken der Franzosen ist unverkennbar. Aber weder wer der abtretende, noch wer der neue Redakteur war, können wir mit Sicherheit seststellen. In den oben angesührten Äußerungen der Polizei über Konrad Bartsch aus dem Jahre 1812 ist, wie man sich erinnert, von zwei Perioden seiner Redaktionstätigkeit an der "Wiener Zeitung" die Rede: die eine reichte darnach bis 1793 oder 1794, die andere aber wird chronologisch nicht bestimmt. Dazwischen "versahen einige Personen nacheinander die Redaktion". Namen werden keine genannt. Nach der a. h. Verfügung vom

<sup>23) 25.</sup> November 1797: "Nach Pariser Berichten vom 5. November hat der General Bonaparte dem Direktorium in äußerst bescheidenen Ausdrücken und in ganz republikanischen Grundschen geschrieben, um von demselben die Erlaubnis zu erhalten, nachdem er als Bürger die Psiichten gegen sein Baterland erfüllt hat, auf irgend einen Fied der Erde, ohne weitere Bestimmung in Auße zu leben" und die Mitteilungen in der Nummer vom 3. Jänner 1798, wo von seinem zurückgezogenen Leben in Parise erzählt wird und daß er bei seber Gelegenheit betone, er sei ein einsacher Bürger, endlich der Pariser Bericht vom 24. Jänner desselben Jahres: "Man sährt sort. . . dem Helben von Italien, wie man den General Bonaparte zu benennen psiegt, alle erdenklichen Ehren zu erweisen; er seinerseits bleibt den Regeln der Eingezogenheit und Bescheidenheit in allen seinen Schritten getreu . . ."

13. Janner 1805 sollte die Zeitung in Hinkunft von der Bolizeihofftelle nicht nur zensuriert, " sondern unter der unmittelbaren Leitung derselben mit gänzlicher Beseitigung der gegenwärtigen von den van Ghelen'schen Erben aufgestellten Redaktion . . . bearbeitet werden" 24). Es ist sonach anzunehmen, baß im November 1805 die Redaktion bereits von der Bolizeihofstelle geführt wurde. Bor Ausbruch des Krieges von 1809 war der Hoffetretar diefer Stelle Johann Michael Armbruster mit derselben betraut: vielleicht war er es schon 1805 — er soll schon 1802 "beim Rensurgeschäfte" tätig gewesen sein 26). Leitete aber ein f. f. Beamter die Zeitung, so war seine Demission als Redakteur mit dem Einmarsche der Franzosen in Wien von selbst gegeben. Daß die Beränderung bereits auf Beranlassung des französischen Stadtfommandanten erfolgte, ist taum anzunehmen. Rapoleon, der in jenen Tagen in Anaim war, beschäftigte sich mit der Angelegenheit erst am 18. Rovember. An diesem Tage schrieb Berthier im Namen des Kaisers an Clarke, den dieser zum Generalgouverneur von Ober- und Niederöfterreich bestellt hatte, "der Kaiser denkt, daß es notwendig ist, die Stadt Wien von den wichtigsten Ereignissen in Kenntnis zu setzen. Das erste, womit Sie sich beschäftigen muffen, ist die Biener Beitung (la Gazette de Vienne) machen zu lassen. Es heißt, daß der bisherige Redakteur dazu verwendet werden kann. Sie können ihm zu verstehen geben, daß, wenn er sich kompromittiert fände, er der frangbfischen Armee folgen konnte; Sie konnen ihm fogar eine Existenz in Frankreich — eine Penfion ober bergleichen — in Aussicht stellen. Dieser Journalist mußte die Biener Neuigkeiten so bringen, wie Sie fie ihm gutommen lassen" 26). Diese Weisung war nun durch die bereits am 13. erfolgte Beränberung in ber Redaktion überholt: von einem abermaligen Wechfel nach dem 18. findet sich wenigstens in der Zeitung keine Nachricht. Eine Unterbrechung im Erscheinen trat nicht ein.

Es ist bemerkenswert, daß jene Notiz vom 13. nur von den Österreich betreffenden Beiträgen spricht: nur diese sollten dem neuen Redakteur zugehen, die Tätigkeit desselben sich also auf die Rubrik "Inländische Begebenheiten" beschränken. Die "Ausländischen Begebenheiten" in entsprechender Form vor das Publikum zu bringen, behielt sich damit wohl die französische Regierung selbst vor. Aber während der Dauer der Oktupation enthielt auch jener erste Teil Gegenstände von hochpolitischer Bedeutung: nicht nur Berichte über den Fortgang des Krieges, auch Betrachtungen, förmliche Leitartikel über das Berhältnis Frankreichs zu Österreich, Österreichs zu den übrigen Mächten der Koalition u. dgl. Sie atmen nicht nur denselben Geist wie die Artikel Deutschland, Frankreich, Großbritannien in der ausländischen Rubrik: sie entstammen anscheinend derselben Feder. Wir dürsen vielleicht annehmen, daß auf die Weisung des Kaisers vom 18. hin der neue Kedakteur auf das eigentlich Lokale, auf das Amtsblatt und Intelligenzblatt beschränkt wurde,

5° 25

<sup>24)</sup> Archiv bes Ministeriums bes Innern (Bolizeiarchiv).

<sup>24)</sup> Nach Burzbach I, 65, ber auch ben Art. ber A. D. B. zugrunde liegt In einer Eingabe vom 30 Janner 1810 an ben Bizeprafibenten ber Bolizeihofftelle, Frh. v. Haager, fpricht er von "vieljährigen" Beziehungen zur Direktion ber Zeitungspachtung. Iber Armbrufter siehe noch unten.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Correspondance de Napoléon XI, 424.

während der gesamte politische Teil von einer Persönlichkeit geleitet wurde, die entweder in die Intentionen der französischen Politik vollständig eingeweiht war, oder unter dem Diktat des Generalgouverneurs Clarke, vielleicht auch des Bolizeiministers Savary schrieb.

Wer freilich diese Persönlichkeit war, läßt sich aus den Atten 27) nicht entnehmen. Jedenfalls ein gewandter Publizist und der deutschen Sprache vollständig mächtig: die Zeitung ist während der Oktupation besser geschrieben

als unmittelbar vor ober nachher.

Man könnte an den berüchtigten Karl Ludwig Schulmeister denken. Dieser hat vom 15. November 1805 bis zum 13. oder 14. Jänner 1806 als "Generalkommissär der Polizei der Stadt Wien" fungiert \*\*8) und als solcher gewiß alle Agenden der k. k. Polizeihofstelle übernommen. Wenigstens die Redaktion der Kriegs= und politischen Nachrichten mochte er selbst besorgt haben.

Wenn die Redaktion von nun an in einem entschieden französischen Geiste geführt wurde, so kostete das den patriotischen Gefühlen der Zeitungs= besitzer ober vielmehr ihres Vertreters ein schweres Opfer. Die Ghelen'schen Erben waren damals lauter Minderjährige, als ihr Vormund leitete das Zeitungscomptoir der kaiserliche Kat I. M. Kitter von Zimmerl. Dieser, der uns in der Folge noch öfters begegnen wird, tritt hier zum erstenmale hervor. Nach einer allerdings späteren Nachricht soll er während der Offupation von 1805 eine entschieden antifranzösische Gefinnung bekundet haben. "Un englischen Agenten und Polizeispionen", heißt es in einem Auffate ber Posselt'schen "Annalen" von 1809, "die durch die abgeschmacktesten Gerüchte von annäherndem Entsatz das Bolt bearbeiten sollten, fehlte es zwar nicht, auch gab der Verleger der Wiener Zeitung' Herr von Zimmerl sich alle Mühe, die Neuigkeiten, die ihm manchen Tag mehr als 1000 Gulben eintrugen, als Lügen zu verschreien und zum Beweise seiner Behauptungen die Berliner Reitungen und herrn von Kobebues Berichte im Freimuthigen vorzulefen 20)". In einer Eingabe vom Jahre 1810 berief sich hernach Zimmerl in etwas geheimnisvoller Weise auf seine patriotischen Verdienste in der Franzosenzeit 30). Dies wurde hiezu stimmen.

<sup>21)</sup> Weber aus benen bes Polizeiarchivs (Ministerium bes Innern) noch aus benen bes Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Nachforschungen in den Pariser Archiven und in der Nationalbibliothet, die Herr Wichael Ruiz für mich anzustellen die Freundlichkeit hatte, blieben gleichsalls erfolglos.

<sup>28)</sup> Rach Dieffenbach, Karl Lubwig Schulmeister (1879) S. 48. Es heißt da, dies sei "aktenmäßig erwiesen", aber durch welche Akten wird nicht gesagt. Bon der Redaktion der "Biener Zeitung" ist nicht die Rede. In den Memoiren seines Protektors Savary, der ihm zu dieser Stelle verholsen haben soll, kommt sein Name nicht vor. Hormahr, der in seinen Lebensbildern aus den Besteiungskriegen (III. Abt., S. 134, Note 1) von einer Begegnung mit Schulmeister im Dezember 1805 bei dem Taxis'schen Bevollmächtigten Baron Bunsch berichtet, gibt die Daten 13. November dis 8. Jänner für seine Amtsssührung in Wien.

<sup>39) &</sup>quot;Die Frangosen in Wien im Jahre 1805", II. Bb., 6. Stud, S. 273. Herr von "Kimmerl" heißt es barin.

<sup>30)</sup> Gesuch ber van Ghelen'schen Erben, bbo. 20. Juli 1810, um Erneuerung bes Pachtkontraktes: "... Berbienste, die Ew. Majestät allein bekannt sind." Diese Eingabe liegt nicht bei ben Akten; aber ihr Inhalt ist im Schlußbericht ber Hoflanzlei an den Raiser, bbo. 26. Jänner 1811, aussührlich wiedergegeben (Polizeiarchiv Fasc. 236).

ihr wahres Interesse erkennten, Frankreichs Verbündete werden: nur die Berblendung und die Bestechlichkeit ihrer Staatsmänner konnte sie zu Bundesgenoffen Englands machen, in deffen Interesse es gelegen sei, einen ewigen Krieg zu führen: "Sobald der Krieg aufhört, hört der Alleinhandel und die Seekaperei ber Englander auf, wie Diese eingeht, konnen ihre Raufleute Die Minister nicht mehr mit außerordentlichen Darlehen unterstützen und fallen bie Darleben weg, so steht die ganze englische Staatsmaschine und ihr Bankrott ist unvermeiblich, benn die orbentlichen Ginkunfte Englands reichen nicht einmal hin, die Interessen ihrer ungeheuren Nationalschuld zu bestreiten"

("Biener Zeitung" vom 23. November). Es ist das dieselbe Argumentation, die Posselt damals in seinen vor furzem begründeten "Bolitischen Annalen" so oft anstellte, als er auf den Gegensat von Frankreich und England zu sprechen tam, der Schriftsteller wie Buchholz und Bulow eine mehr gelehrte geschichtsphilosophische Form gaben 84), die auch hochgebildete und patriotische Deutsche bestach, so daß sie zu der Ansicht geführt wurden, Frankreich vertrete England gegenüber in ber Tat die Interessen des Kontinents. Das Gedicht Schillers "Der Antritt bes Jahrhunderts", wo er die Sandelsflotten der Britten mit gierigen Polypen= armen vergleicht, entsprang ebenso dieser Auffassung wie elf Jahre später bas Goethische Wort von "dem weisen Schluß", den "Machtgefechten", durch die das feste Land in alle seine Rechte trete, sobald nur erst dem Meere das feste Ufer abgerungen sei, an dem sich "die stolze Woge bricht" \*5).

Wiederholt wird barzutun versucht, daß es für Ofterreich das Beste ware, sofort Frieden zu schließen. In der Nummer vom 27. November wird eine Außerung Napoleons felber in diesem Sinne berichtet: "Meine Herren, ich weiß nicht, warum ich mich schlage, was man von mir will", soll er nach der Kapitulation von Ulm zu den öfterreichischen Generalen gesagt haben. "Meine Hilfsquellen bestehen nicht aus bieser einzigen Armee; schränkten sie fich aber wirklich auf dieselbe ein, so ware noch nichts verspielt. Sie werben es mit Ihren eigenen Augen sehen, welch ein Geist mein Bolk beseelt und mit welchem Wetteifer es unter meine Fahnen eilt. So benkt mein Volk, so ist meine Lage. Auf einen Wink werden 200.000 Menschen freiwillig zu mir eilen (sic) und in 6 Wochen sind sie gute Soldaten. Bei Ihnen hingegen werden die Refruten erst nach Jahren gute Soldaten. Ich gebe meinem auten Bruder, dem deutschen Kaiser, noch einen guten Rat. Er eile Frieden zu machen und erinnere sich in diesem Augenblicke, daß alle Reiche ihr Ziel haben. Ich will nichts auf bem festen Lande. Kriegsschiffe, Kolonien, Handel, dies will ich, und dies ist Ihnen wie uns vorteilhaft."

In derfelben Nummer wird die Aussicht auf eine Allianz mit Breußen, welche die lette Brunner Proklamation des Raifers Franz eröffnete, als chimarisch dargestellt. Der preußische Staatsminister von Haugwiß werde in Wien erwartet, um mit dem französischen Minister des Auswärtigen Talleprand "Unterredungen zu halten, beren Gegenstand, wie man vermutet, Friedens= antrage sein burften: Bang Deutschland werbe wunschen, daß Saugwigens Sendung ben wohltätigen Zweck erreichen moge, benn von einem Ende jum

<sup>34)</sup> Guglia, Gent S. 171 u. f., 192 u. f.

<sup>36) &</sup>quot;Ihro ber Raiserin von Frankreich Majestät."

anderen sei es mit Truppen bebeckt und seufze unter den Lasten des Krieges, Frankreich dagegen verliere nichts bei einer längeren Dauer desselben"....

Man wird sich erinnern, daß die Lage Napoleons in der zweiten Hälfte Rovember nicht sehr günftig war. Die Russen unter Kutusow waren ihm entwischt und konnten in Olmütz ruhig Verstärkungen abwarten, die auch schon ziemlich nahe waren. In Böhmen hatte Erzherzog Ferdinand ein Korps gesammelt, welches gleichsam ben rechten Flügel ber ruffisch-öfterreichischen Aufstellung bildete. Erzberzog Karl marschierte gegen Marburg, um über Körmend und Raab nach Wien zu gelangen. Auch die politische Stellung der Verbündeten mar damals so übel nicht. Preußen mar von Rugland zwar noch nicht für einen unbedingten Anschluß, aber zu einer Intervention gewonnen worden und wollte im Falle der Ablehnung seiner Vorschläge mit 180.000 Mann der Kvalition beitreten. Bis Mitte Dezember konnten diese bereit sein. Ru allebem tam die Nachricht von dem Seesieg der Engländer bei Trafalgar. Napoleon mußte ernstlich darauf bedacht sein, durch Teilung ber feindlichen Krafte sich Erleichterung zu verschaffen. Gin rascher Friede mit Dfterreich hatte bas am besten getan 86). Hiezu sollte benn auch die "Wiener Zeitung" Stimmung machen. Die Franzosen wußten sehr wohl, warum sie sich für diese publizistische Mission gerade ber "Wiener Zeitung" bedienen wollten. Noch im Jahre 1810 nennt eine Note der Polizeihofftelle, Die bamals mit ber Redaktion ber "Wiener Zeitung" in keiner Weise zufrieden war, diese ein Blatt, das auf die offentliche Meinung einen bedeutenden Einfluß habe, es sei nicht bloß eine Lekture fur Gebildete, sondern "gewiffermaßen ein Volksblatt" 37). In diesem Sinne sollte es nun verwendet werden.

Daß ein Ereignis wie die Schlacht von Aufterlit in dieser Zeitung nun ebenso publizistisch ausgebeutet wurde, wie in den französischen Organen des Eroberers, wird nicht wundernehmen. Die erste Nachricht wurde schon am 3. Dezember in einer besonderen Beilage gedracht. Das Charakteristische dieses in der lapidaren Kürze der napoleonischen Bulletins gehaltenen Berichtes ist, daß nur von einem Siege über die russischen Armeen die Rede ist, der Österreicher wird nicht gedacht. Auch in der aussührlichen Darstellung, die dann eine Beilage vom 6. Dezember drachte, ist sast nur von den Kussen die Rede, as heißt wohl, daß die seindliche Armee aus 80.000 Kussen und 25.000 Österreichern bestand, aber der Teilnahme dieser letzteren an der Schlacht und ihrer Berluste wird auch hier keine Erwähnung getan. Die französischsösterreichische Gegnerschaft sollte in den Hintergrund treten, Rußland hier als der einzige wahrhafte Gegner erscheinen — der Friede mit Österreich, den Napoleon auch nach diesem Siege noch wünschte \*\*8), als ein schon ganz Nahesliegendes und Selbstverständliches vordereitet worden.

Der Leitartikel des Hauptblattes vom 7. Dezember beschäftigte sich dann ausführlich mit den politischen Folgen des Sieges. Zuerst wird Mitteilung von den Waffenstillständen, die Kaiser Napoleon sowohl Österreich wie Rußland

<sup>36)</sup> S. Fournier, Napoleon II. 70 u. f.

<sup>37)</sup> Kongept einer Note von Haagers an ben Grafen Metternich bbo. 2. September 1810. Archiv bes Min. bes Innern (Bolizeiarchiv). Fasc. 178, Nr. 22.

<sup>29)</sup> Benigstens bis jum 15. Dezember, wo Breugen bas Schut. und Trugbunbnis mit Franfreich unterzeichnete.

("Se. Majestät hatten die Großmut auch diesen zuzugestehen" 39) bewilligt habe, gemacht. Dann, heißt es, "find Antrage zum Frieden von öfterreichischer Seite gemacht worden, die endlich nach so vielen bloß auf hinhaltung abzweckenden endlich ernftlich gemeint sein dürften". Hierauf wird in vollen Tonen bas Lob des französischen Kaisers gefungen: "Go wird nun Kaiser Napoleon zum drittenmale den Kuhm haben, nicht nur Frankreich, sondern dem ganzen Rontinent und insbesondere den bfterreichischen Staaten den Frieden zu verleihen. Wenn er jetzt zustande kommt, so verdankt Ofterreich den balbigen Abschluß besselben bloß Napoleons rastlosen Anstrengungen, bloß seiner genialischen Art, den Arieg zu führen. Gewöhnliche Monarchen hätten aus bem gegenwärtigen Bierteljahre des Leidens, Kämpfens und Siegens einen siebenjährigen oder wohl gar einen dreißigjährigen Krieg gesponnen und es ift fein Zweifel, daß fie dafür von Herrn Bitt bis an die Sterne erhoben worden sein würden." Es folgt eine der gewöhnlichen Diatriben gegen England, das den Kontinent nur bewaffnet habe, damit sich dieser selbst "seine Sklavenfessel" erkämpfe. "Wenn wir davon frei bleiben," schließt der Artikel, "so ist bies Napoleons Werk, er hat England in seinen Alliierten besiegt . . . Hat ber Erfolg nun nicht alles durch die Tat gerechtfertigt, was Napoleons Seherblick vorher verkündigt hat?"

Die "eilfte besondere Beilage", ausgegeben den 9. Dezember, brachte eine Reihe von Außerungen des "deutschen Kaisers" in seiner Unterredung mit Napoleon im Bivouac von Zaroschiß: "Der deutsche Kaiser hat offenherzig eingestanden, daß das gegenwärtige Betragen Englands sowohl Höchstdemselben als dem Kaiser von Rußland die größte Berachtung einslöße. Das sind Kausleute," setzte der deutsche Kaiser hinzu, "die das feste Land in Feuer und Flammen setzen, um sich den Handel der ganzen Welt zueignen zu können... Es ist gar kein Zweisel, in dem Streite zwischen Frankreich und England ist das Recht auf Frankreichs Seite." Diese Worte sind durch gesperrten Druck hervorgehoben, aber sie sind nichts weniger als authentisch. Solche Ersindungen haben Napoleon niemals viel gekostet und seine publizistischen Organe waren gelehrige Schüler.

Dieselbe Beilage brachte ben Text bes Waffenstillstandes vom 16. Dezember.

Die französische Redaktion läßt sich bis in die erste Nummer des Jahrgangs 1806 deutlich verfolgen. Diese bringt an der Spite einen Bericht über die Berahschiedung des Generals Clarke von den skädtischen Autoritäten und seine Witteilung von dem Abschlusse des Friedens, warme Außerungen des Dankes und der Anerkennung für die Bevölkerung, dann die Proklamation Napoleons an seine Soldaten. In der zweiten Nummer zeigen sich nur noch leise Spuren der Oktupation: eine "kurzgesafte Nachricht" über eine in Mähren über Wirtschaftsbeamte wegen Mißhandlung von französischen Soldaten "zum abschreckenden Beispiel" verhängte Strafe. Im übergen ist sie ganz neutral gehalten; die Rubrik "Inländische Begebenheiten" ist saft völlig mit einer Beschreibung des im Oktober aufgestellten Christinen-Denkmals in der Augustinerstriche ausgefüllt. Nummer 3 ist wieder die alte österreichische "Wiener Zeitung": "Der Jubel, womit das hiesige Volk den verehrten Fürsten Johann von

<sup>39)</sup> Gang biefelbe Phrase gebraucht ber "Moniteur" vom 16. Dezember.

Liechtenstein bei seiner Ankunft den 30. Dezember und nicht nur Ihn, sondern sogar die ihm vorausgeeilten k. k. Ordonnanzen aufnahm, läßt schon zum voraus die Stimmung erkennen, mit der die Burger Wiens . . . ben geliebten Monarchen wieder in ihren Mauern sehen werden." Und Nummer 4 — vom 11. Jänner — enthält die lakonische Notiz: "Die ehemalige Redaktion der .Wiener Reitung ift mit der Rummer 3 wieder eingetreten." Schon acht Tage vorher hatte sich ber Präsident ber Polizeihofstelle Frh. v. Sumerau, ber bamals in Teschen weilte, mit ber "Wiener Zeitung" beschäftigt. "Borläufig," berichtet er in einer "untertänigen Note" an den Kaiser, "werde ich im ersten Augenblicke, wo der französische Postenlauf wieder eröffnet sein wird, die Anordnungen treffen, daß die Wiener Zeitung', die seit zwei Monaten nur bas ärgerliche Organ feindlicher Stimmen, nun wieder in besserem, patriotischem Beifte mit Klugheit redigiert werbe" 40). Die Wiedereinsetzung des früheren Redakteurs war wohl bereits eine Folge dieser Anordnungen, die der in Wien zurückgebliebene Bolizeioberdirektor Hofrat Ley, dem Sumerau in seiner Note großes Lob spendet, durchgeführt haben mochte. In den Atten findet sich hierüber nichts.

٧.

Die Zeitung bewegte sich nun wieder in den alten Bahnen. Von einem "in jeder Hinsicht besseren, durch die Bedürfnisse der Zeit und die politischen Berhältnisse klug berechneten Plane", von dem in der kais. Note vom 15. Jänner 1805 die Rede war, läßt sich nicht viel bemerken. Wenn die Regierung, an deren Spite nun Philipp Stadion stand, dem Publikum gegenüber eine veränderte Haltung einahm, Dieses zu einer größeren Teilnahme, zu einem tieferen Berftandnisse ber öffentlichen Angelegenheiten erziehen wollte, so tritt davon in der "Wiener Zeitung" nichts zutage: der Minister betrachtete diese wohl, wie später Metternich, als ein zu schwerfälliges Instrument und bediente sich für seine Zwecke lieber anderer Organe, so der von Armbrufter geleiteten "Baterländischen Blätter für den öfterreichischen Kaiserstaat". Die "ausländischen Begebenheiten" werden wieder einfach registriert, doch läßt sich das Bestreben erkennen, dem frangosischen Machthaber keinen Anlaß zu irgend einer Beschwerde zu geben. Die Nachrichten über den Krieg mit Preußen und Rußland, über ben fortbauernden Seefrieg werden fast durchaus aus französischen oder von Frankreich inspirierten Quellen gegeben, auch eine zeitlang die über die Unfälle in Spanien. So schwer diese auch am Wiener Hose empfunden wurden, die "Wiener Zeitung" spiegelte auch nicht einen Schatten dieser Empfindung wieder. Erst als man die Eventualität eines neuen Krieges mit Frankreich wieder ins Auge fassen mußte, im Herbst 1808, wurden auch die Berichte ber Gegenseite herangezogen: Zeitungen aus Sevilla 41), die Londoner "Gazette",

<sup>40)</sup> Note vom 2. Jänner 1806. Archiv bes Ministeriums bes Innern (Bolizeiarchiv Fascikel 39, Nr. 16).

<sup>41)</sup> Es geschah dies wohl auf die Beranlassung und durch die Bermittlung Metternichs, damals bekanntlich österreichischen Botschafters in Paris, und voll Teilnahme für die spanische Bewegung. S. die bereits oben zitierte Note Metternichs vom 14. August 1810, die hierauf zurücksommt (Polizeiarchiv): "Das Blatt habe in Ansehung der ausländischen Artikel nie den geringsten Aredit gehabt, höchstens vor zwei Jahren, weil es Nachrichten, die für Spanien günstig waren, bringen konnte."

ber "Abvertiser", ber "Morning Chronicle", die "Times". Partei für die Spanier wurde auch jest nicht ergriffen, es wurde nur mitgeteilt, was Tatsache war: daß eine mächtige Bolksbewegung sich dort der französischen Invasion entgegensetze, daß diese Bewegung im Bereine mit der englischen Armee Erfolge zu verzeichnen hatte, daß die Lage auf der pyrenäischen Halbsinsch für Napoleon kritisch war. Aber schon dies wurde in Paris der österreichischen Regierung verübelt. Es war dies die Zeit, da man sich für den zu gewärtigenden Krieg der energischen Beihilse Ungarns versicherte. Napoleon selbst schrieb damals an den Polizeiminister Fouché: "Man muß das ungarische Aufgebot (in den Pariser Blättern) ins Lächerliche ziehen, ebenso die Wiener Zeitung, die die Zeitung von Sevilla kopiert, und auch die anderen Nachrichten, die die Insurgenten verbreiten, ausnimmt; überhaupt die Umsicht (circonspection) der Wiener Zeitung muß lächerlich gemacht werden" 42).

Als sich bann ber Wiener Hof für ben Krieg entschieden hatte und alsbald in ber Bevolkerung ber patriotische Enthusiasmus sich offenbarte, ber für den Krieg von 1809 so charafteristisch ift, war die "Wiener Zeitung" weit entfernt, ein Wiederhall dieses Enthusiasmus zu sein, aber auch jetzt noch gab sie auch den Intentionen der Regierung nur sehr abgeschwächt und unvollkommen Ausdruck. Wirklich patriotische Artikel brachte sie nur im "Anhang", und auch diese waren den "Baterländischen Blättern" entnommen: es sind das jene Charafterzüge der Baterlandsliebe und Fürstentreue aus der Periode der Errichtung der Landwehr und ihres Ausmarsches (März, April 1809), in benen die rührendsten Beispiele von Opferwilligkeit im Bolf erzählt werden, jett wurde auch der Verlauf des ungarischen Reichstags vom Oftober 1808, über den seinerzeit nichts verlautbart wurde, nach derselben Quelle ben "Baterländischen Blättern" — ausführlicher bargestellt (April 1809); im übrigen beschränkte sich die Zeitung darauf, die Erlässe der Regierung, die Aufrufe um Beisteuern, um Charpie, an Arzte und Wundärzte, endlich die Berzeichnisse von freiwilligen Beitragen für die Landwehrfamilien abzudrucken. Die Nummer vom 15. April brachte das berühmte Manifest von Gent und den von Friedrich Schlegel verfaßten Aufruf des Erzherzogs Karl an die beutsche Nation. Dann folgten die üblichen Kriegsberichte.

Über die Führung der "Wiener Zeitung" während der zweiten französisschen Okkupation (20. Mai bis 18. November) sind wir womöglich noch dürftiger unterrichtet als über die von 1805 (3). Diesmal erschien in dem Blatte keine Notiz über den Wechsel in der Redaktion, der doch ganz gewiß erfolgt ist (4). Aber auch in der Korrespondenz Napoleons suchen wir diesmal vergeblich einen Hinweis auf die "Wiener Zeitung", wir sinden nur eine

<sup>49)</sup> Lottres inédites de Napoléon ed. Locestre (1897) I, 248 (Brief vom 27. Oktober). Übrigens sinden sich zwischen den Berichten von spanischer Seite immer wieder solche von französischer Provenienz; im Dezember 1808 erscheinen wieder nur solche und die anderen tauchen erst wieder auf, als der Ausbruch des Krieges bevorstand, im März und April 1809.

<sup>43)</sup> Auch fiber biefe Episobe blieben bie in Paris burch Herrn Michael Ruig angestellten Nachforschungen erfolglos.

<sup>44)</sup> Ergibt sich aus der Eingabe des tais. Rates Zimmerl an die Polizeihofstelle vom 27. Dezember 1809, wo es heißt, daß der Hofstetär Armbruster wiederum die Redaktion übernommen habe.

allgemeine Instruktion über die Führung der Journale überhaupt. Am 15. Mai schrieb der Prinz von Neuschatel im Auftrage des Kaisers an den damaligen Gouverneur Andreossy: "Lassen Sie die alten Zeitungen wieder erscheinen in derselben Form und mit demselben Titel wie früher, nur der kaiserliche Adler und was an das Haus Haber erinnert, hat wegzusallen. In die Zeitungen müssen vor allem die Bulletins, Proklamationen und Tagessesches kommen unter Weglassung jedoch der Gelegenheitsphrasen ("moins les phrases de circonstances"), die das Nationalgesühl verletzen könnten; indes ist Sorge zu tragen, die Politik der Fürsten des Hauses Österreich zu demaskieren" 40).

Wie auch aus dieser Weisung hervorgeht, erschien diesmal die "Wiener Zeitung" eine Zeitlang gar nicht. Es bedurfte dazu nicht erst des Einrückens der Franzosen in die innere Stadt (13. Mai). Sonnabend, den 6. Mai, erschien Nr. 36; die nächste hätte Mittwoch, den 10., erscheinen sollen, aber da war die Stadt bereits in Belagerungsnöten, die Franzosen schon in der Vorstadt, am 11. abends begann das Bombardement der inneren Stadt. Erst am 20. Mai wurde wieder ein Blatt ausgegeben (Nr. 37).

Der Charakter der Zeitung in dieser zweiten französischen Spisode war im allgemeinen berfelbe wie in der ersten. Nur daß diesmal, ber eben zitierten Weifung gemäß, der kaiserliche Abler wegfallen mußte, daß die Zeitung vom 24. Mai an täglich, die Sonntage ausgenommen, einen halben Bogen stark erschien und ein kurzes Inhaltsverzeichnis an die Spite bes Blattes gestellt wurde. Es fehlten diesmal auch die Lobsprüche über das Entgegenkommen der Bevölkerung, ja das Benehmen berfelben wurde wiederholt in einen scharfen Gegensatz zu bem von 1805 gestellt. Die Schuld aber an dieser Erscheinung wird zunächst (Leitartikel vom 24. Mai) ausschließlich ber österreichischen Regierung zugeschoben: sie habe Fanatismus und Terrorismus gepredigt und damit "alle bürgerlichen Bande gelöst", "alle Grundsätze des Bölkerrechts abgeschworen". Napoleon — "Er" — wird als der Netter in der Not auch für Ofterreich bezeichnet, er habe Geset und Ordnung in den gerrütteten Staat zurudgeführt. Spater aber wurde biefe Fiftion boch fallen gelaffen. In ber Nummer vom 1. Juli findet sich eine "Proklamation an die Bewohner Wiens", bie mit den Worten beginnt: "Seit einigen Tagen hat ein Geift ber Unruhe und der Unordnung das Bolk auf Abwege geführt. . . . . . Es war die Zeit, da Eschenbach und Beter Till erschossen wurden, der Bolkszorn wiederholt gegen die Franzosen aufloderte. Erst nach der Schlacht von Wagram (6. Juli), da alles verloren schien, war die Kraft des Widerstandes in der Bevölkerung gebrochen, es blieb nun ruhig bis zum Ende der Offupation.

Neu war diesmal die Publikation von Aktenstücken zur Geschichte des Krieges, natürlich so ausgewählt, daß Österreich im Lichte eines Friedensstörers erschien. So wurden verschiedene Stücke der Korrespondenz zwischen Metkernich und Champagny aus dem Sommer 1808 mitgeteilt. In der Nummer vom 15. Juli erschien ein aufgefangener Brief von Gentz an Stadion, doo. 7. Juli

<sup>45)</sup> Correspondance de N. XIX, 11; in einer Note heißt es: Pour ces importantes dispositions on n'a pas trouvé l'ordre direct de l'Empereur. — Auch in den Erganzungen der Correspondance pon Lecestre und Brotonne sindet sich nichts.

1809, sowohl im französischen Urtext wie in beutscher Übersetzung. Gentz selbst legte dem Brief keine große Bedeutung bei 4°); die Einleitung der "Wiener Zeitung" aber sagt, er sei ein "Beweis mehr von dem Ansehen von Wichtigkeit, welches diese Elenden sich geben und Minister die gefährliche Schwachheit haben, ihnen zuzugestehen. . ." Der Schreiber dieses Briefes wird den "von England beschützten und besoldeten Agenten" zugezählt, den Fremden, die zum Unheil Österreichs Einfluß auf dessen Politik erlangten und deren "übelangewandten Talente" sie nicht vor der "öffentlichen Berachtung" schützten.

Die Volksbewegungen in Tirol und Spanien werben nicht nur als aussichtslos hingestellt, sondern auch in ihren und den Motiven ihrer Führer entstellt und herabgesett. So wird von Andreas Hofer in einer "Miszelle" erzählt, er sei ein Viehhändler und treibe dies Geschäft auch jetzt noch in "der sogenannten Burg zu Innsbruck" und sei vor allem den Leuten zugänglich, die ihn in dieser Eigenschaft aufzusuchen kommen (Nr. 158 vom 14. Oktober). Von den Berichten Wellesleys aus Spanien wird gesagt, ihre Falscheit leuchte einem Blinden ein (Nr. 155, 11. Oktober). Die Schill'sche Unternehmung wird als ein hochverräterischer Absall gebrandmarkt, mit Behagen die Stelle aus dem Tagesbesehle des Königs von Preußen hervorgehoben: "Seine Majestät sinde keinen Ausdruck. . . . . " (Nr. 38, 24. Mai).

1805 war das kriegerische Hauptereignis der Okkupationszeit — die Schlacht von Aufterlit - ziemlich mahrheitsgetreu bargestellt worden: sie war für Napoleon so ruhmvoll, daß es feiner wesentlichen Zutat ober Entstellung bedurfte. Diesmal war es nicht so. Über die Schlacht von Aspern brachte die "Besondere Beilage" ber "Wiener Zeitung" Nr. 42 als 10. Bulletin ber großen Armee einen burchaus verfälschten Bericht. Daß bie Franzosen bas linke Donauufer nicht gewinnen konnten, wird einzig und allein dem plötzlichen Anschwellen des Stromes zugeschrieben, der die angelegten Brücken fortgeriffen habe. Aber fie hatten ihre Stellung behauptet, die "unerhörten Anftrengungen", die der Feind machte, die französische Armee zu werfen, "schlugen zu seiner Schmach aus". Die Verluste auf der eigenen Seite wurden viel zu klein, die auf österreichischer Seite übertrieben groß dargestellt, französische Generale, die bloß gefangen wurden, mußten den Tod auf dem Schlachtfelde finden u. f. f. Und nun ein journalistisches Unitum: es gibt eine zweite Auflage dieser Beilage mit "unparteiischen Bemerkungen" 47), die an den einzelnen Angaben der Bulletins in Fugnoten die schärffte Kritif üben und die Wahrheit gerade heraussagen: "Meister vom Schlachtfeld blieben bie Bfterreicher". Wir werden uns an bie patriotische Haltung Zimmerls im Jahre 1805 erinnern: er ließ ohne Zweifel insgeheim diese Beilage herstellen und verbreiten. In der Tat wufte man in

<sup>46) &</sup>quot;J'ai été effrayé un moment, lorsqu'on m'a dit qu'une de mes lettres avait été interceptée par les Français. La chose s'étant éclaircie . . . je m'en suis consolé." Genh Tageblicher I, 96 (21. Juli 1809).

<sup>47)</sup> Sie findet sich von allen mir bekannten Exemplaren der "Wiener Zeitung" nur in dem der Wiener Stadtbibliothek. In der Hosbibliothek sehlt die I. Hälfte des Jahrganges 1809 ganz; das Exemplar, das im Besthe der "Wiener Zeitung" selbst ist, ist überhaupt sehr lüdenhaft. In dem Exemplar der Universitätsdibliothek sehlen überhaupt alle Beilagen. Es ist allerdings nicht ersichtlich, ob diese Beilage auch aus der Ghelen'schen Offizin hervorgegangen ist. Aber das hätte ja nicht sein dürfen.

Wien von dem mahren Ausgange der Schlacht bereits am 25. 48). Details

mogen etwas später getommen fein.

Auch diesmal ist die Zeitung gut redigiert, im lokalen Teile herrscht eine freiere Bewegung, es sinden sich nach langer Zeit wieder Ansätze zu einer Theaterkritik im modernen Sinne (14. Oktober: Oper "Berta von Werdenberg" im Theater an der Wien) und von literarischer Kritik (21. Oktober) 40), Borsfälle, wie des Todes von Haydn oder von Schlözer wird gedührend gedacht (6. Juni, 4. Oktober). Auch im unpolitischen Teile wird keine Gelegenheit versäumt, um Napoleon zu glorifizieren. So berichtet die Nummer vom 14. Oktober, der Kaiser habe den Mechaniker Mälzel in Schöndrunn empfangen: Er, "der große Schäher der Wissenlichasten und Künste, der einst in Italien sagte: Die schönsten Eroberungen und die einzigen, die keine Tränen

toften, sind jene, die man im Gebiete der Wiffenschaften macht".

Mit dem 25. Oktober hörte die Redaktion auf, unter dem direkten Ginfluffe des französischen Guberniums zu stehen. An diesem Tage wurde der Friedenstraktat publiziert, der kaiserliche Abler erschien wieder auf dem Titelblatt. Aber die Offupation dauerte bekanntlich bis zum 19. November und die van Ghelen'schen Erben scheinen nicht die Genehmigung des Gouverneurs zu bieser Anderung eingeholt zu haben. Indes war diese Nummer vollkommen neutral gehalten, keine Zeile barin verriet das Wiedererstehen der österreichischen "Wiener Zeitung". Aber die folgende Nummer vom 28. Oktober, die an der Spitze bereits allerlei Rachrichten vom kaiserlich-österreichischen Hof, sowie kaiserliche Ernennungen brachte, schlug an verschiedenen Stellen einen so lebhaft-patriotischen Ton an, daß es bei den frangosischen Machthabern Anstoß erregte. In einem Berichte über die Feier des kaiserlichen Namenstages in Böhmen wird u. a. erzählt, der Oberstburggraf habe dem Kaiser das Berzeichnis der patriotischen Spenden vorgelegt, die infolge des öffentlichen Auf-ruses vom 28. April "zur Unterstützung der vaterländischen Streitkräfte" eingelaufen waren und hieran war folgende Bemerkung geknüpft: "Wit bem innigften Bergnügen bemerkt jeder Freund des Baterlandes darin die vielfältigen und höchst uneigennützigen Anstrengungen der treuen Böhmen zur Behauptung der Unabhängigkeit ihres teuren Baterlandes; . . . . willig streckte jeder seine helsende Hand zur Labung der durch die unvermeidlichen Übel bes Arieges leibenden Verfechter unserer gerechten Sache aus". Auch mehrere Stellen ber Rubrit "Auslandische Begebenheiten" tonnten bei Napoleon Argernis erregen. Da war eine Außerung einer Kopenhagener Zeitung über bie Ernennung des Bringen Christian August von Augustenburg zum Thronerben von Schweden: "Als Prinz von einem sehr kleinen dänischen Fürstentume zum Herrscher über 21/2 Millionen Menschen emporzusteigen ift groß, aber nicht das Größte. Diese Würde nicht durch List oder durch Macht, ohne Gold wie ohne Blut zu erlangen ist größer . . . . . Dies konnte leicht als eine Anzüglichkeit gegen den französischen Raiser gedeutet werden. In der Rubrit "Breußen" wird von einer patriotischen Feier in Königsberg berichtet,

<sup>48)</sup> Wertheimer, Rur Geschichte Wiens im Jahre 1809, G. 31.

<sup>49)</sup> Miszellen, Subtitel Literatur: Es wird freilich nur ein topographisches Postlegikon angezeigt. Aber früher geschah bergleichen nur in Form von Inseraten burch die Berleger.

bei der eine Tasel mit den Namen der im letzten Kriege gegen Frankreich "den Helbentod gestorbenen Offiziere" aufgestellt und von dem Feldprediger deren Andenken geseiert wurde. Auch dies mochte den Zeitungsverlegern übelgenommen worden sein. Genug, mit dem 1. November verschwindet der kaiserliche Adler abermals 60, an erster Stelle erscheinen nun demonstrativ Personalnachrichten über Napoleon, den Bizekönig von Italien und andere Kreaturen des Imperators oder anstatt der "Inländischen Begebenheiten" die Rubrik "Frankreich". Dies wurde erst mit dem Abmarsch der Franzosen anders. Bom 22. November an ist die "Wiener Zeitung" wieder bleibend österreichisch.

Aber auch die österreichische Regierung, an deren Spipe nun Graf Metternich stand, hatte die unvorsichtige Färbung der Rummer 85 der "Wiener Zeitung" übel vermerkt. In einem eigenhändigen Briefe an den Polizeihofrat Radermacher drückte Metternich sein Miffallen über dieselbe aus, "in welcher mehrere ebenso unzweckmäßige als planlose Auffätze ober vielmehr eine folche Bahl von Auffapen Plat fand". Der Raifer habe nun befohlen, einen Zenfor aus der Staatskanzlei zu bestellen, "welchem ausschließend alle Artifel, die nicht bloß die innere Administration betreffen, zu unterlegen und mit seinem Imprimatur zu versehen waren". Der Graf erteilt nun Rabermacher diesen Auftrag: "es liegt", sett er dann hinzu, "keineswegs in unserer Absicht, der "Wiener Zeitung" für den Augenblick ein besonderes Interesse zu geben. Es wird uns in einem Zeitpunkte, wo die Bermeidung jeder unnötigen Romplikation eine der hauptsächlichsten Augenmerke sein muß, am angenehmsten sein, wenn jenes Blatt vollkommen vergessen wird. Ew. Wohlgeboren belieben daher, die Auswahl der Artifel bloß auf solche zu beschränken, wo jede Rückerinnerungen auf den Augenblick des Ausbruches des Krieges entfernt sind; patriotische Beiträge u. bgl. völlig wegzulassen. Bei jedem politischen Artifel ift die Zeitung, aus welchem er hergenommen ift, am Ende des Artifels wie es im "Moniteur" geschieht, anzuführen 61). . . . Belieben mir", so schließt ber Brief, "anzuzeigen, wer die Redaktion ber zwei ersten unter unserer Autorität erschienenen Blätter besorgte und zugleich ber Zensur-Beranderung auf A. h. Befehl unter ber Sand die möglichste Bublizität zu geben" 62).

Die Weisung des Ministers war durch die inzwischen erfolgte neuerliche Übernahme der Redaktion durch die französische Behörde fürs nächste gegenstandslos geworden, Radermacher erhielt sie denn auch am 6. November von dem landesfürstlichen Hoftommissär Grafen Rudolf Webna, mit dem Bemerken zugestellt: "daß nach der von der französischen Behörde dieses Gegenstandes halber getroffenen Anderung der ihm gemachte Austrag noch auf sich werde zu

<sup>50)</sup> Daß eine Maßregelung der Zeitungscomptoirs vorhergegangen ist, ergibt sich auch aus einem Bericht des Hofrates von Radermacher an Grafen Metternich (der noch in Totis war) vom 11. November 1809: "Erzellenz werden wohl von der Folge unterrichtet sein, die das Erscheinen von Nummer 84, der ersten mit dem kais. Abler bezeichneten Nummer gehabt hat und auf welche nach dem Erscheinen von Rummer 85 um so seiter bestanden wurde." (Haus-, Hos- und Staatsarchiv.)

<sup>31)</sup> Dies war weber bei ber Außerung fiber ben Prinzen von Augustenburg, noch bei bem Königsberger Bericht angegeben. Der Bericht aus Böhmen war sibrigens auch nicht Original, sonbern ber "Prager Zeitung" — gleichfalls ohne Nennung berselben — entnommen.

<sup>32)</sup> Brief doo. Totis, 1. Rovember 1809. (Saus-, Hof- und Staatsarchiv.)

beruhen haben". Aus der Antwort Radermachers an Metternich erfahren wir übrigens, wer der Redakteur jener beiden Nummern 84 und 85 gewesen ist: "der Kassierer des gewöhnlichen Zeitungscomptoirs mit Namens Hildebrand"; "ich bin", set Kadermacher hinzu, "nicht imstande zu beurteilen, inwieweit dieser Wensch . . . . zur künstigen auch nur interimistischen Besorgung dieses Geschäftes vereigenschaftet sei" <sup>68</sup>). Sein Name erscheint später nicht mehr in den Akten.

# VI.

Nach dem Abmarsch der Franzosen und der Rücksehr der obersten Behörden erhielt der Leiter des Zeitungscomptvirs, von Zimmerl, die Weisung, daß nun der Hofskretär Armbruster wiederum die Redaktion der "Wiener Zeitung" übernehmen werde. Für kurze Zeit tritt nun diese Persönlichkeit in den Bordergrund der Geschichte unseres Blattes.

Johann Michael Armbrufter 54), geboren 1761 zu Sulz am Neckar in Württemberg, war ein Schüler ber Karlsschule, soll 1782 Setretär bei Lavater gewesen sein, gewiß ist, daß er 1783—87 eine verkurzte Ausgabe der Bhusiognomischen Fragmente herausgab. 1790 feierte er ben hingegangenen Kaifer Josef in einer Schrift, die er "ein Denkmal" nannte. Nach dem Ausbruch der Revolution trat er schriftstellerisch gegen diese auf und gab dann unter Patronanz des Prafidenten der vorderöfterreichischen Lande, Freiherrn von Sommerau, die Zeitschrift "Der redliche Schwabenbote" heraus, die in demselben Sinne wirkte. Sommerau verschaffte ihm dann wohl auch eine Anstellung bei der österreichischen Regierung in Freiburg i. B. Während des Rastatter Kongresses scheint Armbruster bei biesem beschäftigt gewesen zu sein. 1798 erschien eine Flugschrift von ihm "Sündenregister der Franzosen während ihres Aufenthaltes in Schwaben und Borderöfterreich". Rach dem Luneviller Krieden. in dem Österreich den Breisgau als Entschädigung für den Herzog von Modena preisgeben mußte, kam Armbruster nach Wien, 1802 soll er, wie oben erwähnt, bei ber Zensur beschäftigt gewesen sein. 1805 wurde er Hoffekretar ber Polizeihofftelle, vom Mai 1808 redigierte er die Wochenschrift "Baterländische Blätter" (herausgegeben von mehreren Geschäftsmännern und Gelehrten, Wien, Degen, Großquart). Sowohl typographisch wie inhaltlich stand dieses Blatt hoch über der damaligen "Wiener Zeitung".

Die "Baterländischen Blätter" erhielten ebenso wie die "Wiener Zeitung" offizielles Material; so finden wir darin das k. k. Patent, die Errichtung von Reservebataillons betreffend (20. Mai), dann das Kriegsmanisest 1809, den Aufruf Erzherzogs Karl "An die deutsche Nation" (Doppelnummer vom 25. und 31. April, also später als die "Wiener Zeitung"). Im übrigen herrschten die statistisch=geographischen Beiträge zur Kenntnis der österreichischen Provinzen vor; daß sie sücharakterzüge des Patriotismus" der "Wiener Zeitung" als Quelle dienten, wurde bereits angeführt. Wit den Rubriken "Angekommene

<sup>3)</sup> In bem oben angezogenen Schreiben vom 11. Rovember.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Das Biographische über A. nach Burzbach, dem — wie oben bereits erwähnt wurde — die A. D. B. folgt. Hiezu einige Angaben bei Hormanr "Lebensbilder aus den Befreiungstriegen", III. Abteilung, S. 134, Note.

in Wien", "Unglücksfälle, "Kurs ber Staatspapiere" griff cs gerabezu in die Sphare eines Tagblattes über 66). Auch soll Armbrufter 1809 die Zeitschrift "Der Wanderer" begründet haben, ein "Bolksblatt", von dem uns nur eine vier Seiten starke Probenummer bekannt ift, welche die Erhebung der Tiroler im Jahre 1703 jum Inhalte hat 66). Es scheint, daß Armbrufter biefen Blättern, in benen er selbständiger walten konnte als in der "Wiener Zeitung", wo ihm nur die Redaktion ber "Inlandischen Begebenheiten" zuftand, seine Sauptfraft gewidmet hat, die "Wiener Zeitung" nur fo nebenbei besorgte. Denn jett, da es sich um seine abermalige Bestellung als Redakteur berselben handelte, erhob der Leiter des Comptoirs, faif. Rat von Zimmerl, Borftellungen bagegen. Armbrufter, so führt er in einer Eingabe boo. 27. Dezember 1809 aus, habe die Ghelen'schen Erben, die er — von Zimmerl — als Vormund vor Schaden zu bewahren habe, durch seine Redakteurtätigkeit vor dem Ariege sehr geschädigt. Dies könne er "rechtsbeständig" nachweisen. Armbruster habe die Mittwoch und Samstag einzuschaltenden Artifel anftatt spätestens Dienstag und Freitag bis 3 Uhr nachmittags in die Druckerei zu liefern, frühestens um 6 Uhr abends, meistens aber noch viel später geschickt, so baß die Seper die ganze Nacht hätten arbeiten muffen, was jedesmal eine Auslage von 50 bis 60 Gulben, bazu noch im Winter die für Licht und Holz, verursacht habe. Auch jetzt sei er nicht punktlicher. Die heutige Kundmachung wegen Erhebung der Banko- und Staatsschuldeninteressen, die Armbrufter schon am 26. erhalten, habe er doch erst heute, am 27., um 10 Uhr vormittags übergeben, wo die Zeitung schon gebruckt war, so daß eine besondere Beilage gemacht werden mußte 67). Die Ghelen'schen Erben seien übrigens berechtigt, sich selbst einen Redakteur zu wählen, man möge es also bei der gegenwärtigen Redaktion belaffen, die unter seiner (Zimmerls) Leitung geschehe, besonders da ja Armbrufter ohnedies nur die inländischen Artikel, die eigentlich keiner Leitung bedürfen, redigiere und Hofrat Radermacher als Zensor mit ber Redaktion sehr zufrieden sei.

Dem Ansuchen Zimmerls wurde keine Folge gegeben 58); Armbruster aber empfand sein Berhältnis zur Comptoirleitung sehr bald als drückend und richtete schon am 30. Jänner 1810 ein Gesuch an den Bizepräsidenten der Polizeihofstelle Freiherrn von Haager, ihn von der Redaktion der inländischen Artikel zu entheben: "teils um mehr Zeit für die Redaktion der "Batersländischen Blätter" und die übrigen ihm vertrauten Geschäfte zu gewinnen, vorzüglich aber um den vielfährigen, sich immer erneuernden Gehässisseiten und

<sup>3)</sup> Die "Baterlandischen Blätter" ftellten mit Ende April 1809 ihr Erscheinen ein und wurben erft anfangs 1810 wieber fortgeführt.

<sup>36)</sup> Wiener Stadtbibliothet. Bom 1. Mat an follte es ericheinen bei A. Strauß, wolchentlich brei Rummern.

<sup>51)</sup> Die betreffende Kundmachung der n. ö. Landesregierung doo. 24. Dezember erschien wirklich auf einem eigenen Blatte, das der Rummer vom 27. ohne Paginierung am Schlusse angeheftet wurde. — Es sei nicht verhehlt, daß Armbruster von Schulmeister, der ihn noch von Rastatt her kannte, in einem Gespräch mit Hormanr ein "ehrlicher herzensguter Bruder Liederlich und Faulpelz" genannt wurde. Lebensbilder, a. a. D.

<sup>58)</sup> Metternich nennt in einer Note an Haager die Behauptung Zimmerls, die Ghelen'schen Erben dürften sich den Redakteur selber wählen, als "ungereimt" und verweist auf die kais. Resolution von 1805, aus der sich das Gegenteil ergab.

Kränkungen von Seite der Direktion der Zeitungspachtung" einmal zu seiner "persönlichen Ruhe" ein Ende zu machen. Er sei aber weit entsernt, durch dieses Gesuch sich auch "von der Bearbeitung jener antlichen und halbamtlichen Zeitungsartikel loszählen (sic!) zu wollen, die hierorts von Zeit zu Zeit auf Befehl Seiner Majestät oder nach dem Ansinnen anderer Hosstellen entworsen werden". Die schon am Tag darauf erfolgende Resolution geschah im Sinne des Gesuches: von der eigentlichen Redaktion des inländischen Teiles wurde Armbruster enthoben, dagegen sollte er zur Abfassung einzelner Artikel immer noch verwendet werden, ebenso, wie disher, die Zensur des Intelligenzblattes sühren. Aber Armbruster scheint diese rasche Erfüllung seines Gesuches bald bedauert, sie vielleicht im Stillen gar nicht gewünscht zu haben. Sine neuersliche Eingabe von ihm, die er im Oktober desselben Jahres machte, läßt uns dies schließen 69). Wir führen sie im Wortlaute an:

"Das ganze Publikum hat besonders in der Zeit, als Se. Majestät Innerösterreich bereisten, die Magerkeit der Auszüge gerügt, welche über diese Reise in der Wienerzeitung erschienen, so wie die Unordnung, in welchen der inländische Artikel durch einander geworfen sind, ebensalls nicht unbemerkt blieb. Gewöhnlich kommen die amtlichen Anzeigen über Ereignisse dieser Reise erst dann zu der diesseitigen Kenntnis, als das Zeitungs-Comptoir schon aus den Provinzial-Zeitungen Auszüge eingerückt hatte. Rachträglich konnte also, ohne daß es aufsiel, die nämliche Sache nicht wieder in einer anderen, gefälligeren Form gegeben werden.

Bon dem Aufenthalte Sr. Maj. in Klagenfurt ist zwar in der Zeitung daselbst eine Rotiz gegeben, allein schon seit langer Zeit kam davon kein Blatt mehr in unsere Hände.

Es ist allerdings ein großer Übelstand, daß in einer Zeit, wo die Beweise der wechselseitigen Liebe zwischen dem Kaiser und seinem Bolke nicht warm genug dargestellt und nicht oft genug zur öffentlichen Sprache gebracht werden können, die Kompilation u. Redaktion des inländ: Artikels der Willkür und der Feder ungeübter, frostiger Menschen überlassen ist, die das Interessante u. Sute entweder steif und kalt und hölzern hinschreiben oder dasselbe in einem Bade von blumenreichen u. hochtrabenden Phrasen ersäusen ohne zu ahnden, daß die Wirkung nur von einsachen, heiteren und lebendigen Darstellungen ausgehe.

Mir selbst ist, seit Eure Ezzellenz mich nach meinem lebhaften Wunsche von der Redaktion der W. Z. zu entheben geruhten, nur die Bearbeitung jener Artikel aufgetragen, welche durch Eure Ezzellenz an mich gelangen. In das übrige habe ich keinen Einfluß.

Indessen sinde ich, um der Wichtigkeit des Gegenstandes und um der National-Ehre willen, mich zu dem Wunsche bewogen:

Daß Eure Erzellenz den Händen des Zeitungs-Comptoirs jene Artikel entziehen mögten, welche die Personen Sr. Maj. des Kaisers und der allerhöchsten Familie, innere Ereignisse von Bedeutung betreffen,

<sup>89)</sup> Alles aus Fascifel 178 bes Polizeiarchivs (Min. bes Innern: "Wiener Reitung").

so wie es auch nöthig wäre, von hier aus die Auswahl jener Artikel, zu treffen welche aus inländ. Zeitungen in die Wienerzeitung aufgenommen werden sollen.

Als reine Amts-Sache ohne Redacteur zu heißen ober zu sein, ohne mit dem bekannten Herrn Rat v. Zimmerl in irgend eine Berührung zu kommen, ohne auf ein Honorar von seiner Seite Anspruch zu machen, will ich diese Besorgung gerne übernehmen, sobald Euer Excellenz es für nöthig und gut erachten.

Wien 26. Oftober 1810.

Armbrufter."

Armbrusters Ausstellungen sind charakteristisch für das neue Geschlecht von Publizisten, das im Kampse gegen die Revolution emporgesommen war. Mit Gentz läßt sich ja Armbruster nicht vergleichen — abgesehen von der unvergleichlich höheren Begadung, die jener besaß — sie gehörten zwei ganz verschiedenen Arten des politischen Schrifttums an: Gentz schrieb, so wie Fr. Schlegel, wie Görres, für ein politisch gebildetes Publikum, für Staatsmänner, Beamte, Literaten, sein Stil hatte sich am Klassizismus seiner Zeit geschult; Armbruster dagegen ist Bolksschriftsteller, er ist der Gruppe der Yelin, der E. M. Arndt zuzuzählen. Aber in der Einsicht, daß mit der alten kanzleihaften offiziellen Publizistik in dieser Zeit nichts auszurichten sei, in der Berachtung derselben, begegneten sich beide Gruppen. Es ist die Frage, ob ihre Kritik an der maßgebenden Stelle Eindruck machte. Bestimmt nachweisen läßt sich dies nicht. Aber es ist, wie wir sehen werden, doch wahrscheinlich.

Die beigeschriebene Resolution zu der obigen Eingabe Armbrusters besagt: "Einstweilen aufzubehalten, bis die sich im Zuge befindenden Bershandlungen in Betreff der "Wiener Zeitung" entschieden sind."

Es sind das jene Verhandlungen, die zu dem neuen Pachtkontrakt von 1812 führten, der in mehrsacher Beziehung eine Resorm der "Wiener Zeitung" bedeutete. Sie sind an anderer Stelle geschilbert worden. In erster Linie wurden dabei rein praktische Gesichtspunkte geltend gemacht: es handelte sich darum, der Zeitung eine modernere Form, eine raschere Herstellung, eine bessere Expedition und damit eine weitere Verbreitung zu sichern. Aber der Inhalt, speziell der politische Inhalt derselben sollte doch auch verbessert werden. Und hier werden die Ausstellungen Armbrusters vielleicht nicht ohne Einfluß gewesen sein.

Zunächst allerdings war es die Berichterstattung über die ausländischen Begebenheiten, welche in der Regierung den Wunsch einer durchgreifenden Beränderung erweckte.

In einer umfangreichen Note der Polizeihofstelle vom 2. September 1810 wird im Auftrage der Hoffanzlei die Frage erörtert, "ob nicht in Mücksicht der Form, der Redaktion, der Ausgabe der Zeitung, ihres Planes u. s. w. Beränderungen wünschenswert seien, welche den Umständen der Zeit, den Ber-hältnissen des Staates und den Zwecken der Regierung mehr zusagen, als es bei der Wiener Zeitung' bisher der Fall war". In dieser Note heißt es nun u. a.: "Indessen könnte die zweckwidrige und unbesonnene Art, mit

welcher besonders seit drei Monaten, der Kompilator des ausländischen Artikels voranging, nicht unbemerkt bleiben und Ew. Exzellenz erkannten selbst, als ich Hochdenselben darüber sprach, die Gerechtigkeit der öffentlichen Indignation, daß dieses Blatt ohne schonende Rücksicht auf die öffentlichen Weinung und auf die Verschiedenheit in den Waximen und Ansichten der öfterreichischen und der französischen Regierung wörtlich ohne die mindeste Wilderung mit Vorliebe alle Artikel aufnehme, welche die Welt überzeugen sollten, daß die Grundsätze der französischen Regierung die alleinbeseligenden seinen." Dies, heißt es im weiteren Verlauf der Note, sei nicht etwa bloß die Stimme einer Partei im Publikum, auf welche man "wegwersend hinsbeuten könne", sondern "sehr einsichtsvoller gebildeter Menschen und ruhiger Patrioten" 60).

Brufen wir die "Wiener Zeitung" ber Monate Juni bis September bes Jahres 1810 auf die erhobenen Anklagen hin, so finden wir, daß in den Rubriken, die von Frankreich und den mittelbar oder unmittelbar unter Napoleonischer Herrschaft stehenden Staaten handeln, allerdings in einer Beise berichtet wird, wie sie auch in französischen Blättern nicht viel anders sein konnte 61). Bom Kriegsschauplat in Spanien wird wieber nur nach ben frangofischen Quellen erzählt, die größte Beränderung der Zeit — die Annerion Hollands — nur unter Anführung der offiziellen Zustimmungskundgebungen ohne jede Kritit mitgeteilt 62), ebenso verstattet sich die Zeitung keine Rlage, tein Bedenken über bas drückende Rontinentalhandelsspftem 68). Aber um gerecht zu sein, dürfen wir nicht vergessen, daß die Regierung ja selbst mit ihrer Beisung vom November 1809 eine andere Beurteilung der Napoleonischen Politik und Napoleonischen Regierung ausgeschlossen hatte, daß die Beziehungen Ofterreichs zu Frankreich bamals äußerlich gut waren, eben erft die Beirat Maria Louisens anscheinend ein Band um die beiben Staaten geschlungen hatte und übrigens der Bustand der Monarchie gebieterisch ein leidliches Aus-kommen mit Frankreich forderte.

Eine ber Forderungen der Polizeihofftelle betreffend die Neugestaltung der "Wiener Zeitung" anläßlich der Erneuerung des Pachtvertrages mit den Ghelenschen Erben, bezog sich dann auch auf die Persönlichkeit des Redakteurs: sie ist unstreitig aus Anständen obiger Art hervorgegangen. In derselben Note vom 2. September wird betont, die "Wiener Zeitung" bleibe auch dann wichtig, wenn sie den amtlichen Charakter abgestreist habe "als erste Zeitung

<sup>60)</sup> Polizeiarchiv Fafc. 178, Rr. 22.

<sup>61)</sup> S. u. a. die vom Preise Rapoleons triefende Rebe des Landammans bei der Tagsatung in Bern, die in den Juninummern ganz gegeben wird, oder den Bericht aus Bestichtalen (22. August), wo es von König Jerôme heißt, Se. Maj. "sprach in Ausdrücken der Gite und Gerechtigkeitsliebe, die in dem Herzen ihrer neuen Untertanen Frohsinn und Hoffnungen verbreitete".

<sup>63)</sup> S. u. a. die Korrespondenz Amsterdam dod. 14 August (Nummer vom 5. September): "Es vergeht hier sast fein Tag, wo nicht neue Berordnungen erscheinen, die auf unsere Bereinigung mit dem großen Kaiserreiche Bezug haben und alle werden mit einer Ruhe vollzogen, die den Beobachter ebenso sehr in Berwunderung setzen ze."

<sup>63)</sup> So gelegentlich ber Leipziger Korrespondenz vom G. Juni (27. Juni): "Unter bem sachssischen Gewerbestand ist jest der allgemeine Bunsch, daß die englischen Fabrisate auf immee aus dem festen Lande verbannt bleiben möchten . . ."

der Hauptstadt und unter unmittelbarer Zensur zweier Hofftellen" sowie als Quelle der "allzuängftlichen Provinzial-Zeitungen". Es könne demnach nicht gleichgiltig sein, wer fie redigiere, das bloße Betorecht der Zensur gebe feine hinlängliche Bürgschaft. Zwar daß die Redaktion ber inländischen Abteilung von amtswegen geschehe, sei nicht notwendig, aber doch könne dem Pächter die Aufstellung des Redakteurs nicht gang unbeschränkt überlassen bleiben. Dies sei um so notwendiger, als die Staatsverwaltung in den Fall kommen könnte, die Beitung "als Behikel zu benützen, um den Ansichten und der Meinung des Bolkes eine bestimmte Richtung zu geben oder Sagen ausländischer Zeitungen zu widerlegen . . . . " Der Inhalt bes "inländischen Artifels" sei einer großen Berbefferung fähig, ba sei "ein weites Feld für Tagesereignisse, Burdigung ausgezeichneter Berdienste ober schoner und ebler, vorzüglich patriotischer Handlungen, für Notizen aus dem Gebiete der Künste, ber Wiffenschaften, des Kommerzes, der Industrie, für Biographit 2c.". Aber auch in der Rubrit "Ausland" könne der Zeitung ein weiterer Spielraum gegeben werden, die Einrückung ausgewählter Korrespondenzen ware zu gestatten, doch musse man es der Redaktion zur Pflicht machen: 1. die Weltbegebenheiten rein hiftorisch darzustellen, ohne sich selbst Raisonnements zu erlauben ober fremde Raisonnements nachzuschreiben; 2. auf die wechselnden politischen Verhältnisse bes Staates und die Bedürfnisse ber inländischen Leser Rucficht zu nehmen; 3. bei ber Darftellung frember Staatseinrichtungen, "welche mit bem Grundpringip ber öfterreichischen Staatsverfassung im Wiberspruch stehen", jene "feurigen Lobreden, mit welchen solche Neuerungen gewöhnlich eingeführt werden", entweder hinwegzulaffen oder wenigftens zu milbern und bei der einfachen Erzählung der Sache stehen zu bleiben und überhaupt nicht zu vergessen, daß die Zeitung "durch bloßes ungeprüftes und wörtliches Nach-schreiben" ausländischer Artikel eigentlich das Organ ausländischer Regierungen werbe und dadurch nachteilig auf die Meinung und den Charakter des öfterreichischen Bolfes wirte, turz, daß ber Redatteur redigiere und nicht schülerhaft tompiliere, "wie dies seit einigen Monaten ber unangenehme Fall ift" 64).

Die Staatstanzlei schloß fich hier den Bunfchen der Polizeihofftelle im wesentlichen an. In zwei Noten an biese, vom 29. Dezember 1810 und vom 7. Juni 1811, gibt sie die Meinung, "bie Begebenheiten wären rein historisch darzustellen, zweckmäßiges Raisonnement nur bei jenen Nachrichten, bie auf das Inland Bezug haben, anzustellen, bei allem aber mas das Ausland betrifft, sich bavon möglichst zu enthalten". Als bann ber neue Bacht= tontraft geschloffen war, wurde von dem Bertreter der Ghelenschen Erben, bem oben genannten v. Zimmerl, ein Entwurf einer Amtsinstruktion für ben Redakteur eingereicht, in der u. a. gesagt war, dieser solle sich "einer belehrenben Darftellung befleißen", Die Tatjachen "mit hiftorischen Erläuterungen begleiten" und fie "jo zusammenftellen, bag ber Lefer von felbft zu heilsamen Schlüffen geleitet werde". Aber die Staatskanzlei beharrte auf ihrem Standpunkte: "Eine Zeitung soll erzählen, nicht raisonnieren", wie es der Vertreter Metternichs, Hofrat von Hudelist, mit epigrammatischer Schärfe ausbruckte; "welche Schlußfolgerung im Lefer zu erzeugen heilfam ift, darf nicht der Beurteilung bes Redakteurs überlaffen bleiben, die Regierung allein ift bies

<sup>64)</sup> Polizeiarchiv Fasc. 236.

imstande, dem Redakteur sind bergleichen Erläuterungen und Zusammenstellungen nur gestattet, wenn er von der Regierung einen Fingerzeig erhält" 60).

Auch in die Frage der Besetzung des Redakteursposten spielten politische Momente, Rücksichtnahme auf die auswärtigen Beziehungen, insbesondere Frankreich hinein. Als die Ghelenschen Erben zunächst ihren Bertreter Zimmerl dafür in Vorschlag brachten, außerte sich zuerst Metternich an Saager, Dieser sei nicht nur nicht geeignet, dem Blatte ein höheres Interesse zu geben, er begehe auch entschiedene Fehler, so habe er in die Nummer vom 1. Februar 1812 einen Artikel über die steigende Aufnahme des Warenzuges durch die Illyrischen Provinzen nach der Levante und zurück gebracht, der dem öfterreichischen Handelsinteresse geradezu entgegengewirft habe 66). Auch bie Berichte über den ruffisch-türkischen Krieg scheinen die Unzufriedenheit der Staatskanzlei erregt zu haben; wenigstens hören wir von einer Weisung berselben an die Zeitungspächter, solche Berichte nur dann aufzunehmen, wenn fie von der Hof- und Staatskanzlei kamen, ober fie aus bem "Beobachter" zu entnehmen. Wit einer Art von wehmütiger Resignation entgegnete Zimmerl, diese Artikel ftammten ohnedies alle aus dem "Bevbachter" oder ber dann ausdrücklich genannten "Preßburger Zeitung"; von der Staatskanzlei habe die "Wiener Zeitung" seit dem Bestehen des "Beobachters" keine Originalberichte mehr erhalten. Früher freilich sei das anders gewesen 67).

#### VII.

An anderer Stelle wurde ausgeführt, wie nach einigem Zögern wieder jener Konrad Bartsch, den die Ghelenschen Erben schließlich zum Redakteur vorschlugen, von der Regierung als solcher angenommen wurde. Kaum war dies geschehen, so gab er schon wieder Anlaß zur Unzufriedenheit. Es ist nicht so, als ob seine schließliche abermalige Entsernung einzig durch das Übelwollen von Gent herbeigeführt worden wäre. Es erhoben sich Klagen wider ihn, als dieser noch gar keinen Einsluß auf das Wiener Zeitungswesen besah. Und wiederum, wie in den Neunzigerjahren, bezogen sich diese Klagen auf die franzosenfreundliche Gesinnung, die man ihm — mit Recht oder mit Unrecht — immer wieder zuschrieb.

Im September 1812 wendete sich die Polizeihofstelle an die Polizeisoberdirektion, man habe in Ersahrung gebracht, daß Bartsch sich an den französischen Botschafter gewendet habe, um Artikel für sein Blatt zu erhalten, dies könne nicht geduldet werden und, sowohl Zimmerl wie Bartsch, seien mündlich "ohne alles Aussehen" zu bedeuten. Die Polizei habe den Ersolg zu überwachen. Im selben Sinne entschied Graf Metternich am 20. November auf den Bericht der Polizeihofstelle. Der Polizeidirektor Sider berichtete am

<sup>6)</sup> Die an die Polizeihofstelle gerichtete Eingabe ist vom März 1812 (ohne Tagesbatum); die Note der Staatskanzlei, doo. 30. Mai 1812, liegt im Konzept bei den Alten mit dem Bleistiktorsaldermerk: "Nach Armbrusters Tod unter denen Alten gefunden".

<sup>66)</sup> Note vom 6. Februar 1812 (ibid.).

<sup>67)</sup> Eingaben ber van Ghelenschen Erben vom 7. Februar 1812, worin ein nicht bei ben Alten eiliegender Erlaß ber Staatskanzlei vom 5. Februar b. J. angezogen wird, und vom 18. September b. J., beibe im Haus-, hof- und Staatsarchiv ("Wiener Reitung").

15. Dezember, die beiden seien verwarnt worden, sie hätten alles versprochen und zu ihrer Rechtfertigung angeführt, daß ihnen von der Staatstanzlei eine Erlandnis dazu gewährt worden jei. Dieje Rechtfertigung war gegründet; es liegt in der Tat ein Brief Lebzelterns 66) an Bartich, doo. 7. Juli 1812, bei den Aften, der diese Erlaubnis enthält. Sie war ohne Wiffen Metternichs gegeben worden und Lebzeltern erhielt bemgemäß einen Berweis 69). Dennoch blieb ein Stachel gegen Bartsch zurück. Daß er von der Bolizei fortwährend überwacht und jeder seiner Schritte ausgespäht wurde, kann uns nicht wundernehmen: soll doch Gent einmal geäußert haben, was bei ihm in seiner Stube in einer Gesellschaft von drei oder vier vertrauten Bersonen gesprochen würde, wisse am anderen Tag die Bolizei. Im Mai 1813 lief eine Anzeige ein 70), Bartsch verkehre mit dem französischen Botschafter, er stehe mit ihm in Korrespondenz, empfange von diesem wöchentlich 3—4 Billette. Bartsch verharre überhaupt immer noch "bei seinen bedenklichen Gesinnungen", er habe immer noch Umgang mit einigen Personen, die "nach der von ihnen erlangten Kenntnis" von jeher Keinde des österreichischen Staates und der gerechten Sache waren und noch sind. Um dem französischen Botschafter zu dienen, mache er es so: er verwende bei der Redaktion seiner Nachrichten "glimpfliche, zweidentige, doppelfinnige oder eigentlich ausholende Ausbrücke". Diese streiche bie Staatstanzlei öfters ober andere sie und diese ausgestrichenen ober veränderten Stellen laffe Bartich den Botschafter lefen. Der Brafibent der Polizeihofftelle äußerte sich, dies ware um so wichtiger, als Bartich ja 1812 bereits verwarnt worden sei, um so sträflicher, da er damals alles versprochen habe. In den Aften findet sich nichts mehr in dieser Sache. Doch, wie es scheint, wußte sich Bartich auch biesmal zu rechtfertigen; er hatte sonft wohl seine Stelle nicht behaupten können. Aber er blieb Redakteur der Biener Reitung" wie zuvor.

Die Beiterung mit Gentz begann dann erst im Herbste 1813, da jener die amtliche "Prager Zeitung" leitete und sich für den "Beobachter" lebhaster zu interessieren begann. Daß eine persönliche Abneigung von Gentz gegen Bartsch die Ursache war, ist nicht wahrscheinlich "). Und über eine gewöhnliche journalistische Eisersucht war Gentz doch gewiß erhaben. So viel wir es übersehen, leiteten ihn bei seinen Beschwerden über die "Wiener Zeitung" rein sachliche Gesichtspunkte: er sand, daß diese den großen Begebenheiten der Zeit nicht gewachsen war. Dabei war er keineswegs ungerecht gegen sie. Die Geschichte dieses Krieges, schreibt er einmal an den Redakteur des "Beobachters", mit dem, wie man sich erinnert, die "Wiener Zeitung" damals längst in einer heimlichen aber hestigen Fehde lag, werde dem Publikum wahrscheinlich teils in Extrablättern, teils in vorläusigen halbossiziellen Artikeln mitgeteilt werden,

<sup>66)</sup> Franz v. Lebzeltern, später Freiherr, bamals t. t. Hoffetretar in ber Hof- und Staatskanzlei und mit ber Bensur ber auswärtigen Artikel betraut. S. Burzbach XIV, 275.

<sup>66)</sup> Alles nach Fasc. 310 bes Polizeiarchips.

<sup>19)</sup> Berschiebene Schreiben vom Mai 1813 (Bolizeiarchiv Fasc. 375); bie Anzeige wurde von einem Regierungsrat Kleinschmibt gemacht, der sich wieder auf eine "verläßliche Berson" berief.

<sup>21)</sup> Er scheint ihn erft im Februar 1814 personlich kennen gelernt zu haben. Siehe weiter unten.

"ber "Wiener Zeitung" die letteren zu entziehen, wäre unbillig" 79). Aber die Art, wie diese in den folgenden kritischen Wochen berichtete, machte ihm den schlechtesten Einbruck. "Daß ber Rebatteur ber Wiener Zeitung ein geheimer Berbundeter unserer Feinde ist", schrieb er am 17. September an Metternich, "barüber kann kein Zweifel mehr obwalten . . . Die Art, wie dieser Redakteur seine Artikel zu stellen und zu kombinieren weiß, spricht ebensowohl für seine Geschicklichkeit als für seinen bestimmten Willen, Boses zu ftiften und einem hämischen, der Sache höchst nachteiligen Sinne zu Werke zu gehen. Durch die Benfur ift diesem Ubel auch gar nicht abzuhelfen, benn mit Leidwesen muß ich die Bemerkung machen, daß weder L. (Lebzeltern) noch irgend jemand in ber Staatskanzlei für diese Dinge Einsicht und Takt genug besitzt, um einem so verschmitten Patron, als dieser Bartsch sein muß, die Spite zu bieten. Man scheint ihn vielmehr, vermutlich aus Mangel an Beurteilungstraft. zu protegieren. Das ist nun einmal die Erbkrankheit dieser Zeit. Die Regierungen werden durch ihre eigenen Instrumente ohne Unterlaß verletzt oder verraten" 78). Einige Tage später berichtet er Pilat: "Sorgen Sie nicht um dem Beobachter". Schon die Gesinnung wird ihn immer hoch über die armselige Region halten, worin die "Wiener Zeitung" triecht" 74). Und am 19. Oktober wieder: "Dem Beobachter' rühme ich durch alle Prädicamente und gebe ber Wiener Zeitung', so oft ich kann, solche Genicktöße, in der Meinung, daß Ihr erster Associierter nicht besser operieren konnte" 76).

Der Leser von heute wirb, wenigstens für die Zeit nach der öfterreichischen Kriegserklärung — bas berühmt. Manifest aus ber Feber von Bent erschien am 19. Auguft 1813 in ber "Wiener Zeitung" — einen fo fundamentalen Unterschied zwischen ben beiben Blättern nicht entbecken konnen Geht man aber weiter zuruck, in die erfte Hälfte des Jahres, so wird man die Rlagen von Gents eher begreifen. Denn in diefer Zeit, wo es schon im Interesse der österreichischen Regierung gelegen war, die ungeheure Meinung, die das Bublikum von der Macht Napoleons hatte, zu erschüttern, wird nach wie vor alles, was von dem frangosischen Kaiser ausging — seine Worte, Berfügungen, Erlässe — mit einer Wichtigkeit und ohne die leiseste Kritik verzeichnet, als gelte es, in den Rubriken "Frankreich" und "Rheinbundstaaten" eine Art von deutschem Moniteur vorzustellen. Es ist richtig, es werden auch aus Breußen und Aufland Berichte über den dort herrschenden patriotischen Geift gebracht, es werden auch die Tagesbefehle und Manifeste aus dem Lager ber antinapoleonischen Roalition nicht verschwiegen — aber wozu die offiziellen Pariser Nachrichten über die Opferwilligkeit des französischen Bolkes 76), über die Tapferkeit der Kranzosen in Spanien den Engländern und "Insurgenten" gegenüber 77), wozu die vollständige Wiedergabe der lügenhaften und prahlerischen

<sup>19) 3.</sup> Sept. 1813, Briefe von Gent an Pilat. Herausgegeben von Mendelssohn-Bartholdy I, 49.

<sup>&</sup>quot;) S. Bsterreichs Teilnahme an ben Befreiungstriegen, S. 68. — An Bilat schreibt er am selben Tage in bemselben Sinne: Briefe I, 56.

<sup>14)</sup> Briefe an Bilat I, 66.

<sup>18)</sup> ibid, I, 84.

<sup>16) &</sup>quot;Wiener Zeitung" vom 25. Februar 1813.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) ibid. 27. Februar.

Reden Rapoleons im Senat 78), wozu die Tagesbesehle französischer Generale in Deutschland, die von den Russen als einem barbarischen Feind sprachen, "ber ben Angriff der französischen Armee nie hat aushalten können" 18), wozu ein so anstößiger Berliner Privatbericht, wie der in der Nummer vom 4. März, wo von einem unglücklichen Angriff der Ruffen auf die Berliner französische Besahung erzählt wird: "sie glaubten so die Franzosen im ersten Augenblick bes Schredens zu bewegen, die Stadt zu räumen, allein sie täuschten sich in ihrer Erwartung! . . . \* 80) Aber selbst noch im August, nach der österreichischen Kriegserklärung, finden sich, wenn auch nicht mehr so häusig, derartige Ungeschicklichkeiten: So schilbert die "Wiener Zeitung" am 28. August mit dem breitesten Behagen die Begehung des Napoleonsfestes in Dresden und wie da "Franzosen und Sachsen in brüderlicher Eintracht speisten". Eine Perfidie von Seite des Bartsch darin zu sehen, halten wir doch nicht für berechtigt. Wie an anderer Stelle schon betont wurde: er hatte keine Fühlung mit den politischen Kreisen, war selbst kein Politiker, hatte keine Witterung für die Strömung des Tages, teinen publizistischen Takt. Gent seinerseits liebte die fräftigen Ausdrucke. Er sprach wohl einmal von den "Beftien, mit benen ihn bas Bensurgeschäft zusammenführte".

Aber die Beschwerben, die die Pachter der "Wiener Zeitung" gegen den "Beobachter" damals immer bringender erhoben, außert fich Gent, wie nicht anders zu erwarten, mit Geringschätzung ober Emporung: "Ich hore, daß bie "Wiener Zeitung" einen abermaligen 81) Schritt gegen ben "Beobachter" getan und diesen mit einem förmlichen Prozesse bedroht hat", schreibt er an Metternich am 29. Oktober: "Dies ist ein Grad von Unverschämtheit, der alle Erwartungen übersteigt. Es scheint diesen Menschen gar nicht zu ahnen, daß nur eine ganz außerordentliche Langmut die Regierung bestimmen kann, ihnen nicht das durch Treulofigfeit und Bosheit langft verscherzte Privilegium zu nehmen und fie alle aus ber Stadt zu jagen. Und sie wollen einer von Ew. Erzellenz unmittelbar beschützten Zeitung den Prozeß machen! Bas Vilat hierüber sagt, ist nicht phantastisch. Sehr richtig vielmehr und sehr hübsch schreibt er: "Der, welcher Rapoleon besiegte, wird doch vor Bartsch und Lebzeltern nicht weichen?" Ich glaube alles Ernstes, daß Ew. Erzellenz die Annahme des Prozesses durchaus unterfagen mußten, weil es mir ein mahrer Standal scheint, daß 6 oder 8 Monate lang vor gemeinen Gerichtshöfen darüber verhandelt werden soll, ob der, welcher heute Europa wieder aufbaut, das Recht hat oder nicht, einen Artikel in eine Zeitung setzen zu lassen, die unter seiner Autorität und gleichsam unter seinen Augen gedruckt wird" 82).

Wie vorauszuschen war, ließen es die Ghelenschen Erben auf einen Brazes nicht ankammen sie kanden sich schlieblich mit der Toelsche ab des

Prozeß nicht ankommen, sie fanden sich schließlich mit der Tatsache ab, daß die Regierung für ihre halbamtlichen Kommunikationen den "Beobachter"

<sup>16)</sup> ibid. bie Rebe Napoleons vom 14. Februar, wo ber ruffische Feldzug ganz in französischer Beleuchtung geschilbert wirb.

<sup>10)</sup> ibid. 2. März.

<sup>80)</sup> In berfelben Rummer ift ein ahnlich gefärbter Bericht über ein Gefecht zwischen Bapern und Ruffen.

<sup>81)</sup> Frühere Beschwerben erhoben bie Ghelenschen Erben in ben Eingaben vom 7. Februar und besonders vom 18. September 1812 (Haus-, Hof- und Staatsarchiv).

<sup>84)</sup> Rintowström, Aus ber alten Registratur ber Staatstanzlei, S. 57.

bevorzugte, eben weil er in keinem seiner Teile einen amtlichen Charakter hatte. Andererseits hat Gent, als er wieder nach Wien kam und nun als amtlicher Bensor ber Staatstanzlei fungierte, die "Wiener Beitung" glimpflicher beurteilt. Wohl hat ihm Bartsch personlich einen sehr ungunftigen Eindruck gemacht 81), aber dies hielt ihn doch nicht ab, schon einen Monat später zuzugeben, daß sich nun der Redakteur der "Wiener Zeitung" (ebenso wie der des "Beobachters") "bernünftig und bescheiden" betrage: er konne, schrieb er an Metternich am 14. März 1814, über keinen von beiben Klage führen 84). Es handelte sich damals um Nachrichten aus Frankreich, wie sie der "Moniteur" brachte: von ben Ergebenheitsabressen, die Napoleon aus dem ganzen Reiche erhalte, von ber Bildung von Freischaren, von seinen Erfolgen gegen Blücher. Bartsch hatte in der Nummer vom 7. März einen Auszug aus einem Bulletin vom 13. Februar gebracht, in dem die Aftion von Chateau-Thierry (12. Februar) in einer übertriebenen Weise dargestellt war: es hatte darnach den Anschein, als wenn die ganze Armee Blüchers vernichtet ware 88). Darüber war in Wien ein gewaltiges Auffehen entstanden, ja "man" — das heißt wohl die Polizeihofftelle - machte Gent ale Benfor die heftigften Borwürfe, bag er biesen Bericht zugelassen habe 86). Bon ba an scheint sich wohl Bartsch eine noch größere Zurückhaltung auferlegt zu haben. Auch die Eifersucht gegen den Beobachter unterbrückte er nun, so weit es ihm möglich war. Rur Amtsberichte, die zuerst im "Beobachter" erschienen waren, nachträglich in die "Wiener Zeitung" aufzunehmen, sträubte er sich, und wir werden dies begreiflich finden: "Noch niemals ist dies verlangt worden", schreibt er bei einer solchen Gelegenheit, "es ist auch wohl keine tiefere Herabwürdigung ber Wiener Zeitung' benkbar": "Ift es des Ministers, ist es des Herrn Staatsrats (Hudelist) Wille, daß die .Wiener Zeitung' teinen anderen offiziellen für fie bestimmten Bericht . . . abwarte, so wäre es, däucht mich, doch wohl möglich, den im Beobachter' enthaltenen Nachrichten eine andere Gestalt und Wendung zu geben, um wenigstens die ,Wiener Zeitung' von der Schmach zu retten, ihre offiziellen Berichte aus bem Beobachter' entlehnen zu muffen" 87).

Diese ruhigen Borstellungen mochten in der Staatskanzlei doch einigen Eindruck machen. Im Mai bekam die "Wiener Zeitung" einige Stücke zur Beröffentlichung, die dem "Beodachter" vorenthalten wurden, so die Kede, die der Fürst von Benevent an der Spize des Senates am 2. Mai an König Ludwig XVIII. richtete. Diesmal beschwerte sich Pilat. Genz antwortete, es sei nicht in seiner Macht gestanden, dies zu hintertreiben. Ihm selbst wurde im Namen des Kürsten besohlen, die Rede, "der man einen offiziellen Character

<sup>83) &</sup>quot;Homo infaustissimi vultus". An Pilat, 6. Februar 1814. Briefe I, 106. Das Wort ift schon oben von Benker zitiert worden.

<sup>84)</sup> Öfterreichs Teilnahme, G. 294.

<sup>88) &</sup>quot;. . . Blucher suchte Chateau-Thierry zu erreichen. Seine Truppen wurden von Stellung zu Stellung zuruchgeworfen. Gin ganzes Korps . . . wurde gesangen. Unsere Truppen verfolgten auf der Straße von Soissons den Rest bieser Armee, welche sich in einer fürchterlichen Unordnung besindet."

<sup>86)</sup> Gent an Bilat, 14. Mai 1814. Briefe, I, 120, 125.

<sup>97)</sup> Schreiben bbo. 24. Marg 1814. Abreffat unbefannt ("Berehrter Berr Bofrat"). Saus-, Sof- und Staatsarchiv.

geben wollte", für die "Biener Zeitung" zu übersetzen 88). Auch später lieferte Gentz wiederholt im Auftrage des Staatskanzlers halbamtliche Beiträge für diese. Hatte er über denselben Gegenstand für "Wiener Zeitung" und "Beobachter" zu schreiben, so bevorzugte er freilich den letzteren immer noch. Aber hier war eben eine freiere Bewegung möglich. Als der zweite Pariser Friede unterzeichnet war, lieferte Gentz zwei Aufsäte über denselben, den einen für die "Wiener Zeitung", den anderen für den "Beobachter": jene bekam das "nackte Faktum der Unterzeichnung", diese den Inhalt der Hauptartikel 89).

Was zuletzt die Veranlassung zu einer, wenn auch nur vorübergehenden und teilweisen Enthebung des Bartsch von der Redaktion war, läßt sich nicht seststellen. In den Akten sindet sich bloß eine Eingabe von ihm doo. 27. Mai 1815, die sich auf eine A. h. Entschließung bezieht, durch welche er von der Redaktion der "Wiener Zeitung" "entfernt" werden sollte. Heine gegen habe er einen ehrfurchtsvollen Rekurs an Se. Majestät ergriffen und der Kaiser habe denselben gnädigst anzunehmen geruht: er zeigt dies nun der Hof- und Staatskanzlei an und bittet, "wegen der Redaktion der "Wiener Zeitung" inzwischen mit allen Verfügungen einzuhalten" o). Aus der Darstellung Zenkers wird man entnehmen, daß ihm wenigstens die Redaktion des inländischen Teiles dis zu seinem 1817 erfolgenden Tode überlassen blieb.

Es ist oben ausgeführt worden, daß der Pachtvertrag von 1812 den wichtigsten Abschnitt in der älteren Geschichte der "Wiener Zeitung" bilbet, indem er nicht nur zum erftenmal bas Berhaltnis berfelben zur Staatsgewalt beiläufig wenigstens feststellt, sondern auch einen starken Schritt zur Umwandlung bes Blattes aus einer privaten Unternehmung in ein Regierungsorgan bezeichnet. Daß es bazu kam, war zu nicht geringem Teile eine Folge ber politischen Verhältnisse. In ruhigen Zeitläuften mochte es hingehen, daß amtliche Kundgebungen der Regierung in einem Blatte veröffentlicht wurden, das im übrigen, bezüglich der Auswahl und Färbung seiner Artikel, nur durch die Rensurgesetze beschränkt war; in einer Periode welterschütternder Bewegungen, mo es sich wiederholt um Sein ober Nichtsein bes Staates handelte, nicht. Der Bertrag von 1812 milberte diesen Zwiespalt, er beseitigte ihn nicht. Da mit bem Jahre 1815 wieder eine lange Zeit politischer Ruhe folgte, so trat er zunächst nicht so störend hervor. In dem Sturmjahre 1848 führte er zu den sonderbarften Erscheinungen, die die Geschichte der Publizistik überhaupt aufzuweisen haben dürfte. In einem modernen Staatswesen aber, das Ofterreich mit dem Jahre 1848 wurde und trot der Reaktionen der nächsten Folgezeit wenigstens in Bezug auf die Berwaltung blieb, mußte er zulet als unerträglich empfunden werden. Jett erft wurden die Konsequenzen der Krisen . gezogen, die die Zeitung mehr als ein Menschenalter zuvor durchlebt hatte. Der Reim der epochemachenden Beränderung von 1858 liegt schon im Reitalter der Revolution und Napoleons.

<sup>38)</sup> An Pilat, 18. Mai 1814. Briefe I, 148. Die Rebe in ber "Wiener Zeitung" vom 15. Mai.

<sup>»)</sup> An Bilat, Paris 3. Ottober 1815. Briefe I, 199.

<sup>90)</sup> Saus., Sof- und Staatscbiv : "Bienerar Reitung".

# Die Wiener Zeitung im Jahre 1848.

Von

# Freiherrn von Belfert.

I.

urz vor Jahresschluß 1847 war ein Redaktionswechsel ins Auge genommen: die Jur. Dr. Moriz Hen fler und Moriz v. Stubenstellen genommen: die Jur. Dr. Moriz Hensslanischen Kitterakademie, beide Liberale im damaligen Sinne des Wortes und einflußreiche Mitglieder des juridisch-politischen Lesevereines, sollten die Leitung der "Wiener Zeitung" übernehmen. Allein Graf Sedlnizk, Präsident der Obersten Polizei- und Zensur-Hofftelle, dem der Leseverein seit dessen Gründung, in die er nur nach langem Widerstreben gewilligt hatte, ein Dorn im Auge war, hatte schon an einem der beiden Männer des Fortschritts mehr als genug, ließ nur Hehßler zu und schloß Studenrauch aus, weil er den Bibliothekar des Lesevereines, dieses "revolutionären Konventikels", nicht an der Spize des ersten Blattes der Monarchie sehen wollte.

Mit Eintritt des Jahres 1848 erschien sonach die "Wiener Zeitung" mit Dr. Moriz Hepgler als "Haupt-Redakteur" in riesigem, hierzulande ganz ungewohntem Formate, nach dem Bordilbe der Londoner "Times" oder des Bariser "Journal des Débats". Sie zersiel nach altem Herkommen in einen "Amtlichen" und einen "Nichtamtlichen Teil". An der Spize des amtlichen Teiles der ersten Nummer stand ein Wohltätigkeitsakt Ferd in and des Gütigen, laut dessen, "um die mit der rauhen Jahreszeit vorkommende Verdienstlosigkeit weniger empfindlich zu machen, wie in früheren Jahren so auch heuer", 5000 fl. KW. zur Verteilung unter die Armen Wiens anwies.

Unter dem Strich brachte diese erste und sodann in der Regel jede weitere Nummer ein "Feuilleton", und man mußte es dem neuen Redakteur lassen, daß er in dieser Richtung seine dienstbaren Geister gut zu wählen verstand. Da sinden wir gleich in Nr. 2 Rudolf Eitelberger v. Edelberg, Ein Wort über Kunstkritik; in Nr. 3 Joh. Gabriel Seidl, Eine Sittenschilderung aus Dalmatien (aus Franc. Carraras damals in Druck besindlichem Werke La Dalmazia); in Nr. 5 Des Österreichers richtiger Standpunkt, Bersasser war ein J. P., der sich mit seinem vollen Namen noch nicht heraustraute; in Nr. 7 Eduard Hanslick, Konzerte; Nr. 10 Otto Baron Hingenau, Landeskunde in Österreich; Nr. 15/16 Ferdinand Kürnberger, Ein

Botum über die Literatur der Dorfgeschichten, aus Anlaß der Anwesenheit Jos. Ranks in Wien, mit dem für die Schriftsteller jener Richtung nicht sehr schmeichelhaften Motto: Jam satis . . .; Rr. 22—24 Wilhelm Emil Bahlberg, Merke zur vergleichenden Erdfunde; Rr. 25 Anton Spe, Refrolog Joseph Ritters v. Winiwarter mit dem Motto: Veritati, non modo amicitiae testimonium reddere rogatus sum; Rr. 27 Georg Müller, Architekt (Erbauer der Alt-Lerchenfelder Kirche) Werke der höheren Baukunft, für die Ausführung entworfen und dargestellt von L. Lange; Rr. 31 Joseph v. Burth, Der preußische Strafgesetz-Entwurf von 1847; Rr. 35 f. Rebe zur feierlichen Eröffnung der Raiserl. Atademie der Wiffenschaften, gesprochen von dem Bräfidenten Jos. Frh. v. Hammer=Burgstall; Rr. 39 f. ein Bortrag des General-Sefretars Andreas v. Ettingshaufen, gesprochen bei ber gleichen Gelegenheit; Nr. 36 Johannes Nordmann, Dramaturgische Blätter; Nr. 53 Siegfried Reiffek, Über die Urfache des Gisfalles und Glatteifes am 6. Februar . . . Der geneigte Lefer wird zugeben, daß die Stoffe ebenso interessant als mannig= faltig, und daß die Schriftsteller vortrefflich gewählt waren. Es waren viele homines novi darunter, und nicht wenige, deren Ramen in der Folge zu wohlverdientem Ansehen gelangten.

In der Politik gingen, wie seit mehr als drei Jahrzehnten, die "Wiener Zeitung" und der "Österreichische Beobachter" Hand in Hand, jene mehr in kürzerer Fassung und dieser mitunter in aussührlicherer mit salbungsvollen Restezionen durchslochtener Darstellung. Allein die Zeiten waren ernst, gestalteten sich mit jedem Tage ernster, und auch die "Wiener Zeitung" konnte es nicht länger unterlassen, das Gebiet raisonnierender Politik zu streisen.

Da waren zuerst die Zustände und Ereignisse im lombardisch-venetianischen Königreiche: die amtliche Kundmachung des Mailänder General-Bolizeidirektors Baron Torresani aus der "Gazzetta di Milano" vom 3. Jänner (Nr. 9 vom 9.); der amtliche Bericht derselben Zeitung über die Mailänder Vorgänge am 2. und 3. Jänner, den blutigen Zigarrenrummel (Nr. 11 vom 11.); der Tagesbesehl Radeskys vom 15., eines jener kleinen rhetorisch-poetischen Meisterstücke, in denen der Generaladjutant des Feldmarschalls Karl v. Schönhals der k. k. italienischen Armee den Geist und die Entschlossenheit ihres Kommandierenden zur Kenntnis brachte: "Soldaten, unser Kaiser zählt auf uns, euer greiser Führer vertraut euch, das ist genug!" (Nr. 27. vom 27.)

Da waren die schweizerischen Zustände nach dem Sonderbundskriege, bessen für die konservativen Interessen so unglücklicher Ausgang im Rovember 1847 den Diplomaten der alten Schule tiesen Kummer und ernste Besorgnisse hinterließ und die ihren Abscheu aussprachen "vor der Weise, wie die über die Schweiz herrschende Fraktion ihren wohlseil errungenen Sieg ausbeutet. Man darf weder Katholik noch Protestant sein, man hat weder diese noch jene Staatssorm als die wirksamere und zusgendere zu erklären, man braucht nur gesunde Sinne zu haben, etwelches Rechtsgesühl zu besitzen, um in seinen Ansichten über diese Vorgänge der Zustimmung all derer, die jene Eigenschaften ebensalls zu besitzen sich freuen dürsen, dersichert zu sein. . Diese Fraktion wirst mit Wahrhaftigkeit um sich, in der Schweiz aber sind ihre Handlungen und ihre Keden ein unentwirrbarer Knäuel von Lug und Trug. Sie Leiert euch die Ohren voll, wie durch ihr Bemühen die reinste Gerechtigkeit in alle Verzweigungen der öffentlichen Zustände eingeführt worden sei; aber gegen

ihre Hatti-Scherifs ist kein Eigentum, keine perfonliche Freiheit, keine burgerliche Ehre, teine Eristenz ber Familien gesichert. Sie heult nach allen Seiten von Freiheit als dem unantaftbaren Gute der Bölker und der Individuen, und sie schlachtet fünshundertjährige Freiheiten an den Stufen bes Altars ab, auf den sie eine Mete als Idol ihrer Freiheit gestellt hat". Es folgte eine Diatribe über den "gewalttrunkenen Rabikalismus", welche mit dem Sate schloß: "Aus Unsittlichkeit hervorgegangen und an die Lüge als bedingendes Lebenselement gekettet, ist ber Rabikalismus einzig darauf angewiesen, eine Saat des Verderbens auszustreuen; es müssen baher überall, wo er Boden gewinnt, die kirchlichen, staatlichen und sozialen Verhältnisse durch seinen Pest= hauch erst vergiftet, sodann durch seine brutale Gewalt zertrümmert werben" (Nr. 43 vom 12. Februar).

Das war ein "leitender Artikel" in optima forma, wenn nicht biktiert, jedenfalls inspiriert von dem Chef des österreichischen auswärtigen Amtes, Fürsten Metternich. Denn wenige Tage darauf brachte die "Wiener Beitung" zum erstenmale diplomatische Depeschen in vollem Wortlaute, zwei des bsterreichischen Staatskanzlers an den kaiserlichen Botschafter am britischen Hofe Moriz Grafen von Dietrichstein, worin ber alte Sat Metternichs: "Italien ist ein geographischer Name. Die apenninische Halbinsel besteht aus jouveranen und gegenseitig unabhängigen Staaten" mit Rachbruck hervorgehoben und die unverrückte Aufrechthaltung der Berträge von 1815 gefordert wurde; und zwei des Biscount Palmerston an Biscount Ponsonby, britischen Botschafter in Wien, voll der feierlichsten Bersicherungen seiner Loyalität und Allianztreue: "Die Regierung Ihrer Majestät ist ber Ansicht, daß die Stipulationen und Verpflichtungen der Wiener Traktate in Italien ebensowohl als in allen übrigen Teilen von Europa aufrecht erhalten werden muffen und ohne Ruftimmung und Mitwirkung famtlicher Mächte keine Beränderung daran vorgenommen werden tann." Das britische Kabinett, hieß es weiter, habe keine Runde von einem Plane, die gegenwärtig getrennten italienischen Staaten in eine Foberativrepublik zur vereinigen, und es baue auf "die alte Allianz und bas begründete Bertrauen, welches die Regierungen von Großbritannien und Öfterreich verbindet . . . ". Die beiben Wiener Depeschen datierten vom 2. August, die Londoner von 12. August und 11. September 1847; die "Wiener Zeitung" aber brachte jest (Nr. 56 vom 23. Februar) als Nachschrift eine Notiz der "Dailh News", daß Graf Dietrichstein mit seiner Gemahlin London für vier bis fünf Monate zu verlassen im Begriffe stehe und der 1. Mai für seine Abreise in Aussicht genommen sei.

Am 28. Februar brachte die "Wiener Zeitung" (Nr. 59) das Programm eines für den 23. von der Pariser parlamentarischen Opposition geplanten Reformbanketts, Beranstaltungen, von benen man seit bem Sommer bes vorigen Jahres so viel zu lesen bekam, und von einem "kleinen Krawall" in bem "sonst so friedlichen" Straßburg. Das hatte wohl nicht viel zu bedeuten?! Auch in Paris selbst mußte in jenen Tagen etwas Besonderes vorgefallen sein; denn fast gleichzeitig veröffentlichte die "Wiener Zeitung" die telegraphischen Depeschen des französischen Ministers des Innern an den Präfekten des Riederrheins vom 22. und 23. Februar: "Ruhe ziemlich hergestellt. Alle Magregeln find getroffen, um die Wiederkehr ber Unordnung zu verhindern.

Sie konnen die Bemüter vollkommen beruhigen."

Am Abend bes folgenden Tages, 29. Februar, erschien Anselm Rothschild dem Wiener Ballplat mit der Nachricht von der Abdankung Louis Philippes, von der Regentschaft der Herzogin von Orleans, von der Ausrufung der Republik. Als Fürst Metternich dies hörte, da fiel er, so wird erzählt, zurück, wie Heli, als er von den Untaten und dem Tode seiner ungeratenen Söhne hörte. Doch war er balb gefaßt. "Abbanken kann jeder", äußerte er zu seiner Umgebung; "die Regentschaft ber Herzogin stimmt nicht mit ber Charte; doch das hat Frankreich mit sich selbst auszumachen."

Die "Wiener Zeitung" hielt sich noch tapfer. In der Rummer 61 vom 1. März brachte sie ausführliche Witteilungen von den Vorgängen in der Pariser Deputiertenkammer am 22. Februar, zum Schlusse mit ber beruhigenden Bersicherung: "Paris war in der Nacht vom 22. zum 23. Februar ziemlich ruhig, das Militär hat ferneren Aufstand verhütet." Erst am 2., Nr. 62, platte die Bombe: Abdizierung des Königs, Regentschaft der Herzogin von Orleans, und am 3., Nr. 63, Ausrufung der Republit, provisorische Regierung. Der "Amtliche Teil" ber Ausgabe vom 10. März enthielt einen von maßgebender Stelle ausgehenden Artikel, ganz in jenem Sinne gehalten, in welchem der Staatstanzler, nachdem er sich vom ersten Schrecken erholt, gesprochen hatte: die "Regierungsveränderung in Frankreich" sei eine innere Angelegenheit jenes Landes; ber Raiser, hieß es bann weiter, erkenne es als Seine Pflicht, "innerhalb Seiner Länder die Institutionen des Staates und das Recht zu schützen. Für diese allein dem Wohle Seiner Untertanen gewidmeten Zwecke zählt Se. Majestät auf das Vertrauen und die fräftige Mitwirkung ber getreuen Stände Seiner Reiche, sowie aller Rlassen Seiner Untertanen".

II.

Die Wiener Märzrevolution brach los. Die "Wiener Zeitung" hatte selbstverständlich am 13., Nr. 73, noch das alte Gepräge; doch gleich die folgende Nummer verkundigte im amtlichen Teile die Bewaffnung ber Studenten. die Abdankung Metternichs; Nr. 76 vom 16. das Kaiserliche Manifest vom 15.: Preffreiheit, Nationalgarde, Konstitution. An der Spite des "nichtamtlichen" Teiles biefer Nummer versprach die Redaktion, "die Ereignisse, welche in den letzten Tagen die Hauptstadt in eine ungewöhnliche Aufregung versetzt haben" in Kurze barzustellen; es folgten frohe Nachrichten aus den Brovingen, Beschreibungen ber Konstitutionsfeier und anderer Festlichkeiten in den verschiedenen Hauptstädten und an anderen größeren Orten der Monarchie. Um 17. ließ der Hauptredakteur im nichtamtlichen Teile seinen ersten Leit. artikel proprio Marte von Stapel laufen, der mit dem schwungvollen Sate begann: "Mit welchem Gefühle die Preffreiheit, dieses von allen Rlaffen der Gesellschaft bis hinab in ihre vernachlässigsten Schichten mit gleicher Begeisterung begrüßte Geschent unseres geliebten Monarchen, insbesondere von den Bertretern der Presse, zumal der Tagespresse, begrüßt wurde, kann nur ber beurteilen, welcher den brückenden Alp, ber nun glücklich hinweggenommen ist, auf dem eigenen Beiste und der eigenen Feber laften gefühlt . . . . "

Aber auch außer den Kreisen der Redaktion herrschte überall Jubel und Freude, von deren Ausbrüchen die nächsten Nummern der "Wiener Reitung" oberhalb und unterhalb bes Striches voll waren: Preisartifel über die unerwarteten Errungenschaften, Erläuterungen derselben, Dankesäußerungen gegen den gütigen Kaiser, den Spender der "Freiheit in Österreich". Ein Ungenannter schlug neue Ortsbezeichnungen für die überglückliche Hauptstadt des Reiches vor: die Herrengasse solls von nun "Freiheitsstraße" heißen, der Michaelerplat "Konstitutionsplat", die Freiung "Einheitsplat": "ein sehr einsaches untostspliches und doch dauernd sprechendes Denkmal welthistorischer Tage für die fernste Nachwelt" (Nr. 86 vom 26. März). Im Feuilleton pranzte in den ersten Tagen ein ganzer Frühlingsgarten von Gedichten: von Max Löwenthal "Österreicher-Lied", von J. G. Müller "Lied der Österreicher", von Joseph Härdt! "Das alte Volkslied, neu angestimmt am 15. März", ein anderes von Benno Phisemar (Nr. 78 vom 18. und Nr. 81 vom 21. März). Die poetischen Ergüsse drundsatz, ein paar Gedichte in unsere Spalten ausgenommen haben, werden wir mit Versen ganz überstutet . . ."

Seblnitty war entfernt, und nun gab es kein Hindernis mehr, daß Professor Dr. Moriz v. Stuben auch an die Seite seines theresianischen Kollegen Heysler trat, und es hieß jett: "Berantwortliche Redaktion Dr. Moriz Heysler — Dr. Moriz v. Stubenrauch." Zwei Tage nach des letzteren Beitritt gesellte sich zu dem Hauptblatte der "Wiener Zeitung" ein "Abendblatt", das außer Witteilungen des Tages, "Neueste Nachrichten", die wichtigsten Artikel des Morgenblattes reproduzierte. Mit 1. April wandelte sich dieses Abendblatt in eine "Abend-Beilage zur Wiener Zeitung" um, die "lediglich neue Tagesnachrichten, welche im nächsttägigen Blatte nicht wiederholt werden", bringen sollte. Das Publikum konnte von jett an auf die "Wiener Zeitung" mit oder ohne Abendbeilage pränumerieren, mit dieser vierteljährig mit 7, ohne sie mit 5 fl. KM.

Die "schönen Tage von Aranjuez" nahten ihrem Ende, es stiegen am Horizont leichte Wölkchen auf, die sich von einem Tage zum andern vermehrten und verdichteten; Wetterleuchten, das Kollen nahender Donner machten sich bemerkar und ließen kommende Sewitterschläge ahnen. Da stellten sich amtliche Ausweise oder kritische Ausklärungen über den Stand der Finanzen, Belehrungen über die Natur und den Zweck der Verzehrungssteuer u. dyl. ein. Da tauchten auch allerhand gewichtige "Fragen" auf: die italienische, die deutsche, die einheimische Versassungsfrage. Da gaben die Einrichtung, die Vekleidung und Bewassung der Nationalgarde Anlaß zu eingehenden Erörterungen: Nr. 84 vom 24. März unter der Chiffre E "Bedeutung und Geist der Nationalgarde"; Nr. 85 vom 25. März von Med. Dr. Ludwig Wilselm Mauthner "Vemerkungen über die zu errichtende akademische Legion der Nationalgarde mit Beziehung auf den Beruf eines praktischen Arztes"; Nr. 26 vom 26. März von Karl Sduard Vau ern schmig bein scharfer Artikel gegen den Tagesbefehl des Nationalgardes-Oberkommandanten Grasen Hood von Studen der Märztage, über die "Unisormierung der Nationalgarde";

Nr. 88 vom 28. März von einem Nationalgarde-Offizier "Organisation ber

Nationalgarde" 2c. 2c.

Der Auffat Bauernschmids mar ber erste, durch bessen Aufnahme die Redaktion der "Wiener Beitung" sich herausnehmen zu durfen glaubte, gegen eine behördlich anerkannte Autorität Front zu machen. Auch sonst gönnte fie sich im "nichtamtlichen" Teile mitunter eine Freiheit, die sich in einem Regierungsblatte, was doch die "Wiener Zeitung" war und blieb, etwas sonderbar ausnahm und einiges Kopfschütteln ernst urteilender Männer hervorrief, wenn sie sich 3. B. gelegenheitlich mit Entschiedenheit gegen Rugland aussprach, mit welchem die Regierung alle Ursache hatte auf gutem Fuße zu bleiben, während von ben Rabitalen vom erften Augenblide gegen ben Bar und beffen Reich leidenschaftlich gearbeitet wurde. Überhaupt horchten die beiden liberalen Professoren gar sehr nach dieser Seite hin und zeigten ein unverkennbares Streben, sich da nichts zu verderben. Sie brachten einen geharnischten Artikel Dr. Hammerich mibts, "Die Emanzipation ber Juden betreffend", Nr. 90 vom 30. März: "Schmachvoll ist es in einer Zeit, wo die Rechte der Menschheit Geltung zu verlangen anfangen, eine Menschenrasse davon auszuschließen; erbärm lich ist es unter ber Agibe ber Anonymität und ber Preffreiheit eine ganze Religionssette mit Kot zu besudeln." Aber die Gegner einer unvorbereiteten und schrankenlosen Jubenemanzipation schrieben, einzelne Fälle abgerechnet, burchaus nicht anonym, sie traten mit offenen Namen auf und gingen ihren Widersachern keineswegs aus dem Wege; doch Heußler und Stubenrauch fanden es nicht in ihrem Berufe, Stimmen solchen Charafters in ihrem Blatte laut werben zu laffen.

Bezeichnend in biefer Richtung war ein Fall, ben Bernhard De per in feinen "Erlebniffen" I, 289 erzählt. Bu ben von ber rabitalen Journalistit am meisten angefeindeten Mannern gehörten bie brei Sonderbundfluchtlinge : er felbst, Surter und Amann, bann ber Staatstanzleirat Jarde, geborener Breuße, Konvertit. In Nr. 30 vom 26. April, Seite 486, richtete bie "Konstitution" eine "Frage an den verantwortlichen Minister des Innern", ob er nicht bafür sorgen wolle, "baß unser freies Ofterreich von biesen anerkannt gefährlichen Subjekten, bem Auswurse der deutschen Nation, balbigst gesäubert werbe!" Einige Tage später, 1. Mai, verlangte "Der freie Wiener", Nr. 10, S. 48, von der Regierung, "daß die vier genannten Klapperschlangen ehestens aus Österreich hinweggebracht werben". Meyer beschloß biese pobelhaften Angriffe, die ihn und seine Schickalsgenossen als Schurer und Bertzeuge ber Reaftion hinftellten, nicht unerwidert zu laffen. Jarcke warnte: "Um Gotteswillen, Sie hetzen auf diese Art den ganzen Janhagel auf uns und bringen uns noch in Lebensgefahr!" Meyer ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen: "Die Kerle müssen einmal die Wahrheit hören, komme was da wolle!" Hurter pflichtete ihm bei. Aber die Redakteure der "Wiener Zeitung" fanden sich nicht veranlagt, die im Bertrauen der Regierung stehenden und bisher von ihr gehaltenen, jedenfalls das österreichische Gastrecht genießenden Männer in Schut zu nehmen, ja sie nahmen Anftand, ben Artikel, worin Meyer die ganz ungerechtfertigte Verdächtigung und die pobelhaften Angriffe gegen feine Berfon zurudwies, in ihre Spalten einzuruden; fie nahmen ihn bloß auf der letzten Seite, Nr. 122 vom 2. Mai, als Inserat auf,

"natürlich gegen gute Bezahlung".

In Fällen anderer Art, wo es sich um Angriff ober Abwehr handelte, war die "Wiener Zeitung" bei der Aufnahme von Artikeln in die Spalten ihres Blattes nicht so strupulös; sie verwahrte sich allenfalls, indem sie die Berantwortung für den Inhalt auf den Einsender zurückschob, wobei sie aber übersah, daß die Berantwortlichkeit einer Regierungszeitung eine andere und höhere ist, als die der Redaktion irgend eines unabhängigen Blattes. So meinte die Redaktion, Nr. 95 vom 4. April, S. 448, einen ihr "bringend ans Berg gelegten Artifel" nicht zurüchweisen zu durfen, worin ein Bermummter die Verkundigung ber Amnestie ob dem Brunner Spielberg schilberte und den Subernial-Bizeprafibenten Grafen Leopold Lagansty die Begnabigten mit ben Worten anreben ließ: "Ihr seid zwar alle Mörber und Hochverräter, die den Galgen verdient haben 2c. 2c., aber die Gnade Sr. Majestät läßt euch nach Hause gehen!" Es war unverkennbar die Feber eines galizischen Amnestierten, ben die Inabe des Monarchen nicht zu schuldiger Dankesäußerung, sondern zu leidenschaftlicher Entladung seit Jahren verhaltenen Grolles veranlagte. Die Rebaktion der "Wiener Zeitung" mußte sich für ihre unglaubliche Taktlosigkeit recht scharfe Entgegnungen gefallen lassen, die sie nicht, gleich der Abwehr Meyers, unter die Inserate stecken konnte, sondern im nichtamtlichen Teile ihres Hauptblattes figurieren lassen mußte, wie den "Bericht eines Augenzeugen über die Entlassung ber amnestierten Bolen vom Spielberge" (Rr. 107 vom 16. April) und ben "Auszug aus zwei Schreiben bes Spielberg-Berwalters v. Ablerburg", Rr. 112 vom 21. April, S. 536, wo sich nebstbei auf die Worte anderer Entlassenen berufen wurde, die sich mit wahrer Entrüftung über jene lügenhafte Entstellung bes Sachverhaltes aussprachen.

# III.

Von den früher erwähnten verschiedenen "Fragen" war es begreislicherweise die österreichische Gestaltungsfrage, die in erster Reihe zur Sprache kam, und hier war es ein junger Mann, dessen Artikel sich disher unter der Chiffre J. P. verdorgen hatten, der aber jeht mit seinem vollen Namen vor die Öffentlichkeit trat. Dr. Johann Perthaler, am 31. Oktober 1816 im Pustertale geboren, in der Kanzlei des Hof- und Gerichts-Abvokaten Dr. Wilhelm August Budinsky verwendet, eifriges Mitglied des jur.-polit. Lesevereins, erschien in den Spalten der "Wiener Zeitung" (Nr. 83 vom 23. März) mit einem Artikel "Österreichs Weltstellung", dem er das Motto vorsetze:

Reine Beit und teine Macht zerftüdelt Geprägte Form, die lebend fich entwidelt.

Er zeigte sich als Groß-Österreicher von umfassendem Blick und entsichlossener Uberzeugung: in der "Verschiedenartigkeit der den Kaiserstaat bewohnenden Bölker" liege bessen weltgeschichtliche Bedeutung, in ihr der Keim einer großartigen Entwicklung; "durch sie steht es einzig da und ist ein notwendiges Glied in der Kette der europäischen Gesellschaft, dergestalt, daß es geschaffen werden sollte, wenn es nicht da wäre" — letzteres ein Gedanke, dem Palacky einige Tage später von seinem Standpunkte an anderem Orte und mit anderen Worten Ausdruck gab.

Ein paar Tage später (Nr. 86 vom 26. März: "Die österreichische Parlamentsfrage", diesmal wieder unter der Chiffre J. B.) nahm Perthaler die innere Gestaltungsfrage der Monarchie in Angriff: Aushören der chaotischen Zustände im Innern, Wiederherstellung von Österreichs Machtstellung nach außen! In einer Reihe von Artikeln unter der Überschrift: "Eins oder zwei" (Nr. 109, 113, 114 vom 18., 22., 24. April) erklärte er sich mit aller Entscheheit für das Zweikammer-System, ein Gedanke, an dem er festhielt, als nach Verössentlichung der oktropierten Charte vom 25. April die Wühlereien gegen dieses System erst leise begannen und von einer Woche zur andern außvinglicher wurden. In einem neuerlichen Artikel: "Die österreichische Parlamentsfrage" (Nr. 134 vom 14. Mai) trat er für das Zweikammer-System vom Standpunkte des demokratischen Prinzips mit den Worten in die Schranken: "Unsterblich ist die Herrschaft der Aristokraten."

Perthaler stand in diesem Kampse nicht allein. Ein ungenannter H. trat ihm, im Hinblick auf seines Borgängers Aussührungen, mutig zur Seite: "Das Wahlgeset, Nr. 127, 128, 131 vom 7., 8. und 11. Mai. Da die radikale Partei namentlich das uneingeschränkte Ernennungsrecht der Krone für die Jusammensetzung der zweiten Kammer bekämpste, so trat Med. Dr. Anton Drexler aus Hiehing mit "Andeutungen über die Bildung einer zwecknäßigen und gerechten Nationalrepräsentation" hervor (1. Artikel Nr. 108 vom 17., 2. und 3. Artikel Nr. 116 vom 25. April). Drexler besürwortete eine sechsjährige Legislaturperiode; für beide Kammern sollte das Volk wählen, doch aus diesen Gewählten habe der Monarch die Mitglieder der zweiten Kammer zu erkiesen, die nach Ausschlichung der ersten Kammer mit

ihr Mandat verlören.

Die "beutsche Frage" wurde in der Wiener Bublizistit durch die Unsprache Friedrich Wilhelm IV. vom 21. März: "An Mein Bolt und die beutsche Nation" aufgerollt, laut welcher sich ber König an die Spipe stellte und die "Leitung für die Tage der Gefahr" zu übernehmen erklärte. Das Berdift über diesen selbstbewußten Schritt unmittelbar nach den blutigen Berliner Kampfestagen war allgemein, nicht bloß in Öfterreich, sondern auch im nicht-preußischen Deutschland. Die "Wiener Zeitung" Nr. 85 vom 25. März brachte einen fulminanten Artikel: "Antwort der deutschen Nation an den König von Preußen", der sogar zu diplomatischen Erörterungen führte, weil manche auswärtige Blätter barin eine Kriegserklärung Ofterreichs gegen Breugen erblickten. Unser Gesandter am Berliner Hofe Joseph Graf Trautt= mansborff hatte alle Mühe, dem preußischen Sofe begreiflich zu machen, daß die kaiserliche Regierung nur das vertreten könne, was im amtlichen Teile ber "Biener Zeitung" stehe, mahrend sie mit bem, mas der nichtamtliche enthalte, nichts zu schaffen habe. Die Redaktion aber gab folgende Erklärung ab: "Die "Wiener Zeitung" ist weber ein offizielles noch ein halb-offizielles Blatt, weber ein Moniteur noch ein "Journal bes Debats". Ihr Berhältnis zur Regierung ift lediglich ein kontraktliches, es ift ein Vertragsverhältnis mit der Finanzverwaltung, demzufolge sie dem Gouvernement ben amtlichen Teil bes Hauptblattes zu offiziellen Beröffentlichungen offen zu halten, den übrigen Teil aber nach jeder Richtung und Inhalt völlig frei hat."

Diese Freiheit verwendeten die Redakteure zu schrankenlosem Vortritt in ber beutschen Frage, und es machte ihnen ein Bergnügen einen Feuilletonartikel: "Dänemark und die Schleswig-Holsteinische Frage" (Nr. 93, 94 vom 2. und 3. April), unterzeichnet L. N. — wohl Leopold Neumann (?) — mit ber Fußnote begleiten zu können: "Bon ber bestandenen Bensur nicht zugelaffen." In Nr. 90 vom 30. März regte es ein ungenannter J. W. an, "es möge auch vom Stephansdom an ben Ufern ber mächtigen Donau bie schwarzrot-golbene Fahne wehen!" Und in ber Tat, am britten Tage barnach (2. April) wehte nicht bloß vom alten Steffel eine riefige beutsche Fahne, sondern eine solche fand sogar in die kaiserlichen Appartements Gingang. Wenn aber die "Wiener Zeitung" an der Spitze bes nichtamtlichen Teiles vom 3. April ben Bölfern Ofterreichs mit unverhohlenem Jubel berfündete, es sei "die schwarz-rot-golbene Fahne von Sr. Majestät dem Kaiser aus einem Fenster ber Hofburg geschwungen" worben — biefe Worte mit fetten Lettern gebruckt — so war dies eine Unrichtigkeit; benn nicht ber Raiser hat die Fahne aus dem Fenster geschwungen und daselbst ausgesteckt, sondern er hat es, überrascht und eingeschüchtert, nur zugelassen, daß Prof. Endlicher und ber t. k. Kameralrat Albert Ritter von Neuwall, die in jenen Tagen um die Gunft der Aula buhlten, bies taten.

Alles sollte im Kaiserstaate jetzt beutsch sein, und nur deutsch. Führte boch der überdeutsche Rubolf v. Gitelberger in einem Feuilletonartitel : "Bas hat die Kunft von den Bewegungen der Gegenwart zu hoffen oder zu fürchten?" (Nr. 105/106 vom 14./15. April) ben Satz auß: "Sie hat alles zu fürchten, wenn die Politik keine deutsche wird, alles zu hoffen, wenn fie es wird." Ofterreich, seine Eigenart und sein Beruf, für die sich ein Perthaler in so beredter Weise einsette, waren dabei völlig aus dem Spiele gelassen, so daß L. v. H. Leopold von Hasner? — "Ein Königreich für einen Öster-reicher !" (Nr. 105 vom 14. April) und ber k. k. Finanzministerial-Konzipist Gotthard Frh. v. Buschmann "Schwarz und Gelb heraus!" (Abendbeil. Nr. 18 vom 18., gezeichnet G. B.) schmerzhaft ausriefen. Da setzte ein Artikel im amtlichen Teile Rr. 112 vom 21. April bem maßlosen Frankfurter Enthusiasmus mit ber Erklärung einen heilsamen Dämpfer auf, daß das Ministerium zwar mit Freuden bereit sei, "seine Anhanglichkeit an die gemeinsame deutsche Sache zu betätigen", daß es aber von österreichischem Standpunkte "ein gangliches Aufgeben ber Sonberintereffen feiner verschiebenen zum Deutschen Bunde gehörigen Gebietsteile, eine unbedingte Unterordnung unter die Bundesversammlung, ein Berzichten auf die Selbständigkeit der inneren Berwaltung" nie zugeben könne und sich darum "die besondere Austimmung zu jedem von der Bundesversammlung gesaßten Beschlusse unbedingt vorbehalten" müße.

In der Abendbeilage vom selben Tage erschien ein neuer Artikel von G. B. "Ich stimme für einen deutschen Staatenbund", und erklärte sich damit gegen einen in jenen Tagen von vielen Seiten versochtenen deutschen Bundesstaat.

Gegen Ende März waren nach Wien die Hiodsposten von dem Losbruche in Mailand, von dem Abfalle Benedigs und von dem völkerrechtswidrigen Sinmarsch Karl Alberts gekommen, und nun war der Sifer österreichischer Patrioten für die ungeschmälerte Erhaltung der Monarchie und die Abwehr des Feindes entslammt. Im Abendblatt der "Wiener Zeitung" Kr. 88 vom 28. erschien von Karl Eugen Schindler venetianischen Königreiches, wobei er um Aufuahme seines Artikels in alle inländischen Königreiches, wobei er um Aufuahme seines Artikels in alle inländischen Blätter dat. Dieser Bitte entsprachen meines Wissens nur der "Österreichische Beodachter" Kr. 90 vom 30. März und ein gewisser J. R. Kopriwa, der in einem Flugblatte (Folio, Mechitaristen) den Auflah Schindlers abdruckte und in einem Nachwort "Freiwillige" aufrief, "zum Schuhe der Grenze gegen fremde Eindringlinge und zur freundlichen Besänftigung unserer italienischen Brüder". Kopriwas Aufforderung hatte eine elektrische Wirkung und die Werberhütten, die auf dem Glacis aufgestellt wurden, fanden einen massensten Ruspruch.

Michael Ebler von Rambach, Chef bes Wiener Zeitungs-Comptoirs erbot sich (Rr. 93 vom 2. April, S. 438) zur Ginsammlung von Beiträgen "in Geld, Baffen, Kleibern und sonstigen Materialien" zur Unterftützung der Wiener Freiwilligen, die ein schones Zeugnis für den bei allen Rlaffen der Bevölkerung frisch erwachten Patriotismus ablegte. Gleich in bem ersten Berzeichnis floßen "von einem tatholischen Seelsorger" 50 fl. mit bem Motto ein: "Pacem et veritatem diligite" und die "Eblen von Ghelenschen Erben", Berleger ber "Wiener Zeitung", stellten sich mit einem Betrage von 150 fl. ein. Im britten Berzeichnis, S. 449, finden wir einen "R. R." mit 10 fl. unter dem Bibelspruche: "Errette mich, o Herr, von meinen Feinden; benn auf Dich habe ich gehoffet" (Pfalm. 143). Im vierten Berzeichnis, S. 455, erscheint ein "B. v. B., alter Solbat aus dem vorigen Jahrhundert, der leider unserer tapfern Armee nicht mehr mit seinem Arm zu dienen die Ehre haben kann", mit 25 fl. und mit dem Versprechen, noch weitere Beiträge zu leisten 2c. 2c. Schon am 6. April war Herr v. Rambach in der Lage, 1500 fl. nach Wiener-Neuftadt, wo die Einteilung der geworbenen Freiwilligen vor sich ging, zu senden, was dort mit großem Jubel aufgenommen wurde. In Wien selbst nahmen die Einzahlungen, die Rambach mit unermüdetem Eifer betrieb, einen so erfreulichen Fortgang, daß das neunte Verzeichnis, S. 491 vom 12. April, einen bis bahin für bas "Freiwilligenkorps" eingesammelten Betrag von 16.074 fl. 3 fr. ausweisen konnte.

Schinblers Aufruf bagegen mußte in berselben "Wiener Zeitung" allerhand Nörgeleien und Bebenklichkeiten hinnehmen. In Nr. 90 vom 30. März, S. 418, erschien eine "Reklamation" von Camill Heller"), der sich darüber entrüftet stellte, wie es Schindler wagen konnte, vor der Gesahr der Revolution zu warnen und "zur Bekämpfung ihrer vaterlandsmörderischen Folgen" Freiwillige ins Feld zu rufen: "Solche Anklagen auszusprechen ist Verrat an

<sup>1)</sup> Im Hof- und Staatshandbuch für 1848 findet sich nur ein "Karl" Schindler, Hoffekreiar ber k. k. Hoftammer im Münz- und Bergwefen: sollte bieser mit unserem "Rarl Eugen" eins sein?!

<sup>&</sup>quot;) Camillo Hell? Camill Frh. Schlechta von Blichehrb, altester Sohn bes Barons Franz Laver, Hofrates ber t. t. Allg. Hoffammer, gebrauchte biese Pseubonym.

unserer auten Sache, ist Berrat an der Menschheit." Die Redaktion nahm benn boch ben patriotischen Schindler gegen ben revolutionären Beißsporn einigermaßen in Schutz und brachte (Nr. 93 vom 2. April) einen Artikel "Das Baterland ift in Gefahr" von Franz Schufelka. Schufelka war mit aller Entschiedenheit für die Rettung der Waffenehre Ofterreichs und für die verbiente Züchtigung so treulofen Abfalles und Angriffes. Allein er ließ babei bie Möglichkeit einer Losscheibung ber italienischen Landesteile vom übrigen Staatskörper durchblicken. Denn "ift die Abneigung der Lombardo-Beneter wirklich unüberwindlich, so befreie man Ofterreich von Staatsgenoffen, die kein Berg für Ofterreich haben". Schuselkas Auffassung fand bei den einen Anklang, bei den anderen Widerspruch; denn bei den besten österreichischen Patrioten kämpfte ber Wunsch, so reiche und schöne Provinzen zu behalten, mit dem Zweifel, ob es in der allseitigen Bedrangnis, in der sich der Kaiserstaat befand, gelingen werbe, gelingen konne, sich jenseits ber Alpen bes inneren wie außeren Feindes zu erwehren. Das zeigte sich gleich in einer "Erwiderung auf Herrn Schuselkas Artitel", die ein Ungenannter in die Spalten von Rr. 102 vom 11. April Schuselfa hatte sich auch für die Losgebung Galiziens auseinrücken ließ. gesprochen : "Man befreie Ofterreich von einem ungerechten Besit, über bessen Erwerbung Maria Therefia Tränen der Scham geweint", und der Ungenannte warf ihm fürs erste Intonsequenz vor: benn "warum rat er uns nicht gleichmäßig, auch Ungarn und Siebenburgen, Böhmen und Dalmatien aufzugeben, da alle biese Länder auch anderer Nationalität als die deutsche. somit gleichen Anspruch auf Selbständigkeit haben ?" Gleichwohl überkommt ben Berfasser das Bebenken, ob es trop alledem durch bie Gewalt der Umstände nicht dahin kommen möchte, daß Ofterreich von Lombardo-Benetien werbe ablassen muffen, und er stellt für diesen Fall die strenge Forderung: "Es ist bekannt, daß die italienischen Provinzen vor den deutschen in jeder Beziehung bevorzugt, daß ihre Einkunfte beinahe ganz auf innere Berbesserungen im Lande, auf großartige Bauten 2c. verwendet wurden. Darin scheint auch Schufelka mit uns einig, daß eine Ausgleichung der finanziellen Interessen die kategorisch geforderte Bedingung der Trennung sein müßte. Ein namhafter Teil unserer für das gemeinsame Baterland kontrahierten Staatsschuld mußte von den abtrünnigen Italienern bezahlt, nicht bloß übernommen werden. Nie konnte Ofterreich sonst ein Glied von seinem Ganzen lovreißen lassen, ohne treulos gegen das Vertrauen seiner Gläubiger, gegen die materielle Wohlfahrt, ja gegen die staatliche Existenz seiner übrigen Länder zu sündigen! . . .

Die italienische Frage kam in den Spalten der "Wiener Zeitung" im Hingang der Monate, hier im Sinne mutvoller Ausdauer, dort im Sinne eines Ausgleiches, noch oftmals zur Sprache. Am 7. Juni, also bald nach der ruhmvollen Schlacht bei S. Lucia, Nr. 158, S. 748, stellte ein P. (Perthaler?) die Frage: "Noch immer der König von Sardinien Ritter des Maria Theresien=Ordens?!" S. auch desselben P. gegen das Ausgeben von Lombardo-Benetien gerichteten Artikel "An den Herrn Minister des Äusern": Abendbeilage Nr. 178 vom 28. Juni.

Ein bedeutsames Schwanken hatte sich in der Haltung der "Wiener Beitung" schon in den Apriltagen bemerkbar gemacht, wozu, wie zu ihrer teilweisen Entschuldigung gesagt werden muß, die nicht minder unsichere Haltung des Ministeriums das ihrige beitrug. Bon der Regierung war ein provisorisches Prefigeset ausgegangen, das unmittelbar nach seiner Beröffentlichung am 1. April von der tonangebenden Aula verurteilt und dem Flammentode preisgegeben worden war. Der Minister des Innern hatte einer so eklatanten Kundgebung gegenüber zum Rückzug geblasen, während der Justizminister, der sich durch jenen Jungenstreich nicht beirren ließ, an die Gerichtsstellen für dessen Ausführung eine Instruktion hinausgegeben hatte. Die "Wiener Zeitung" hatte, der öffentlichen Meinung nachgebend, ihre Spalten bekrittelnden Artikeln geöffnet, wie gleich in der Abendbeilage vom 2. von einem ungenannten St. "Bedenken gegen das provisorische Prefigeset", dann im Hauptblatt vom 5. von H. A. "Das provisorische Prefgeset". Da aber das Publitum durch das ministerielle Doppelspiel, einerseits die zurückweichende Haltung Pillersdorffs und anderseits Taaffes an die Gerichte hinausgegebene Weisung, beirrt und verwirrt wurde, so überraschte die Redaktion der "Wiener Zeitung" durch ein unumwundenes Desaveu des justizministeriellen Schrittes. Im nichtamtlichen Teile Nr. 109 vom 18. April sprach sich nämlich ein E. dafür aus, daß er ungeachtet aller erhobenen Bedenken und gemachten Einwendungen das Geset, "da es nun einmal kundgemacht, seither aber nicht offiziell zurückgenommen worden ist, als ein bestehendes, wenn auch der Text desselben hie und da zerrissen, verbrannt oder auf andere Weise anathemisiert worden sein sollte," ansehen muffe. Die Redaltion aber bemerkte in einer Fußnote zu dieser Stelle: sie halte sich "doch lieber an die wiederholte Erklärung des Ministers Pillersdorff, daß das Preßgesetz, weil amtlich burch die Landesstellen nicht kundgemacht, auch nicht verbindlich sei".

Im Mai faßte das Ministerium Pillersdorff wiederholt den Entschluß entschiedenen Auftretens gegen die unausgesetzten Angriffe jener Elemente, die den Unordnungen und Störungen des gesetzmäßigen Ganges der Geschäfte immer frische Nahrung zusührten, nahm aber, sobald "der Volkswille" sich dagegen stemmte, schleunigst, was von seiner Seite geschehen war, zurück und bewilligte alles, was von der Straße verlangt wurde. Die "Wiener Zeitung" hielt in dieser volksdienerischen Nachgiebigkeit mit der Regierung nicht nur gleichen Schritt, sondern glaubte ihrerseits noch ein übriges tun und selbst ohne äußere Nötigung, vor der die leitenden Staatsmänner gegen ihren Willen und ihre bessere Einsicht die Segel strichen, der Volksgunst oder Ungunst entgegenkommen zu sollen. Wenn in einem radikalen Blatte zu lesen gewesen wäre: "Sicherem Vernehmen nach hat endlich Se. kaiserl. Hoheit Erzherzog Ludwig gestern sein Referat über das Artilleriewesen an den FZM. Grafen von Künigl abgetreten und wird sich morgen von hier entsernen"), so konnte man dies, als aus solcher Quelle begreislich, bedauerlich hinnehmen. Aber das die Regierungszeitung von einem treuen das besondere Vertrauen des

<sup>3)</sup> Abendbeilage zur "Wiener Zeitung" Nr. 41 vom 12. Mai.

Monarchen genießenben, in vieler Hinsicht, namentlich in militärischem Fache, hochverdienten Prinzen bes Hauses in so bespektierlicher Weise sich solches herausnahm, das überschritt denn doch die Grenzen des anständig Erlaubten!

Die erste Sturmpetition vom 15. Mai hatte die Rücknahme der oftropierten Charte, die Preisgebung des — von der "Wiener Zeitung" früher in wiederholten Artikeln verteibigten und mit Nachdruck betonten — Zweikammersystems und das Zugeständnis eines einheitlichen konstituierenden Reichstages erwirkt. In den Tagen darauf trat eine Ernüchterung ein, man fühlte sich unsicher über die Folgen, die jener alles Rechtsgefühl und Vietät emporende Gewaltstreich nach sich ziehen könnte, man raunte sich die bange Besorgnis in bie Ohren, daß der Raiser, um weiteren roben Berletzungen seines Hausrechtes aus dem Wege zu geben, wohl mit seinem Sofe Wien verlassen könne. Da brachte die Redaktion, Nr. 138 vom 18. Mai, an der Spike des nicht= amtlichen Teiles einen langen Artikel, der mit dem merkwürdigen Sate schloß: "Laßt es uns offen fagen, benn die Zeit ber halben Worte, ber Andeutungen und Auslegungen ist vorüber" — das folgende mit durchschossenen Lettern! — "bes Raisers Abreise wäre die Flucht Ludwig XVI.; ber lette Tag seines Hierseins wäre ber erste Tag ber Republik, der Kaiser kann nicht nur in Wien bleiben, er muß hier bleiben!"

Alles, was einen Funken bessern Gesühls im Busen hatte, war verblüfft über diese unglaubliche Taktlosigkeit des Regierungsblattes, und mit lauten Ausdrücken der Entrüstung machte sich der allgemeine Unwille in einer Weise Lust, daß die Redaktion gleich in der Abendbeilage desselben Datums Kr. 47 in einem Artikel "Zur Abwehr" um Nachsicht und Entschuldigung dat. Man möge, sagte sie, doch den Zeitpunkt und die Stimmung erwägen, in welcher der Artikel geschrieben wurde, und nicht vergessen, "daß die Spanne Zeit, die vom Niederschreiben eines Artikels dis zur Ausgade des Zeitungsblattes vergeht, heute mehr als genügend ist, um die Wahrheit zur Fabel und das Unmögliche zur Wirklichkeit zu machen". In der Abendbeilage Kr. 48 vom 19. solgte ein zweites Reue= und Schuldbekenntnis: "Nochmals der Artikel vom 18. Mai." "Als wir", bekannte die Redaktion, "gestern früh die Abreise ersuhren, da traf uns freilich außer der allgemeinen Bestürzung noch überdies der Gedanke an unsern unglückseligen Artikel wie ein Donnerschlag; doch war's zu spät. Die Ausgabe des Blattes hatte bereits begonnen und wäre ohne die äußerste Aufregung 1) überhaupt nicht zu suspendieren gewesen."

Der Hof hatte wirklich seine Haupt- und Residenzstadt in aller Stille verlassen. Die Stimmung im Publikum, als es am Morgen des 18. davon ersuhr, war am kürzesten als ein riesiger Katenjammer zu bezeichnen, gepaart mit einer grenzenlosen Erbitterung gegen jene, die sich am 15. Mai gegen den gütigsten der Monarchen so schmählich benommen hatten. Als sich Här ner und Joseph Tuvora die von der k. k. a. priv. "Wiener Zeitung" ausgesprochene Prophetie zunutze machen und in den Fabriksbezirken der Vorstädte die Republik ausrusen wollten, wären sie von dem Volke zerrissen worden, wenn nicht bewassenschen Macht dazwischen trat und sie, mit großer Mühe unter fortwährenden Wutausbrüchen der sich herandrängenden Menge, in das Kriminalgebäude rettete.

<sup>4)</sup> Richt vielleicht "Anstrengung"?

In der "Wiener Zeitung" erschien eine Reihe von Artikeln, die dem Rausche über die alorreichen Errungenschaften des 15. Mai ernüchternde Dämpfer aufsetten. Am 22. Mai, Nr. 142, warf Mathias Roch die Frage auf: "Warum entfernte sich der Kaiser von Wien?" und beantwortete sie mit einer wahrheitsgetreuen Darstellung des Verlauses, "wobei es mit ganz natürlichen Dingen zuging und die Herleitung vom Bestande einer Hof-Kamarilla', welche ihn entführt' hat, eitles Geschwät ist", und dabei das Wort eines schlichten Mannes aus dem Volke anführte, der, als man ihm berartige Redensarten vorschwätzte, zuletzt ausrief: "Ei was, der Kaiser ist weggegangen, weil es ihm unmöglich gefallen konnte, in seiner Burg mit Krampen und Schaufeln heimgesucht zu werben." In einem zweiten Artikel vom nächsten Tage beantwortete berfelbe Roch eine zweite Frage: "Rann ber Kaiser ohne Bürgschaft nach Wien zurückkehren?" in entschieden ablehnender Weise, und er bezeichnete als solche Bürgschaften: Verzicht der Afademiker und des Zentralkomitee der Nationalgarde auf die Übergriffe, deren sie sich bisher schuldig gemacht, und Rücknahme jener "Errungenschaften bes Sturmlaufes , weil "Eine Kammer und Republit synonym gedacht werden konnen". vom 15." Diese Forderungen waren allerdings den redaktorischen Leisetretern der "Wiener Zeitung" etwas zu ftark und fie glaubte in einer abschwächenden Fußnote ihr liberalisierendes Gewissen freihalten zu müssen — Dixi et salvavi animam meam. Gleichwohl konnten sie den Auffat eines Nationalgarden Samppe nicht zuructweisen, der in der Abendbeilage Dr. 52 vom 23. Mai "als Augenzeuge" der Ereignisse vom 15. versicherte, daß niemand in der Menge eine Ahnung von dem gehabt habe, was von Giskra und Konsorten geplant worden war und was vorging, so daß man in der Tat nicht wisse, "ob man mehr über die Energie und Kühnheit der Führer, ober über die Schwäche und Furchtsamkeit des Ministeriums in Berzweiflung geraten foll." Stimmungen folcher Art hielten einige Tage an, und wenn bie Regierung diese ihr günstige Lage ohne Saumen zur Sperrung der Aula und Auflösung der akademischen Legion benütte, so war ihr der Sieg sicher und einem der Hauptherde der Revolution der Boden entzogen. Allein es war leiber kein Ministerium, von dem sich rasche Entschlüsse erwarten ließen! Während es überlegte und beriet waren die radikalen Elemente von ihrer erften Betäubung zuruckgekommen, und als die Regierung am 26. zur Ausführung schreiten wollte, sagten die Aula, der größte Teil der Nationalgarde und die gesamte Arbeiterschaft nein, ein Net von Barrikaden erhob sich in allen Straßen zur Verteidigung und in einer Reihe bemütiger Kundmachungen nahm die Regierung reuevoll alles zurück, was sie in einem lichten Momente von Tatkraft geplant und beschlossen hatte.

Die Redaktion ber "Wiener Zeitung" aber, wieder um einen Schritt bem rückweichenden Ministerium voraus, das sie ein paar Tage zuvor zum Rückritt aufgesorbert hatte, nun aber zum Bleiben aufsorderte, bereitete ihrer Leserwelt abermals eine Überraschung. Wie zur Glorifizierung der Barrikadentage vom 26. dis 28. Mai und wohldienerisch gegen die radikale Strömung, welche diese Demonstration begleitet hatte, erschien am 29. Mai (Nr. 149) ihr Blatt ohne die althergebrachte Bezeichnung "Österreichisch-kaiserlich privilegierte" und ohne den kaiserlichen Abler einsach als "Wiener Zeitung". Konsequent mit dieser stilsstischen Entkleidung war auch von der Ghelenschen Druckerei

in den Graf Traunschen Häusern auf der Landstraße das kaiserliche Wappen= schild herabgenommen. In allen Kreisen machte biese negative Kundgebung, ein würdiges Seitenftück zu dem Flucht-nach-Varennes-Artikel vom 18., das allergrößte Auffehen. "Die Biener Zeitung' hat ben Kopf verloren" wihelten die Spahmacher, während dies vielmehr von jenen zu fagen war, die, ohne alle Borbereitung ober vorausgegangene Erklärung, fich diefe verblüffende Maßregel herausgenommen hatten. Da diese "Enthauptung" ber "Wiener Beitung" kaum ohne Erlaubnis der Regierung vor sich gegangen sein konnte, fo bilbete bies einen neuen Artifel in bem ichon fo reichen Sundenregister dieses nicht leitenden, sondern geleiteten Ministeriums. Auch sprach sich die öffentliche Meinung in so unzweideutiger Weise über einen so unerhörten Schritt aus, daß gleich in der Abendbeilage vom 29. die Edlen von Ghelenschen Erben "als Unternehmer ber Wiener Zeitung" ein pater peccavi brachten: "Seit dem Umschwunge der Dinge in den Märztagen b) war, nach Ansicht der Gefertigten, auch das Privilegium der Wiener Zeitung' gefallen und die Gefertigten glaubten in biefer Sachlage nicht befugt zu sein, ihr Blatt länger als ein privilegiertes zu nennen und sich des kaiferlichen Ablers als Emblem dieses Privilegiums zu bedienen. Daß das gerade heute geschah, hatte burchaus keine tiefere Bedeutung. Da aber die Staatsverwaltung das bisherige Berhältnis als noch bestehend annimmt, so kehren wir zu unserem Titel und Emblem zurück, und fügen nur bei, daß bieselben nach wie vor auf die unabhängige Haltung unseres Blattes keinen Einfluß haben." Die Hauptredakteure aber erklärten, daß sie mit den Außerlichkeiten der "nach ihrer Auffassung durchaus nicht mehr privilegierten Wiener Zeitung" nichts zu tun hätten, sondern sich lediglich zur Leitung des nichtamtlichen Teiles berufen hielten.

Nr. 150 vom 30. Mai erschien bann wieder in der früheren Gestalt mit vollem Titel und kaiserlichem Abler, und darunter an der Spize des Blattes mit den in setten Lettern gedruckten Entschuldigungen der "Unternehmer" und der beiden Redakteure. Ihre Gesinnung aber zu bewähren, brachten sie im selben, zugleich volks= und regierungsdienerischen Blatte die Mitteilung: "Unser gütiger Kaiser" sei "von den Tyrolern selbst gebeten worden, nach Wien zurückzukehren", und man könne daher hossen, "den geliebten Mon=archen demnächst wieder in unseren Mauern zu sehen".

V.

Ja, "die unabhängige Haltung unseres Blattes"! In einer Regierungszeitung, was die "Wiener Zeitung" nicht aushörte zu sein, hatte sich diese "Unabhängigkeit" zur wahren Karikatur herausgebildet. "Die "Wiener Zeitung", sagt ein zeitgenössissischer Schriftsteller, "war in ihrem amtlichen Teile offizielles Blatt der Regierung, aber in ihrem nichtamtlichen Teile sanden sich oft Artikel, welche Regierungsmaßregeln bekämpsten oder die Regierung auf andere Weise kompromittierten" 6). Und die weiland Kurandaschen "Grenz-

<sup>&#</sup>x27;) Jest ftanb man aber am Enbe Dai!

<sup>°)</sup> Ignaz Beittel, Die politischen Zustände ber österr. Staaten nach bem Zustande am 16. April (Wien, Tenbler, 1848), S. 19 f.

boten" schrieben (1848, II, 109): "Die Wiener Zeitung' ist ein reichhaltiges und strebsames Blatt ohne Redaktion. Redakteur en chef scheint der Drucker ober der printers devil, b. h. der Zufall zu sein." In der Tat war bie "Wiener Zeitung" in ihrem amtlichen Teile offiziell, in ihrem nichtamt= lichen nicht einmal offiziös; es ließen sich in einer und derselben Nummer Artikel anführen, von benen ber eine konservativ, vielleicht sogar reaktionär, ein zweiter liberal, ein dritter nahezu radikal war. Zulett machte sie es, weil fie allen gefällig sein wollte, keinem recht. Wurden boch, wie Rublich versichert, Henfeler und Stubenrauch von der sechsten Kompagnie der Juristen wegen ihrer illiberalen Gefinnung ausgeschlossen! 7) Es war höchste Zeit, daß diesem geradezu widersinnigen Zustande ein Ende gemacht wurde. Mit bem Beginne des zweiten Halbjahres, 1. Juli 1848, anderte die "Wiener Zeitung" Format, Titel und Redaktion. Format, da an Stelle des unhandsfamen Großfolio ein gefälliges Quart gefetzt wurde. Titel, der nunmehr einfach "Wiener Zeitung", mit dem Abler in der Mitte, lautete; von einem Brivilegium konnte, wie Rambach und die Edlen von Ghelenschen Erben ausführten, taum bezüglich ber amtlichen Kundmachungen, geschweige benn bezüglich der Privatinserate in dem sog. Intelligenz-(Kundschafts-)Blatt, die Rede mehr sein 1). Redaktion, welche in die Hände A. Abolf Schmidls gelegt wurde, der sich, ohne journalistische Seitensprünge à la Henkler und Studenrauch zu machen, maßvoll und verständig mit der Rolle begnügte, die ihm bei dem nunmehr in unmittelbar staatliche Obsorge übernommenen Journal beschieben war. In der letten Nr. 179 vom 30. Juni alten Stiles nahmen die seitherigen beiden Redakteure Abschied von ihrem Leserkreise, führten Beschwerde, daß es während der Führung ihres mühevollen Amtes kaum eine Anschuldigung gegeben habe, die gegen sie nicht erhoben worden wäre (was ja bei dem chamäleonartig unausgesetzt wechselnden Charafter und Standpunkte ihrer nichtamtlichen Artikel, ihrer journalistischen Allerwelt= dienerschaft begreiflich genug war) und schlossen mit dem Bekenntnis: "Gegen das Ministerium haben wir" — NB. Redaktion einer Regierungszeitung! — "von dem Augenblicke gekampft, wo wir beffen Unzulänglichkeit zur Löfung ber großen Probleme unserer Gegenwart erkannten" . . .

Die "Abend-Beilage" wurde in der seitherigen Form beibehalten, dagegen trat an die Stelle des Feuilletons im Hauptblatte eine abgesonderte "Beilage zur Wiener Zeitung", welche Artikel politischen Inhalts, immer im Sinne der Regierung, aber auch wertvolle wissenschaftliche und literarische

Auffätze brachte.

Mitte September wechselte die Redaktion der "Wiener Zeitung" zum brittenmale. Schmidl dankte ab, wie es scheint, weil das Ministerium mit seiner finanziellen Gebahrung nicht zufrieden war, und Rudolf Eitelberger von Edelberg, disher Dozent der Theorie und Geschichte der bildenden Künste an der Wiener Universität, trat an Schmidls Stelle; sein Name als "Haupt-Redakteur" erschien zuerst am 16. September, Nr. 251. Waren

<sup>1)</sup> Rudblide (Wien 1873), 190.

<sup>6)</sup> Belfert, Wiener Journalistit 1848 (Wien 1879, Mang), S. 84-86.

Heighler und Stubenrauch liberal, so war der neue Redakteur ausgesprochen radikal; allein unter einer Regierung, in deren Witte ein Alexander Bach den Ton angab, mußte er sich mit seinen politischen Ansichten mäuschenstill halten. Das sollte ihm schon nach wenig Tagen klar werden. Als es am 27. September zu einem Reporter-Strike kam., wo die sämtlichen Wiener Journale ihre Berichte über die Verhandlungen des Reichstages einstellten, trat diesem Beschlusse auch der Vertreter der "Wiener Zeitung" bei. Allein die Strafe solgte auf dem Fuße. Dem Hauptredakteur geschah nichts, odwohl jener Schritt kaum ohne seine Billigung, wohl gar Weisung, getan sein konnte; allein sein Vertreter wurde einsach verabschiedet und die Redaktion mußte am 28. (Nr. 261, S. 792) reumütig erklären, sie werde den Sizungsbericht vom 26. "morgen" nachliefern: "Von der nächsten Sizung an wird die "Wiener Zeitung" die Berichte so regelmäßig wie früher liefern." Wenn die "Wiener Zeitung" wieder Sizungsberichte brachte, so konnten die anderen Journale der Hauptstadt nicht lang zurückbleiben, und so gaben sie am 30. eine vom "Ausschuß des Journalisten-Vereins" unterzeichnete Erklärung ab, daß sie "von

heute an ihre Reichstags-Berichte wieder aufnehmen würden".

Da kam der 6. Oktober, das Ministerium wurde gesprengt, Bach war verschollen, der einzige Kraus blieb auf seinem Posten; er mar jett alles in allem : Finanzminister, Justizminister, Minister des Innern 2c. und hatte kaum die Zeit und auch, klug wie er war, nicht die Laune, Herrn von Eitelberger auf die Finger zu sehen, der sich somit völlig frei und ungebunden bewegen konnte. Und das tat er nach Herzensluft! Das Hauptblatt ber "Wiener Zeitung" enthielt allerdings nach wie vor nur amtliche und halbamtliche Mitteilungen, allein was die "Abend-Beilage" brachte, konnte ebenso gut im "Radicalen" ober im "Freimuthigen" fteben. "Die Freiheit", hieß es in Nr. 183 vom 13., S. 720, in einem von Gitelberger unterzeichneten Artikel, "verlangt bie Entnationalifierung bes Staates, wie die Entfirchlichung besfelben". Als vom Hofe die Verlegung des Reichstages nach Kremfier beschloffen wurde, legte der Sauptredakteur des Regierungsblattes dagegen Berwahrung ein: die Ber= tagung, Entlassung ober Berlegung des Reichstages könne nur mit dessen Zustimmung erfolgen. Windischgrätz erschien vor den Mauern Wiens, der Reichstag erklärte dessen Einschreiten für ungesetzlich, und der Hauptredakteur des Regierungsblattes brachte dafür "dem Reichstage ein Hoch" (Nr. 193 vom 25., S. 761). In den Nachrichten vom Kampfplate figurierten in der Regierungszeitung die Aufftändischen regelmäßig als "die Unsern" und die Berichte bes Generals Bem an den Oberkommandanten Meffenhauser, worin die Raiserlichen "die Acbellentruppen" hießen, wurden von dem mit dem kaiserlichen Doppeladler geschmückten Regierungsblatte ohne Redaktionsbemerkung abgebruckt.

Doch alle Herrlichkeit auf dieser Erde hat ein Ende, die "Rebellentruppen" bes Fürsten Windischgrät marschierten in Wien ein, die Räume des konstituierenden Reichstages wurden geschlossen und Herr von Sitelberger konnte von Glück sagen, daß die jetzigen Gebieter, vollauf in Anspruch genommen von den sich drängenden Anforderungen und Geschäften des Tages, es völlig übersahen, in welcher Art und Weise sie, die Organe der gesetzlichen Regierung, von dem journalistischen Organ derselben Regierung behandelt worden waren. Wit dem 29. Oktober.

<sup>9)</sup> Selfert, Wiener Journalistit 1848, S. 192-204.

unter ben von Stunde zu Stunde sich steigernden Bedrängnissen der Not, hatte die "Wiener Zeitung", gleich allen anderen Journalen Wiens, ihr Erscheinen eingestellt. Am 3. November erschien sie wieder, das erste von allen Wiener Blättern, wo sie nichts anderes als belagerungsamtliche Kundmachungen brachte, deren Inhalt dem Publikum zumeist schon aus den öffentlichen Anschlägen an den Straßenecken bekannt war. Am 5. enthielt die "Wiener Zeitung" nach den amtlichen Kundmachungen zum erstenmal wieder eingehendere politisch unversängliche Artikel aus der Monarchie, aus Deutschland, aus Frankreich. Inhalt und Sprache waren durchaus in vorschriftsmäßigem Stile gehalten, worsiber die Radikalen, in noch frischer Erinnerung der ungezähmten Schrankenlosigkeit der letzten Wochen, zähneknirschend ihren Jorn ausließen. Sie schalten die "Wiener Zeitung" eine "Metze, welche im Oktober die Aula auf das begeistertste pries und sie jetzt ein Rebellennest nennt", und verlachten den Redakteur, der nun gegen jene, die er nach altem Hersommen als "angesommen" und "abgereist" auszussühren hatte, "mit aller Vorsicht die spanische Hosskenten" beodachte: "zuerst kommen die Fürsten, dann die Grafen, dann folgen die Sternkreuzordens-Damen und zuletzt die misera contribuens pleds". Eitelberger tat dies gewiß nicht gern; allein es blieb ihm zuletzt, wollte er seinen Posten nicht verlieren, nichts übrig, als sich genau an das vorgeschriebene Reglement zu halten.

## Die Kritik des Schauspiels in der Wiener Zeitung.

Bon

## Alexander von Weilen.

🖾 ine Reitung hat nichts mit der Kritik gemein." Dieser Satz, der im "Wiener Diarium" von 1768 zu lesen ist, kennzeichnet die Aufsfassung, welche die Tagespresse des 18. Jahrhunderts den Darbietungen der Schaubühne entgegenbrachte. Daß einmal eine politische Zeitschrift dem Theater eine eigene große Rubrik einräumen und sich in langen Erörterungen über Stücke und Schauspieler ergehen müßte, ware den Journalisten der Borzeit noch wie ein schlechter Scherz erschienen. Existierte doch geradezu eine 1776 erneute Berordnung, welche den Blättern direkt verbot, etwas über das Theater zu schreiben'). Was das "Wiener Diarium" bis 1790 brachte, waren nur lakonische Anzeigen über Theatervorstellungen bei Hofe oder bei den Jesuiten, die kurz die beifällige Aufnahme des Werkes ober der Darsteller, die nur genannt werden, wenn sie den höchsten Kreisen des Abels angehörten.), melden. Auch aus dem 1709 eröffneten Stadttheater bringen nur Titelangaben an die Offentlichkeit, zumal von Borstellungen, denen die Allerhöchsten Herrschaften beiwohnten ): ber berühmte "ftarte Mann", ber Bandenführer Edenberg, ber auch beutsche Stücke gab, wird mit lauter Reklame in dem Inseratenteile von 1717 und 1730 angekündigt4), später erscheint wiederholt in verschiedenen "Eingesendet" Schikaneder und sein Theater gerühmts). Ebenso wird die Begrüßung beliebter Schauspieler, wie Langes und der Adamberger, sowie die freundliche Aufnahme von Debutanten registriert, es ift geradezu ein Unifum, wenn es 1782 von einer französischen Schauspielerin Madame Theodore, die im Kärntnertortheater auftrat, heißt: "Sie zeigte sich im Lustspiel, in der Oper und im Ballett und erhielt nirgends Beifall." Bebeutenben Mitgliedern wurden Refrologe gewibmet: jo bem berühmten Hanswurstbarsteller Prehauser 1769, bessen Berluft um so mehr betrauert wird, als er "in seiner Art der Einzige war. Man ift seiner

<sup>1)</sup> S. Theater Wiens II, 2, 7.

<sup>\*)</sup> S. ebenba II, 2, 10.

<sup>\*)</sup> S. ebenda II, 1, 25; 32 f.; 44; 52 f.; 61, 113 u. a.

<sup>9</sup> S. ebenba I. 126.

<sup>\*)</sup> Bgl. Euphorion IX, S. 751.

niemals mude geworden". Auch die Weidnerin, als Dle. Lorenz die Jugendfreundin Leffings, erhielt bei ihrem Abschiebe von der Wiener Hofbühne 1794 einen ehrenvollen Nachruf, der einen schüchternen Versuch schauspielerischer Charafterisierung macht: "Es werden sehr wenige Charaftere übrig sein, in welchen sie nicht oft mit Vorzuge geglänzt hatte. Vom unschuldigen Mäbchen bis zur ehrwürdigen Großmutter, von der schalkhaften Kolumbine bis zur tragischen Helbin, gute und schlimme Menschen, Toren und Beije von allen Ständen und Altern, wußte fie mit Beift, Gefühl, Feuer in mannigfaltiger Nachahmung wahrer Ratur darzuftellen. Man vergaß ihr Geschlecht, wenn sie gelegentlich als Mann erschien. So meisterhaft war ihre Täuschung"7). Neben offiziellen Kundgebungen der Theatraldirektion stehen auch gelegentlich Angriffe gegen dieselbe von Seite abgewiesener Autoren, z. B. 1784 von Alginger, der gegen die Ablehnung seines Dramas "Chuard III." protestiert.

Eine Ausnahmsstellung nimmt bas Jahr 1768 ein. Am 18. Janner fand die Erstaufführung von Aprenhoffs "Hermann und Thusnelda" statt. Und wohl weil es sich um bas Werk eines österreichischen Offiziers handelt, erstattet das "Diarium" bas erste wirkliche "Referat":

"Der allgemeine Beifall, den dieses Stück erhalten hat, ist zugleich eine Lobrede für den Berfasser . . . Er tann sich auch über den Beifall des Publikums, beffen Urteil freilich zuweilen eine gefährliche Klippe für den Dichter und Schauspieler ist, mit allem Rechte Glück wünschen, da er einmütig, ohne Signal und Kabale erteilt wurde und alle Buhörer nur einen Sinn zu haben schienen. Man muß allen ben Schauspielern zum Ruhm nachsagen, daß fie fich alle Mühe gegeben haben, Diefes Stud gut vorzustellen. Wir fagen, Mühe gegeben haben, denn eine Zeitung hat nichts mit der Rritik gemein, als daß hier der Ort ware, wo man erzählungsweise bekannt machen sollte, welchen diese Mühe geglückt und welchen sie mißlungen ift, ob nict manches Bravo bem Schauspieler zuteil wurde, bas nur ben Verfasser anging und ob nicht mancher es im Gegenteil doppelt verdiente, der es nur einfach bekam. Der zahlreiche Zuspruch, der Beifall und die für ein deutsches Trauerspiel ungewöhnliche Stille und Aufmerksamkeit ber Zuschauer gibt die für den guten Geschmad so vorteilhafte Hoffnung von sich, daß man endlich anfangen werde, einzusehen, daß nicht die natürlichen Gaben, sondern Unterftützung fehlt, um unsere Buhne zu eben ber Bolltommenheit zu erheben, zu der sich die französische und andere emporgeschwungen haben"8).

Nach diesen Worten berührt es umso merkwürdiger, daß gerade das Blatt, das so für die Berbefferung der Schaubuhne eintrat, den Reformplanen Sonnenfels, die dieser im selben Jahre in seinen "Briefen über die Wienerische Schaubühne" entwickelte, entgegegentrat, hauptsächlich wohl, weil auch die Theaterdirektion da getadelt erschien. Ein M. v. J., der sich als Freund des Theaterunternehmers (Aflifio) deklariert, greift Sonnenfels auf das heftigste an. (Nr. 60 und 62.)

<sup>6)</sup> S. Theater Wiens II, 1: Anhang, Anm. 14.

<sup>7)</sup> S. ebenba II, 2, 126.

<sup>8)</sup> S. ebenda II, 1, 132.

Er beanständet vor allem, daß der Verfasser dem Direktor Ratschläge "Man will behaupten, Sie haben bas Unternehmen selbst geben wolle. anfangs Thres Rates gewürdiget. Es hatte sich aber dieses babei so übel befunden, daß es Ihren Eingebungen und dem in das Publikum ausgestreuten Einflusse, ben Sie in ber Einrichtung ber beutschen Schaubuhne hatten, noch immer Die traurige Einfamkeit, welche in dem deutschen Schauspielhause so oft herrschet, größtenteils zu verdanken habe. Sie sind der Anschuldigung Ihrer Mitbürger zu gewohnt, als daß Sie ein neuer Borwurf, von welcher Gattung er immer sein möge, emporen sollte. Man errotet über nichts mehr, wenn man sich einmal eine solche Laufbahn, wie Sie, vorgesetzt hat." Sonnenfels, ber bie Schauspieler mit "häßlichen Bestien und Wundertieren in ben Marktbuden" verglichen, möge doch die Künftler nennen, die er für das Hoftheater geworben wünsche. Zugestanden, daß das deutsche Theater hinter dem französischen zurückstehe, der ungebetene Ratgeber möge es nur selber auf die Sohe bes letteren bringen. Jedenfalls solle er, der so viele Borteile durch das Theater habe, einen Teil seines Gewinnes der Unternehmung zufließen lassen, "ber Sie eben an dem Orte der Schaubühne, wohin Ihnen und den Ihrigen der freie Eintritt gegönnt wird, den Stoff zu Ihren kleinen Rasereien und auß= schweifenden Blätterchen einsammeln". Am besten ware es, ihm die Freikarte zu entziehen. Sein Geschmad, ber auch an Golboni etwas auszusetzen findet, wird hochst zweifelhaft genannt, die Wendung in seinem Urteile über den hochbegabten Wiener Possendichter Hafner charakterisiert. "Sie sind", schließt der Auffat, "ein lebhafter Beweiß, daß, wenn die Kritik von einem Menschen kommt, der weniger Beurteilungskraft als Belesenheit besitzet und wenn sie in gewiffen Materien angewendet wird, fie ben Lefer und ben Berfaffer verderbe" ).

In unmittelbarem Anschlusse an diese Ausführungen steht ein Schreiben der obengenannten Weidnerin, die sich wieder gegen Herrn M. v. J. und seine Herabsehung der deutschen Schauspieler wendet, die sie ganz entschieden den Größen der zu dieser Zeit am Burgtheater ansässischen Komödie an die Seite stellt, an denen bei aller Hochschäuung "fast täglich die überstriedene Vertraulichseit — ermüdende und gegen die Charaktere verstoßende Einsbrmigkeit — zu vervielfältigte Geberden — zu frühzeitiges Üchzen getadelt und mit Unwillen bemerket wird. — Aber dieser Unwillen muß unterdrücket werden, und die äußere Miene muß Bewunderung lügen, sonst wäre der qute Ton verletzt".

So war auf einmal das "Diarium" zum Schauplatze einer erbitterten Polemik geworden, welche, mögen auch manche Vorwürfe gegen den pedantischen, kurzsichtigen Sonnenfels berechtigt sein, doch in der Form gegen alle Tradition der würdigen Haltung, die diesem Blatte eigen war, verstieß. Sehr begreifslich, daß keine weitere Wiederholung stattsand.

Erst im Jahre 1798 trat die "Wiener Zeitung" wieder mit Theaterkritiken hervor, die allerdings das größte Aufsehen erregten.

Oktober 1797 war A. v. Kopebue in der vieldeutigen Stellung eines Sekretärs an das Hoftheater berufen worden 10). Zu seinen Obliegenheiten

<sup>9)</sup> S. ebenba II, 1, 130.

<sup>10)</sup> S. ebenba II, 2, 130 ff.

sollte die Herausgabe eines offiziellen Theaterjournals gehören. Nachdem diese unglückliche Ibee fallen gelassen worden, beauftragte ber damalige Vizebirektor Freiherr von Braun auf eine Anregung von Seite der Leitung ber "Wiener Reitung" hin Kopebue, anonyme Kritiken in dieses Blatt einzurücken. So erscheinen auch Berichte über die Vorstellungen vom 1. August ab. Schon die Stellung, die Ropebue beim Theater einnahm, macht ihm ein unbefangenes Urteil ebenso schwer, wie seinerzeit Lessing mit seiner Hamburgischen Dramaturgie. Er tut sich zwar Gewalt an und sucht zu loben, was nur möglich war, sogar ihm so widerwärtige Produtte, wie "Der Lorbeerkranz" und "Der Tag ber Erlösung" von seinem Rivalen Ziegler erhalten einige erzwungene Worte der Anerkennung. Aber was die Darsteller betrifft, tritt er lebhaft für die von ihm gewonnenen jungen Kräfte ein und fest alte Lieblinge des Bublitums, wie die Beigenthurn, jurud. Bas er an den neugewonnenen Ditaliebern feiert, ift vor allem der Konversationston, der ihm als höchstes Ziel ber Schauspielfunft erscheint. Er wird nicht mude, gegen leere Deklamation zu eifern, in ber Rlingmann und Stephanie so viel leisteten, und "Ratur" und "Wahrheit" zu fordern, die er besonders in Frau Stolmers verkorpert sieht, eine Schauspielerin, die man bamals leichten Bergens fallen ließ, um fie spater als Frau Schröder im Triumphe zurückzuholen. Er bestreitet, daß das Theater zu groß sei, um ben Ton der Rede festzuhalten. "Man höre nur auf, durch pruntvolle Deklamation nach lärmendem Beifall zu haschen; man folge nur unseren vorzüglichsten Mitgliebern auf dem Pfade der Natur und unsere Bühne wird bann balb auf den erften Rang Anspruch machen burfen." Immer wieder dringt er auf lebhafteres Tempo, flotteres Zusammenspiel. Das sind Gesichtspuntte, die seiner Begabung als Bühnenleiter, die er leider bei seinem turzen Wiener Engagement nicht werktätig bewähren konnte, alle Ehre machen; man wird ihm auch gerne jene Mäßigung, bie er seinen Rezenstonen bei ihrem Abbrucke in seiner Verteidigungsschrift "Über meinen Aufenthalt in Wien und meine erbetene Dienstentlassung" (1799) nachrühmt, zugestehen. Aber sie erregten jedenfalls ein unliebsames Aufsehen, das sich auch in einer Reihe von Gegenschriften fundgibt. Nur bis jum 16. August durfte ber Berichterstatter den theatralischen Darbietungen folgen. Seiner fritischen Wirksamkeit wurde burch die folgende Eingabe ber Polizeibirektion an den Raiser ein rasches Ende bereitet 11):

"Eure Majestät unterfange ich mich auf einen Gegenstand aufmerksam zu machen, worüber ich bei der letzt ertheilten allergnädigsten Audienz bereits zu sprechen mir die ehrerbietigste Gelegenheit genommen habe.

Seitdem nämlich das Project eines bramatischen Journals aufgegeben wurde, gefiel es der Theatral-Vice-Direction in dem Wiener Diario unter dem Artifel Wien eine Kritik über die neu aufgeführten

Theaterstücke und Schauspieler einzurücken.

Diese Joee wird nach der allgemeinen Stimme des Publicums für sehr unschicksam und auffallend erklärt. Das Wiener Diarium ist seiner Bestimmung nach ein politisches Zeitungs-Blatt und erscheint selbst mit dem Gepräge einer Hoszeitung; man wundert sich daher

<sup>11)</sup> Archiv bes Ministeriums bes Innern.

ebenso sehr neben den Staatsnachrichten und allerhöchsten Berordnungen barinnen Theaterkritiken zu finden als in der Petersburger Hofzeitung

Anekoten von der Wachparade zu lesen.

Diese Kritiken sind aber nicht etwa Urteile des Publicums über den Werth oder Unwerth eines Stückes, sondern blos einseitige, unzensurirte und nicht selten hämische Bemerkungen des von Rozebue. Die Liedlingsschauspieler desselben und die durch seine Anempfehlung ben dem hiesigen Hoftheater engagiert worden sind, werden mit offenbarer Borliede behandelt und den Lesern zur Beifallsertheilung gleichsam aufgedrungen, andere müssen hingegen den ganzen Stachel des Rozedue'schen Wizes sühlen und werden ohne Nachsicht für langzährige Verdienste um die Schaubühne gebrandmarkt.

Diese Rügen müssen benjenigen, die sie treffen, um so schmerzlicher fallen, als sie nicht in einem Journale, was (sic!) nur von Litteratoren und Theaterfreunden gelesen wird, sondern im Wiener Diario erscheinen, welches in aller Hände kommt, unter öffentlicher Autorität herausgegeben wird, und wo den Gekränkten gegen die Machtsprüche der Vice-Direktion kein Weg offen gelassen ist, sich vor

ben Augen bes Publicums zu rechtfertigen.

Da nun von dieser neuen Einrichtung im Ganzen für die Schauspielkunst nichts Ersprießliches zu erwarten ist, weil Kritiken dieser Art die Schauspieler nur reizen, aber nicht bessern, das Publicum aber solche im Diario unter dem Artikel Wien sehr am unrechten Platze sindet; so dürsten Eure Majestät geruhen, der Vice-Direktion den allerhöchsten Besehl ertheilen zu lassen, daß es von Einrückung dergleichen Kritiken in dem Wiener Diario wieder abzukommen habe, jedoch sei es gestattet, noch serneres wie vorhin auch geschehen ist, in den Beilagen von den neu aufgeführten Stücken, jedoch ohne sich in eine Kritik einzulassen, Meldung zu machen, welche Nachricht jedoch allemal vorläusig dem gewöhnlichen Theater-Censor zur Benehmigung vorzulegen wäre.

Wien, 16. August 1798."

Die Erledigung des Kaisers lautet:

"Ihrem Sinrathen gemäß habe ich bem Theatral-Vice-Director ben angetragenen Befehl ertheilen laffen."

Am 19. August erhält die Direktion diesen Bescheid — und mit den Theaterkritiken ist es für viele Dezennien eigentlich vorbei. Die nächsten Jahrzehnte bringen nur mehr Todesanzeigen mit Rekrologen, so 1802 vom Chepaare Stephanie, 1804 von der großen Nouseul, Artikel, zu deren Autorschaft sich der berühmte Schauspieler Brockmann, der Schüler Schröders, bekannte 12). Aber auch dieser Auszeichnung wurden nur die ersten Künstler gewürdigt, der "Sipelbauer" 12) freut sich, daß der Nouseul in der "Wiener Zeitung" — "das unser Pantheon ist" — "ein schönes wolverdientes Chrenmal gesetzt" sei; aber dem alten, verdienten Schauspieler Bergobzoom, der bald nach ihr

<sup>12)</sup> S. Soltei, Dreihtinbert Briefe I, 49.

<sup>13) 1804,</sup> Heft 25, vgl. Theater Wiens II, 2, 143.

geftorben, "find's Ehrenmal noch bis auf d'Stund schulbig und ber batt' doch auch ein paar Wort' verdient . . . weil er aber fast lauter undankbare Rollen g'spielt hat, so hat er halt auch auf keine Dankbarkeit warten burfen". Nur in kleinen Rotizen über Aufführungen fällt hie und da ein kritisches Wort, ja sogar Schauspieler werden gelegentlich erwähnt, z. B. Nestrop, von bem es 1832 heißt: "So sehr komisch Herr Nestroy sein kann in Partien, wo er als Karikatur in abenteuerlich übertriebener Maske auftritt, so durchaus unkomisch und unwirksam ist er, wo er in seiner eigenen Gestalt zu erscheinen Zunächst schied das beginnende XIX. Jahrhundert scharf zwischen hat" 14). politischen und literarisch-belletristischen Blättern. Den letteren, wie der "Theaterzeitung", der "Zeitschrift für Mode", dem "Sammler" waren die Theaterberichte vorbehalten, während auch der "Defterreichische Beobachter" und der "Wanderer" ihre Berichte über Bühnenereignisse nach turzer Zeit gänzlich einstellten — ber lettere nahm sie später wieder auf und mag vielleicht die Anregung gegeben haben, daß auch die "Wiener Zeitung" sich zu Theaterreferaten genötigt sah. Auch das finanzielle Interesse der Ghelenschen Druckerei, an welche das Blatt verpachtet war, begehrte wohl eines größeren Lesertreises, als ihm durch offizielle Publikationen beschieden war. Nachdem die Pachter, wie es in einem Afte vom Jahre 1846 heißt, mit ihrer Bitte, um Bewilligung "zur Aufnahme von bramaturgischen Berichten über die hiesigen Theater in bem nichtpolitischen Teile bes Blattes" wieberholt abschlägig beschieben worden, erfolgte am 7. September 1840 hauptfächlich burch Fürsprache der Hoftammer eine günstige Entscheidung des Polizeiministers Graf Sedlnizty.

Dieser erklärt "sich nicht abgeneigt, unter Verantwortung des jetzigen Redakteurs I. C. Bernard und unter genauer Beobachtung der Zensurvorschriften von Zeit zu Zeit die Aufnahme von Reseraten über die wichtigsten dramatischen Produkte, welche auf den beiden k. k. Hoftheatern zur Darstellung gelangen, zu gestatten, nur müssen diese Reserate in einem ernsten und würdigen, der Wahrheit und dem Zwecke der beiden genannten Hosp-Institute angemessenen Tone abgefaßt sein und sich eben so von einer bloßen Kritik der Leistungen der Schauspieler und Künstler, dergleichen in den hieroris erscheinenden belletristischen Blättern bereits mehr als zur Genüge geliesert wird, entsernt halten, wie sie sich in keine Polemik mit den letzt-

gebachten Blättern einlassen burfen" 16).

So erschien am 20. Oktober 1840 in Nr. 291 die folgende öffentliche Ankundigung:

"Indem diese Blätter die neuesten Erscheinungen auf den k. k. Hoftheatern in den Kreis ihrer Besprechungen ziehen, glauben wir dadurch nicht nur einem vielseitig dargelegten Wunsche entgegenzukommen, sondern halten es auch durch die gegenwärtige Einrichtung unseres Institutes geboten, diesem Zweige der Kunst diesenige Ausmerksamkeit zu widmen, welche die Wichtigkeit desselben in so vielsacher Beziehung fordert und verdient. Es sollen aber die zu erstattenden Berichte nichts anderes bezwecken, als den Kunstwert der gedachten Erscheinungen

<sup>14)</sup> Sittenberger, Johann Restrop im Jahrbuch ber Grillparzer-Gesellschaft, Bb. X, S. 140, 142.

<sup>15)</sup> Archiv bes Ministeriums bes Innern.

zu ermitteln, sich über ihre Bedeutung zu verständigen und ein Urteil barüber in diesen Blättern als gleichsam in einem Archive ber Kunftgeschichte ber Zeit niederzulegen."

Die Ankundigung verheißt weiter, daß den Anfang gleich eine "Mitteilung aus buhnentundiger Feber" machen werbe; unmittelbar baran schließt sich die ausführliche Besprechung von Guttows "Werner oder Herz und Welt". Das Werk wird als kein gewöhnliches Familiengemälde bezeichnet, das Berhältnis des Mannes zu zwei Frauen sei in dieser Innerlichkeit noch nicht von einem Dichter bramatisch bargestellt worden, unbeschadet seiner Mängel im fünften Alte und mancher verbrauchten Theaterfigur. Die Wirtung des Familiengemälbes bringt ber Rezensent mit dem Wesen des deutschen Theaters überhaupt in Busammenhang : Es ift "im Gegensate zu der griechischen Buhne, welche der höheren schönen Sinnlichkeit geweiht ist, gewissermaßen eine sittliche Anstalt". Ein Mann wird geforbert, ber "bas Boetische ber täglichen Existenz aufzufinden weiß, er ware ber populare bramatische Dichter, ber noch immer erwartet wird". Wer diese "buhnenkundige Feder" war, ist zufällig eruierbar: Bauernfeld. Am 31. Oktober schreibt er in sein Tagebuch: "Meine erste Theater-Rezension in der ,Wiener Zeitung'. Ueber Gugtows Werner. Aber anonym. Man ist verschämt und kommt sich wie ein Meuchelmörder vor. Ich lobe aber, was an dieser modernen Ifflanderei zu loben ist" 16).

Das ist aber auch die einzige Kritit, die ihm mit Sicherheit zuzuweisen ift. Möglich, daß er auch einige andere Dramen Guttows aus diefer Zeit beurteilt hat: fo 1841 die "Schule ber Reichen", die undramatisch genannt wird, besonders weil die Vorgänge "allzu psychologisch" veranschaulicht werden, und 1842 den "Richard Savage". Am meisten nach Bauernfeld klingt die Besprechung von "Ein weißes Blatt" (1843), besonders dadurch, daß es hier, ahnlich wie in ber Anzeige bes "Werner" heißt, bas Stück fei eine Bertiefung der alten Familiengemälbe, Guptow sehe "Iffland und Schröder fort, ohne sie nachzuahmen". Das Schlußurteil lautet: "Die Dramen Guttows haben, wie allgemein bekannt, gleich ben Bersuchen der ganzen jungen bramatischen Schule die hochgespannten Erwartungen nicht befriedigt, welche das Bublifum davon begte." Ebenso stimmt sein Urteil über Prechtlers "Die Waffen ber Liebe", bas er nach ber Letture fällte : "Gut gemeint und nicht übel gemacht. Das eigentliche bramatische Element fehlt" 17) mit der sehr wohlwollenden Kritik der Aufführung (1842), in der die Innerlichkeit und Wahrheit gerühmt und der Tasso zum Bergleiche herangezogen wird : "Wenn schon dieses Meisterwerk als unbühnlich betrachtet wurde, umiomehr muß dies bei bem Produtte eines Jungeren der Fall sein."

Etwas stärkere Argumente sprechen für seine Autorschaft des Artikels über Halle "Sohn der Wildnis". Hatte "König und Bauer" (1841) unbebingteste Anerkennung gefunden, so schlägt die Besprechung des neuen Werkes (1842) einen sonderbaren Ton an. Sie sieht hier eine glänzende Leistung der "poetischen Wahrheit", die viel wertvoller ist, als die historische. "In der Liebe waren die Griechen eben so Barbaren wie die Tektosagen und man muß daher

<sup>16)</sup> S. Jahrbuch ber Grillparger-Gesellschaft V, 89.

<sup>17)</sup> Ebenba.

ein Auge zudrücken, wenn der geschichtliche Charakter nicht konsequent festgehalten erscheint." Der Dichter habe "die Psychologie der Gesittung" geben wollen und den "Mythus der Kulturgeschichte" entwickelt. Sollte dies nicht jene "lange, halbhumoristische Rezension" über das Stück sein, die Bauern-

felds Tagebuch unter dem 3. Februar verzeichnet ?" 18)

Damit sind aber auch die recht schwachen Spuren von Bauernfelds kritischer Tätigkeit erschöpft; wem die Masse der übrigen Rezensionen zugehört, läßt sich troß mühseliger Forschung nicht eruieren. Wir wissen, daß die Schriftsteller K. F. Weidmann und E. Straube zu den Mitarbeitern zählten, einen Artikel 1841 unterzeichnet der vielsach journalistisch tätige Alexander Gigl, auch der Chefredakteur J. C. Bernard, der einst ein vielgenannter Theaterkritiker gewesen war, mag gelegentlich wieder einmal zur Feder gegriffen haben. Erst mit dem Schlusse des Jahres 1845 tauchen die nun dis 1848 immer wiederkehrenden Chissen F. L. F—r, L. F—st—r auf, welche Leopold Fürstedler bedeuten. Dieser durch Novellen und Übersetzungen bekannte Schriftsteller, 1815 zu Wien geboren, war seit 1843 neben Bernard Redakteur des nichtpolitischen Teiles der "Wiener Zeitung" 19) und mag also wohl bereits, bevor er mit den Buchstaben zeichnete, kritisch bei dem Blatte tätig gewesen sein. So muß denn, bei dem gänzlichen Mangel von Quellen, der Versuch gemacht werden, die kritische Haltung des Blattes ohne Kücksicht auf die Autoren, zunächst dis zum Jahre 1848 zu kennzeichnen.

Im allgemeinen werben gewöhnlich sehr lange Inhaltsangaben gegeben, das Urteil sucht nach philosophisch angehauchten Waximen. Man fordert immer eine "Idee" und der Mangel derselben wird ditter empfunden, so dei den Erstlingswerten Bauernselds, dessen Wis im Dialog und Feinheit der Charafteristif rühmende Anersennung sindet. Er hat, heißt es dei "Industrie und Herz" (1842) Laune, Menschenkenntnis, Sprachgewandtheit und Bühnenwissen im hohen Grade, es sehlt nur das letzte — "die dichterische Potenz, die eine gewählte Idee in eine trastwolle und zweckmäßig ersonnene Handlung zu legen weiß". "Es sind verarbeitete Erlednisse, ein Mosaik trefslicher Beobachtungen, aber kein Werk aus dichterischem Gusse." Wenn einmal ein Referat über die Handlungsarmut der "Gebesserten" (1841) spöttisch hinweggeht, erhebt sich sofort eine Stimme aus dem Publikum: "Hat Bauernseld ein schwächeres Werk geschrieben — so hat es Bauernseld geschrieben und man muß es nicht wegwersend, sondern mit achtungsvoller Schonung behandeln. Wir ditten die Schriftseller um gegenseitige Achtung, wenn sie anders

wünschen, daß wir fie achten sollen."

Gleich nach der Idee kommt die Moral, derentwegen sogar schwächere Produkte in Schutz genommen werden, ohne daß die Kritik in das Extrem versiele, die sittlichen Eigenschaften als ausschlaggebend für den Wert eines Stückes zu nehmen. "Wenn der vorzüglichste Ethiker zugleich ein ausgezeichneter Dramatiker wäre, so wäre dieses neue Produkt der hohen Dichterin eines der vortrefslichsten Schauspiele", heißt es bei einem Werke der Prinzessin Amalie von Sachsen (1846). Von diesem Standpunkte aus wird natürlich gegen die Franzosen öfters Front gemacht, sogar das "Glas Wasser" (1841) erscheint

<sup>18)</sup> Ebenba V, 96 f.

<sup>19)</sup> Bgl. über ihn Wurzbach V, 13 f.

durch die Jagd zweier Damen nach einem Liebhaber höchst unmoralisch, ohne daß freilich, wie Referent zugeben muß, solche Erwägungen den Erfolg beeinträchtigt hatten. Gegen solche Strenge erhebt sich sogar im Blatte selbst eine Stimme, die bei den "Fesseln" (1842) über ein solches "puritanisches Aburteilen" den Stab bricht und Scribe als echten Lustspieldichter feiert. Doch muß sich bas vielgespielte "Er muß aufs Land" (1845) den Borwurf der Frivolität gefallen lassen, ein Dramatiker wie Dumas wird 1843 als "industrielles Talent" abgefertigt, sogar ein Stück bes harmlosen Feldmann erregt 1846 moralische Bebenken. Noch widerlicher als die Laszivität erscheine die dick auf= getragene Sentimentalität, an der wohl das Bublitum momentan den Geschmack verloren habe, ohne daß man deshalb voreilig an ein Erwachen eines neuen "Helbengeistes" glauben mußte. Auch wo sie sich im beutschen Drama zeigt, wird sie, wie in den Studen der Birch-Pfeiffer verurteilt und kein Geringerer als F. Kürnberger hat die "Denunzierung der Naivetät", wie sie in "Dorf und Stadt" herrscht und das Berbrechen, das hier an Auerbach begangen wurde, mit starken, wuchtigen Worten gekennzeichnet (1848, Nr. 29). Aber nachdrücklich wird auf die Borzüge des französischen Lustspiels gegenüber dem deutschen hingewiesen. "Wir horen so viel Miggunstiges über die französische Bühnenliteratur, aber die Deutschen dürften noch einige Zeit bei ihr in die Schule geben, um zu lernen, was Erfindung ist." Diefen Mangel verrate bie gegenwärtige deutsche Lustspielproduktion allenthalben. So viel Lustiges auch Benedix bringe, seinen Werken fehle es überall an Bertiefung, wie der "Dottor Wespe" beweise, der den beleidigten journalistischen Fachmännern als ein "Pasquill" erscheint. Als Futter für das Theater dürfen seine Stücke, wie die Angelys, der freilich schon stark veraltet, Feldmanns und Deinhardsteins nicht unterschätzt werben, manche neue Possen muffen ben "Wirrwarr" und die "Pagenstreiche" erseten, die "wegen vieljährigen Gebrauches nicht mehr recht taugen mögen".

Die österreichische Produktion wird sehr beachtet. Im Vordergrunde steht Halm, bessen "Sampiero" (1844) als "geniales Dichtwert" begrüßt, bessen "Waria de Molina" (1847) als "die bebeutenbste neue Erscheinung" geseiert wird, wenn auch das echte dramatische Leben fehle. Biel weniger günstig lauten bie Urteile über Prechtler, deffen "Kronenwächter" (1844) eine Elegie, aber keine Tragodie seien. "Raumer hatte bem Berfasser zeigen konnen, daß der lette Sproffe biefes Helbengeschlechtes (Hohenstaufen) etwas anderes zu tun gehabt, als hubsche Burgermadchen in Schut zu nehmen." Seiner Muse fehle die "Größe und Mannheit der Gefinnung". Die deutschen Dramen, welche das Burgtheater sich eroberte, waren bünn gesät. Sugkows wurde bereits gedacht. Frentags "Brautfahrt" wird 1843 in ihrer "ungeschieften Durchführung und Charafteriftit", ihrer "ganglich mangelnden Geschichtsauffassung" und Sumorlosigkeit unbedingt abgelehnt, während der "Monaldeschi" Laubes wohl des großen Charakters und des bedeutsamen Zieles entbehre, aber doch beweise, daß seinem Dichter "zwar nicht ber heiße Obem der Poesie, wohl aber alle Schärfe des Geistes zu Gebote steht". Der Tragifer Raupach, dem übertriebenes Lob gelegentlich gezollt wirb, tommt in dieser Zeit mit keinem neuen Werke auf bie Szene, der Luftspielbichter erscheint dem Berichterstatter langweilig "wie ein Landregen". Im ganzen lautet das Urteil über die moderne Produktion ziemlich abfällig: Die "rebefertige und tatenarme Gegenwart" heißt es 1847, erscheine "auch in ben meisten ihrer Bühnenleistungen". Einst hatte man große

Schuld und wahre Sühne, "während man jest unter der Prätension der Schöpfung neuer Kunstformen Dichtungen in die Szene sest, die nachgerade gar keinen dramatischen Lebenskeim und keine bühnliche Wirksamkeit besitzen". Ein anderer Artikel sieht schon 1843 voraus, "daß die Effekthascherei Hospital und Irrenhaus auf die weltbedeutenden Bretter bringen und das Haus der Kunst zu einem geistigen Siechenhause machen wird".

Auch in der Theaterkritik der "Wiener Zeitung" kündigt sich schon gelegentlich die Nähe des Sturmjahres an. Ein Werk, wie Bauernselds "DeutscherKrieger" (1845) wird mit begeisterten Lobsprüchen überhäuft, es hat "den Überzeugungen der Nation das Terrain erobert". Bon diesem Standpunkte aus erhält auch der als sehr schwächlich bezeichnete "Woriz von Sachsen" von R. Prut freund-liche Anerkennung. Und von einem Lustspiele im Jahre 1847 fällt das bezeichnende Wort: "Wir haben andere Lebensinteressen als den Witz der Liebe."

Ist so die Kritik der Stücke wohl zumeift gesund und vernünftig, so sehlt ihr doch die künstlerische Form ebenso sehr wie der größere geistige Gehalt. Die Erörterungen sind langatmig, mit Sentenzen gespickt, aber nicht vielsagend. Eine Beurteilung der Schauspieler sehlt eigentlich gänzlich, einige Lobesworte für die Rettich u. a. sind völlig bedeutungslos. Das Burgstheater erfährt immer die größte Anerkennung, mit besonderem Stolze wird 1844 der Ersolg der "Lepten weißen Rose" Kurandas, der nach den Gerüchten über auswärtige Mißersolge unerwartet kam, der Darstellung zugeschrieden. "Derlei künstlerische Ergebnisse beweisen am besten, wie hoch noch die innere Krast des langbewährten Institutes ist, dessen Kuf als Rettungsanstalt unverbient zugrunde gegangener Dramen dadurch in der gebilbeten deutschen Gesellschaft bloß gewinnen kann."

Einen allgemeinen Auffat über "Deutsche Bühnenzustände" bringt der Jahrgang 1844. Er scheint berechnet zu sein, den damals schon erschallenden Rusen nach einer neuen Burgtheaterdirektion entgegenzutreten. Ieder neue Leiter erwecke die größten Hoffnungen, habe er sich mit Mühe eingearbeitet, so breche die Flut des Unwillens über ihn los. Es gebe gewiß höhere Ziele als die Abministration — hier scheint die Bezugnahme auf Holdeins Wirksamkeit ganz deutlich — aber man möge eine Bühne zeigen, die fortwährend Meisterwerke bringe. Die Ursachen des Verfalles der Theater in Deutschland sind: der Luxus der stehenden Bühnen, die mißlichen sozialen Zustände, die Zurückdämmung des nationalen Sinnes. Vor allem muß der deutsche Dichter gefördert werden, auf daß er von seiner Kunst leben könne so wie der Schauspieler. Die Tantième, die Holdein für das Hostheater eingeführt, solle auf alle Bühnen ausgedehnt werden.

Wieberholt wird, allerdings nur in kurzen Notizen, auch der Bolksbühne gedacht, die der Dichter und der Darsteller in gleicher Weise entbehre. Sine ersreuliche Erscheinung wird Tolds "Zauberschleier" genannt, der nur in den Couplets auf den "Bierwitz" verzichten sollte, auch dei F. Kaiser werde edleres Streben sichtbar; "durch eine traurige Verwechslung der Begriffe Volk und Pöbel, Wirklichkeit und Wahrheit erhielten wir seit einiger Zeit auf unserer Volksbühne lauter, mitunter freilich sehr gelungene Kopien des Lebens und Treibens der untersten Schichten der Gesellschaft". Die Hossmung auf einen neuen Auf-

schwung wird 1842 "in die Wahl der Stoffe und die Art der Behandlung" gesetzt, "indem man den ausgetretenen Weg der Zauberpossen verläßt und die hohlen Figuren von den Bedienten und den Studenmädchen, die einander verliebt ansingen, für immer aufgidt; wir verlangen frische Charaktere, neue Berwicklungen, die der Wirklichkeit des Lebens entnommen sind". Derjenige, der diese Wünsche zu erfüllen scheint, heißt Johann Nestroy, der mit seinem "Unbedeutenden" (1846) die Bahn, die er früher gewandelt, verlassen und wirkliche, echte Gestalten gegeben habe.

Den Erörterungen über die Vorstadtbühnen bereitete die Polizei ein jähes Ende. Schon 1844 hatte sie die Zensoren auf den nichtpolitischen Teil der "Wiener Zeitung" aufmerksam gemacht, der durch verschiedene Aufsätze "wiederholten Anlaß zu Reklamationen" gegeben habe, eine Mahnung, die 1846 nachdrücklich erneuert wurde. Gleichsam ergänzend richtet Sedlnizkh am 29. Juni 1846 den folgenden Erlaß an die Polizei-Oberdirektion:

"Wit hierortigem Erlasse vom 7. September 1840 wurde den von Ghelenschen Erben als Pächtern des Verlags der k. k. priv. Wiener Zeitung . . . . bewilligt von Zeit zu Zeit auch Referate über die wichtigsten dramatischen Produkte, welche auf den beiden k. k. Hoftheatern zur Darstellung gelangen, unter Verantwortung des Redakteurs J. E. Bernard, dann mit der weiteren Beschränkung, daß diese Referate in einem ernsten und würdigen Tone abgefaßt würden . . . . in die Wiener Zeitung aufnehmen zu dürfen.

Es ift jedoch hierorts zu wiederholtenmalen und besonders in neuerer Zeit die Wahrnehmung gemacht worden, daß von Seite der Herausgeber des in Rede stehenden Blattes die Tendenz vorherrsche, die mit dem obigen Erlasse bezüglich der Einschaltung dramaturgischer Berichte in den nichtpolitischen Teil der Wiener Zeitung gezogenen Grenzen zu überschreiten, indem sich dieselben erlauben, den ausdrücklichen Wortlaute der ihnen diesfalls erteilten Bewilligung zuwider, dei jedem Anlaß, der allenfalls einen plausiblen Vorwand dieten kann, auch Besprechungen der hiesigen Vorstadtbühnen, und zwar nicht allein der auf denselben zur Darstellung gelangenden Stücke, sondern auch der darin beschäftigten Schauspieler und Sänger in die Wiener Zeitung auszunehmen.

Obgleich nun hierorts bei der Zensurierung des betreffenden nichtpolitischen Teiles der Wiener Zeitung mit Rücksicht auf den Umstand, daß das ordnungsmäßige Erscheinen dieses offiziellen Blattes durch ein bei der Drucklegung vielleicht im letzen Augenblicke eintretendes Hemmis eine unliedsame Unterbrechung erseiden könnte, in einzelnen Fällen die Bewilligung zum Abdrucke oben bezeichneter Artikel erteilt wurde, so kann auch hiedurch ein derartiger Vorgang der Herausgeber der Wiener Zeitung keineswegs gerechtsertigt erscheinen ... Sollte es sich um Besprechung einer besonders ausgezeichneten Kunstsuckabilität, wie es z. B. mit der Sängerin Jenny Lind der Fall war, handeln, so müßte der Aussag, bei dessen Veröffentlichung ohnedies von einer Dringlichkeit oder einem Prioritätsrechte keine Rede

sein kann, vorerst im Manuskripte bei dem k. k. Bücherrevisionsamte zur ordnungsmäßigen Zensurverhandlung eingereicht und deren Erledigung abgewartet werden "20).

Das Jahr 1848 brachte auch auf dem Gebiete der Theaterkritik eine große Wandlung hervor. Vor allem wird die Situation des Theaters den neuen Zeitverhältnissen gegenüber gründlich erörtert. Joh. Nordmann spricht in "bramaturgischen Blättern" über bas Wiener Bublitum, bas sich burch Bhrafen leicht bestechen lasse und sieht vergebens im gesamten Deutschland nach dem vielbegehrten "Nationaldrama" ober dem Bolksstücke aus. In begeisterten Worten dankt Eb. Hanslick bem Raiser für die Freigebung bes Wortes, burch welche die Kritik fich neu entwickeln konne. Dem Buratheater, bas im Mittelpuntte ber Interessen steht, widmet Otto Prechtler brei große Artikel. Er zeichnet in bem ersten (Nr. 107) bie großen Aufgaben, welche biesem Theater als einer Nationalbühne, wie sie jest sein will, erstehen: Aufgaben, welche die jüngste Zeit nicht löste, wohl auch bei der "Anechtschaft des mündig gewordenen Geistes nicht lösen konnte. Die Aufgabe ber Nationalbühne ift, bas Bolk burch unmittelbare Darftellung bes Lebens in Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft zu bilden, zu veredeln, zu erheitern". Die Hofbuhne muß sich ben bewährten Dichtern Deutschlands öffnen, die Prüfung ist Sache bes Intendanten, unter Zuziehung eines Dramaturgen. Gine ber wesentlichsten

Forberungen ist die unverstummelte Wiedergabe unserer Rlassiter.

Auch Ed. Hanslick ruft in einem Artikel "Ein Kapitel über die Theaternot" überschrieben (1848, Nr. 158) nach dem Nationaldrama: "Eine deutsche Nationalbühne ist die Frucht, welche die Kunft vom Baume der politischen Erkenntnis pflücken wird; ein Leben ohne Runft ist nicht mehr ernst, sondern tot." Was das Burgtheater in dieser Zeit an Novitäten brachte, findet ziemlich fühle Aufnahme. Sogar die "Karlsschüler" erscheinen bem Referenten (Fürstedler) den Helben allzu äußerlich zu erfassen und nach Effetten zu haschen, eine "Balentine" zählt zu jenen "Dichtungen, welche uns bor bem 14. März frei, sogar fühn erschienen sein wurden, mabrend sie uns jest gar gabm und im Gegensatze zu unserer lokalen Brandliteratur fast lammfromm erfcheint". Auch über die "Maria Magdalena" Hebbels fällt derselbe Kritiker ein etwas reserviertes Urteil. "Wäre Kunst und Natur ibentisch", beginnt er, "würden wir an den dramatischen Dichter keine weiteren Anforderungen stellen, als daß er das Leben, so wie es ift, mit allen seinen kleinen Ruancen und Schattenseiten zur Anschauung bringe, und so ohne weiteres ein Stud bes wirklichen Lebens aus bem Bauberspiegel seiner Phantafie reflektiere; bann mare bie .Maria Magdalena' ein Kunstwerk erster Klasse und wir könnten höchstens die bramatische Grausamkeit tadeln, mit der der Dichter zum Teil ganz zwecklos Leiche auf Leiche häuft." Ganz ausgezeichnet verteidigt der Rezensent den Dichter gegen ben so häufig erhobenen Borwurf ber Indecenz, ber fich bann auch gegen den "Faust", gegen "Smilia Galotti" erheben müßte. "Auch wir glauben, daß sich der dramatischen Kunst in der Nachtseite des weiblichen Lebens noch eine reiche Fundgrube eröffnen wird, sobald wir nur über eine, mit der wahren Sittlichkeit nichts gemein habende, im Gegenteil meift nur ihren Mangel verhüllende Brüderie hinaus sein werden. Allein ein anderer

<sup>20)</sup> Archiv bes Minist. b. Innern.

Borwurf durfte das Stud mit größerem Rechte treffen : es ist zu leben swahr. Das sind nicht mehr ibeale Gestalten, sie sind nicht burch ibeale Beihe

geabelt und zur Kunfterscheinung geftaltet."

So zurüchaltend dieses Urteil auch klingen mag, es ist doch ein ziemlich verständiges Wort gegenüber einer ganz fremdartigen Erscheinung. Es wird immer zu den Ruhmestiteln der "Wiener Zeitung" zählen, in der ersten Reihe der Vorlämpser für F. Hebbel gestanden zu haben. Vor allem allerdings in literarischen Artikeln über die Buchausgaben, versaßt von Kuh und K. Werner, beren an anderer Stelle zu gedenken wäre. Schon die Wiederausnahme der "Maria Magdalena" am 23. Dezember 1848 begegnet einem anderen Urteil. "Man sühlte, daß in diesen anscheinend so eng abgegrenzten Stücke zwei Jahrhunderte zum Kamps und Tod gegenüber stehen, daß ein Weltgericht darin vollzogen werde." Die Kritiken Kötschers, Vischers, Kühnes und Deinhardsteins werden herangezogen, um den sittlichen Charakter des Werkes ins rechte Licht zu setzen. Der Schreiber sindet es nötig, zu begründen, daß ein Stück nochmals besprochen werde. "Es darf nicht der erste beste Feuilletonist ungestrast der ganzen beutschen Kritik und dem ganzen Publikum ins Gesicht schlagen. Wenn die Ignoranz die Autoritäten der Literatur nur erst mit Füßen treten darf, so

versucht sie das gleiche mit den Autoritäten des Staates.

Aber auch der "Judith" weiht ein Rezensent (1849) drei große Artikel, die bei manchen Ausstellungen gegen bas Übermaß der Reflexion doch erkennen, daß Bebbel mit diesem Werte "die Runft um eine Stufe vorwärts gerudt" habe, große Fehler mache nur ein großer Dichter. Und auch bei "Herobes und Mariamne" geht ber Kritiker nicht mit bem Publikum, welches das Werk abgelehnt hatte, er rühmt das versöhnliche Element des Stückes, durch das es vielleicht als Hebbels bedeutenbstes Werk erscheine. Der Aufführung des "Rubin" im selben Jahre wird ein Gespräch zweier Freunde vorangeschickt, welche in einer Julinacht dieses "Produkt voll unbändigen Humors und fantastischen Wendungen" von dem Dichter vorlesen gehört. Der eine Sprecher will dem Werke die Buhne überhaupt verwehren, besonders die des Burgtheaters, auf ber es bas Publitum als "eine Beleidigung" empfinden werbe, "ihm etwas zu bieten, was, wie es meinen wird, auf die Borftadtbuhne gehort. Die zugrunde liegende Idee wird es nicht leicht herausfinden; findet sie es aber, dann wünsche ich, daß sie ihm nicht zu kleinlich erscheine". Auch das Wegwerfen des Steines sei schädlich für die Bühnenwirtung, die der Redner ihm völlig abspricht. Aber "große bramatische Genies waren immer mehr ober weniger schlechte Theaterdichter". Resigniert setzt ber Autor fort, "ber Erfolg hat diese Ansicht leiber bestätigt". Sinige Nummern später erscheint ein Gedicht an den Berfasser bes "Rubin" von Hermannsthal und eine Fußnote ber Redaktion besagt: "Wir glauben die Aufnahme dieses Gedichtes bem Dichter, ber auf dem Gebiete ber bramatischen Runft Bebeutenbes, in ber Literatur Bleibenbes geleistet hat, in einem Momente schuldig zu sein, wo seine lette Leistung ber Gegenstand leibenschaftlicher, ja persönlicher Angriffe geworden ist." In dem Rezensenten bes "Rubin", vielleicht auch in dem zweiten Kritiker "Maria Magdalenas" möchte man Lorm vermuten, den Außerungen nach, die er gegen Hebbel über bieses Stückes getan 21). Dagegen spricht allerbings, daß im Jahre

<sup>21)</sup> S. Em. Ruh, Biographie F. Hebbels II, 383.

1851 ein in Wien auf ben "Aubin" tursierendes Spottgedicht <sup>22</sup>), das II. L. unterzeichnet war, Lorm zugeschrieben wird, "dem wir die Verse zutrauen, trogdem er sonst zu den Bewunderern Hebbels zählte. Es wäre nicht das erstemal, daß der Witz treulos ist".

Den Forderungen des ersten Auffates Brechtlers, der nur mit P. unterzeichnet war, stellte Holbein am 10. September (Rr. 246) eine "Erklärung an die dramatijchen Schriftsteller und Krititer" entgegen. Er führt aus, daß es unmöglich sei, ben Bunschen der früher von der Zensur beeinträchtigten Dichter bei den verschiedenartigsten Hindernissen sofort zu entsprechen. Er sei gendtigt, auch eine Reihe minderwertiger Produkte aus Rücksicht für die Schauspieler wie für die Kassa zu geben. Gegen diese Erklärung richtet Prechtler, diesmal unter seinem Namen, einen zweiten Artikel (21. September, Nr. 255) als "Interpellation", worin er Holbeins Darlegungen, die ein "anmaßender Schulmeisterton" durchziehe gelinde gesagt, als naiv bezeichnet, indem sie gerade die trankhaften Ruftande bes Institutes ins rechte Licht seten. Er ist so gerecht, ben Aufschwung ber letten Zeit anzuerkennen; doch jett herrsche wieder die größte Obe. Er gebenkt einer Novität wie der "Macht der Verhältnisse" von Robert. Fürstedler hatte in seiner Wochenschau, die er von Mitte 1848 ab über die Wiener Theater veröffentlichte, den Titel des Stückes in der Lage des Theaters traurig realisiert gesehen. Prechtler nennt bas Werk "ein bereits versteinertes Tenbenzstück aus antediluvianischer Periode, bessen Atte sich wie Jahrhunderte dehnen". Das Burgtheater habe "einzig und allein die Ehre und die Intelligenz des Wiener Bublitums in Betracht zu ziehen", die Kasse sei Nebensache. Er forbert ein bramaturgisches Komitee für die Annahme neuer Werke und die Sorge für einen fünftlerischen Nachwuchs, ber ganglich fehle.

Dem Interpellanten habe die Theaterdirektion burch eine Tat geantwortet, konstatiert ein Auffat vom 5. Oktober (Nr. 275). Gemeint ist die Aufführung des "Wallenstein". Das Publikum wird getadelt, das einzelne Stellen beklatsche. "Man follte folche Beifallsäußerungen für einen Guttow, beffen Dichternatur keine höheren zu erzwingen weiß, aufheben." Für "Wallensteins Lager" hat der Rezensent die warmste Bewunderung, dagegen zerfasert er die zwei anderen Teile, besonders Mag und Thekla als "leblose Schemen" bekampfend. "Der Eindruck wäre nicht tragisch, sondern gräßlich, wenn bei Max' und Theklas innerer Nichtigkeit einer aufkommen könnte." Die Aufführung wird als allen gerechten Ansprüchen genügend bezeichnet. "Ich halte die Darstellung des Wallenstein für epochemachend, darum habe ich ihr meinen ersten Artifel über die deutschen Theaterverhältnisse gewidmet. Ich denke nämlich auch in dieser wichtigen Angelegenheit nicht zu ,interpellieren', aber boch meine Meinung abzugeben, und da ich die bramatische Kunst im weitesten Umfange seit 15 Jahren studiere, bin ich dazu vielleicht berechtigt." Der Auffat trägt die Unterschrift: Dr. Friedrich Hebbel. Das hier ausgesprochene Urteil stimmt mit anderen Außerungen des Dichters überein 28).

<sup>23)</sup> S. Hebbels Werke, herausgegeben v. R. M Werner, Bb. III, S. XXII f.

<sup>28)</sup> S. Tagebücher I, 87 f., 2, 210; 473. Der Aussauf ift jest abgebruckt in ber Ausgabe Werners XI, 204—209, vgl. 457. Am 10. Oktober notierte er (II, 285), daß er vier Gulben von ber "Wiener Zeitschrift" (sic!) erhalten habe. Ik bies für biesen Artikel?

Den Beginn des Jahres 1849 charafterisiert eine bittere Enttäuschung. "Statt daß wir den wohltätigen Einsluß der Freiheit auf Künste und Bissenschaften empfunden hätten", klagt Fürstedler, "sind diese mächtigen Faktoren der öffentlichen Gesittung seit den Märztagen gewaltig abwärts gegangen, und noch ein solches Jahr dürste genügen, um für lange Zeit die Fortbildung und Entwicklung der Künste in Österreich zu vernichten." Er tadelt Schauspieler wie Beckmann und Devrient in ihrer grellen und überdeutlichen Komik. Auch die Aufnahme des "Uriel Acosta" ins Burgtheater sindet Widerspruch, es erscheint als ein schon veraltetes Tendenzstück. Zu spät! So lautet das Urteil nicht nur dei Prechtlers "Nose von Sorrent", die nur aus den Berhältnissen des Bormärz und seiner "sogenannten österreichisch-deutschen Literatur" zu versstehen sei, sondern auch dei Laubes "Struensee", dem die Bertiefung in Idee und Charakter mangle. Die beifällige Aufnahme des "Uriel Acosta" wird nur auf die große Seltenheit der Darstellung solcher Tendenzstücke geschoben.

Am 7. April erschien der dritte und letzte Artikel Prechtlers (Nr. 83) "Zur Reform der Wiener Hobühne". Eine Fußmote der Redaktion setzt sehr bezeichnend hinzu: "Wir behalten vorläusig die Bezeichnung Hosbühne bei, weil uns die Benennung Nationaltheater bei den keineswegs reformierten Modalitäten dieses Institutes ebenso wenig gerechtsertigt erscheint, als die improvisierte Belehnung des Wiedener Theaters mit diesem Ehrentitel . . . . Ein Nationaltheater muß dramatische Nationalinteressen vertreten und das ist

bis jett nicht geschehen."

Prechtlers Erörterungen, die vielfach seine früheren Aussührungen wiederholen, sind sast wörtlich in seinem Gutachten, das er an die Leitung der Hosbühne erstattete, ausgenommen \*4). Nur sordert er dort einen Dramaturgen, während er sich hier wieder sür ein Komitee einsetzt, da ein einzelner immer in Gesahr sei, einseitig zu entscheiden. Diese Außerung sand wohl den besonderen Beisall Holdeins, der sich plötzlich gegen die Anstellung eines Dramaturgen, sür die er zuerst eingetreten war, ausgesprochen. In einem Briese an die Redaktion \*40) dittet er den Bersassen, mich und die Künstler streng zu beurteilen, unsere Schwächen zu rügen, unser Irren zurecht zu weisen. Wo so richtige, gedene Ansichten das Urteil leiten, wird der Kritisierte zum Beschenkten!"

Wie die Leistung bes Dichters, so sindet auch die des Schauspielers jetzt eingehendere Betrachtung. Immer wieder erneut sich der Ruf nach Jugend im Burgtheater, dessen Borstellungen gelegentlich auch harten Tadel ersahren. Bei aller Anersennung der Einzelleistungen in "Judith" wird die Armlichseit der Kostsime in den Nebenrollen beanständet. Besonders lebhaste Anersennung sindet immer Frau Hebbel, so dei Besprechung der "Cäcilia von Albano" Mosenthals, der als Dichter "die echte Wiener Schule mit allen ihren Licht- und Schattenseiten" repräsentiere. Eingehender äußert die Kritik sich über Dawison, der an "Künstlervermögen den wenigen Herven der Bühne Anschütz, Löwe, Laroche noch weit nachstehe". Bei ihm störe "ein oft schautelnder Gang, der der Einheit und Harmonie der Bewegungen Eintrag tut und ein forcierter Ausdruck der

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) S. R. Lothar, Das Wiener Burgtheater, S. 88 f.

<sup>25) 16.</sup> April 1849, Handschriftlich in ber Hofbibliothet.

Sprache in Momenten der Begeisterung und des Affektes". Das sieht doch schon anders aus, als die "jahrelange Lobhudelei", von der auch Prechtler spricht, "für welche die Zensur der gutmütigen Kritik ein lebenslängliches

Brivilegium mit Gewalt aufgebrungen hatte".

"Bis zum 13. März war uns die Besprechung der Borstadtbühnen in unserem Blatte von Seite der Polizei und Zensurhofftelle verwehrt" melbet die Rummer 199 vom Jahre 1848. Nun finden sie wieder Beachtung, namentlich das Theater an der Wien. Zog doch dort ein noch kurz vorher verpontes Wert wie Guptows "Bopf und Schwert" ein. Wieber bereitete bie überarofie Erwartung eine Enttäuschung, der ein "Quidam" Ausdruck gibt: "Was für ein unschuldiges Ding ist dieses Lustspiel! Und es mußte erst das ganze Rüstwerk ber Rensur — boch was sage ich ber Rensur — es mußte bas ganze Spftem fallen, ebe jenes Luftspiel ben Weg auf unsere Buhne fand." Er schilbert, wie "wohlbienerische Beflissenheit" bie paar Stude Guptows, welche auf dem Repertoire des Burgtheaters standen, "von diesen Brettern" verbannte, "die längst mehr ein moderiges Antikenkabinett als die lebensfrische Welt bebeuten". Er ermuntert ben Direktor Pokorny, ben Kampf mit bem Hoftheater aufzunehmen: "Was biefes auch an perfonlichen und materiellen Mitteln voraus haben mag vor einer Privatbühne, so leibet es doch am ärgsten Fluche, welcher eine Kunstanstalt mitten in einem allseitig verjüngten Leben treffen kann: ber Bopf, ber hangt ihm hinten." Auch bem "Urbild bes Tartuffe" wird von demselben "Quidam" nur eine gute Mache nachgerühmt, leider bleibe die Darstellung hinter allen berechtigten Ansprüchen zurud. Werk wie ber "Heinrich IV." von Prechtler, trage als ein echtes Erzeugnis bes Bormary "ben Stempel innerer Unfreiheit, bes Bemantelns und Unterhandelns der freien Dichterseele mit dem Drucke von außen" an fich. Mosenthals "Deborah" heißt ein durchaus unwahres Tendenzprodukt, auch ber flache außerliche "Königsleutnant" und ber matte "Otfried" Guptows befriedigen gar nicht. So schwinden auch die Hoffnungen, die dieses Unternehmen erregte, elende Bossen von Kaiser und Elmar beginnen sich breit zu machen.

Mit einer Besprechung von Nestrops "Freiheit in Krähwinkel" setzen die Referate über das Carl-Theater ein. Diesem Stück gegenüber kann sich der ruhige Zuseher des sehr unangenehmen Gefühles nicht erwehren, "die herrstichsten und heiligsten Strebnisse seines Volkes in parodistischer Weise über die Bretter schleppen zu sehen". Mit Entrüstung wendet die Kritik sich ab von einem Produkte, wie die Judith-Parodie, "welche an Gemeinheit und Unsittlichkeit den unsaubersten Machwerken einer früheren Zeit kühn die Spize bieten könnte".

Die Jahre 1850 bis 1856 haben die Erwartungen, welche die Kritiken der Revolutionszeit erweckten, nicht erfüllt. Zum Teil mag, so sonderbar es klingen mag, die Schuld an dem Einflusse liegen, welchen die gründlichen Aufsäte über Dramaturgie und über Buchausgaben von Stücken, wie sie die Beilage, und von 1855 ab die "Österreichischen Blätter für Literatur und Kunst" brachten, auf die Theaterkritik übten. Es sind mehr Abhandlungen über Bücher, als über Theatervorstellungen, die da mit langatmigen Einleitungen zutage gesördert werden, sehr begünstigt dadurch, daß die "Unsitte der Nachtkritiken" noch nicht existierte <sup>26</sup>). Die Aufführung stand in zweiter Linie, die Kritik der

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Hanslid a. a. D. I, S. 196.

Darstellung rückte natürlich noch weiter zurück. So ift es bie Meinung ber Reit und bes Blattes, ber R. Werner, einer ber besten Essapisten, in ben "Blättern für Literatur und Kunst" (1855) Ausdruck gibt: "Es bleibt eine grobe Täuschung, wenn man glaubt, daß ein schlechtes Drama seinem Gehalte nach beffer wird, wenn es von guten schauspielerischen Kräften dargestellt wird, ober daß das Heil des beutschen Theaters auf den Schauspielern allein beruhe, und es ist daher für die objektive Beurteilung eines Kunstwerkes ziemlich gleichgiltig, ob der eine oder der andere biefer Herren eine Rolle verdorben, abgesehen davon, daß es in der Regel vergebliche Mühe bleibt, einen Schauspieler zu belehren, daß er den von ihm dargestellten Charafter schlecht aufgefaßt habe." Diese Sate sind gewiß, wie sie für die literarische Beurteilung des bramatischen Werkes gemeint sind, richtig, sie werden nur bebenklich, wenn man sie auch für die szenische Borführung, welche den Theaterkritiker allein angeht, heranzieht.

Der neue Chefredatteur Leopold Schweizer foll, nach Hanslick, sehr energische Eingriffe in die Referate gemacht haben. Er übte die strengste Benfur, gang nach bem Prinzipe Seblnigtys und gestattete keinen scharfen Tabel

an den Leistungen der Hofbühne 27). So erfährt denn Laubes Direktionsführung das uneingeschränkteste Lob. Wertvoll sind die Ausführungen, welche 1850 den neuen Leiter begrüßen. Unbilligen Ansprüchen gegenüber wird zur Geduld gemahnt. Die Hauptsache sei ein "äfthetisches Ziel", die Bühne habe "Wahrheit, nicht Wahrheit bes Augenblicks" darzustellen. Programmatisch wird geforbert : "Die klassischen Stude beutscher Literatur und Diejenigen, welche flaffisches Burgerrecht in beutscher Literatur erworben haben, muffen in möglichfter Bollftanbigfeit ben Pfeiler des Repertoires bilben. Die vaterländische Produktion hat das erste Anrecht auf jegliche Förderung. Ihres heimatlichen Charafters und ihres Haffischen Wertes halber follen bie hauptstücke eines Grillparzer niemals auf bem Burgtheater fehlen . . . Es wird eine Zeit tommen, in welcher man unbegreiflich finden wird, daß Sappho, Medea, Meeres und der Liebe Wellen, der Treue Diener, Ottokar Fremblinge werden konnten auf dem Burgtheater. Wenn fie nicht besetzt werben konnen, so forbern biese Stude allein schon gebieterisch, daß man nach ihnen die Lücken des Personals abschätzt." Diese Sape klingen so übereinstimmend mit Laubes Intentionen, daß man sie wohl für inspiriert halten barf.

Nachdem schon die ersten Jahre der Laubeschen Leitung die Verwirklichung dieser Boftulate brachten, wird die Anerkennung, mit welcher seine Neuszenierungen und Bearbeitungen überschüttet werben, leicht begreiflich und gerechtfertigt. Dem "Julius Cafar" gelten 1850 brei große Artikel, welche auch die Ausstaltung und Anordnung der Bolksmassen bewundern. Bei "Heinrich IV." (1851) heißt es: "Nicht balb ist der Kultus der Shakespeareschen

Muse in einer so kunstlerisch weihevollen Art gefeiert worden."

Bor allem findet die Wiedereroberung Grillparzers Dank und Anerkennung. Die "Medea" wird jum "nationalen Feste", ber "Treue Diener", fast eine Rovität, wird in seiner herrlichen Lehre, "ber Religion ber politischen Demut". erft jest (1851) erfaßt. Lorm erkennt bas "moderne Lebensblut". das in den

<sup>27)</sup> S. ebenba I, S. 196.

rein menschlichen Gestalten von "Des Meeres und der Liebe Bellen" flutet. So wird auch durch eine Reihe deutscher Lustspielsreprisen "ein konservierendes, sammelndes, die Güter allwöchentlich vermehrendes Bermögen unser Borzug" (1852), und Jahresrevuen betonen immer nachdrücklich, was das Burgtheater

in dieser Saison wieder geleistet habe.

Auch die Aufnahme tragischer Novitäten ist eine durchaus freundliche und wohlwollend ermunternde, wie z. B. bei Berfch' "Sophonisbe", Tempelteys "Klytämnestra", die Lorm (1856) zwar nicht eigentlich tragisch in ihren Motiven, aber reich an echtem lprischem Gehalte nennt, u. a. Was die Première eines Trauerspiels in Wien bedeutete, schildert ein Stimmungsbericht aus dem Jahre 1852: "Ein neues fünfaktiges Trauerspiel im Hoftheater das ist ein Ereignis, welchem der eigentumliche Charafter unserer Stadt, unseres Publitums eine Farbung verleiht, die in anderen Städten Deutschlands selten auftommen kann . . Der Inhalt bes neuen Studes wird besprochen, man forscht die historischen Daten nach, auf die sein Titel hinweist, malt sich die Charaftere aus, die darin vorkommen muffen und befetzt die Rollen nach eigener Willfür mit seinen Lieblingen." Die Borstellung, welcher biese Schilberung als Proömium vorangeht, ist die von Ludwigs "Makkabäern", die einen geteilten Ersolg einheimsten. Die ersten stürmisch begrüßten Akte sind nur Teile eines "zerbrochenen Ganzen", es wird ganz richtig erkannt, daß der Held das judische Bolt selbst sei, aber es fehle der Zusammenhang innerhalb des Werkes wie mit der Weltgeschichte. Erst Wiederholungen ruden das Stud dem Verständnisse des Bublikums und auch dem Wohlwollen des Kritifers näher.

Das weitaus größere Auffehen, das der "Fechter von Ravenna" erregt, spiegelt sich ebenfalls in der "Wiener Zeitung" wieder, die 1854 mehrere Besprechungen bringt. Es war "ein spezifischer Erfolg für das alte Wien, für das alte Parterre der Burg und doch auch wieder für die neuen Kräfte dieser Bühne". Später werben eine Reihe ber Dokumente bes Bacherl-Streites mitgeteilt, von einer Reprise ber "Griselbis" (1855) blickt ber Rezensent auf das neue Werk zurud: "Der Geift des seine weibliche Würde wahrenden Köhlermädchens schmiegte sich eben so genau den sozialen Anregungen jener Tage an, wie der Schmerz Thusnelbas dem politischen Inhalt der Gegenwart." Die "Iphigenie in Delphi" bient zum Anlaß (1856) bie Laufbahn bes Dichters zu stizzieren. Seine "Grifeldis" gab Wien die erste Anregung zu einer ernsten Beschäftigung mit der Frauenfrage, der beispielloseste Erfolg war der "Sohn der Wildnis": "Die Worte: Zwei Seelen und ein Gedanke flogen von allen Lippen, selbst von solchen, hinter denen kein Gedanke und kaum eine Seele zu vermuten war." Schon 1857 wird dieses Stück mehr "Komödie als Ernst" genannt.

Bon Hebbel erschien nur ein neues Wert, die "Genovefa" unter bem Titel "Magellona" (1854). Während eine Reihe von literarischen Artikeln bieser Zeit dem Dichter immer neue Huldigungen darbringen, bleibt der Theater= berichterstatter ziemlich fühl: es fehle dem Stück die Schuld und die moralische Sühne, die Katastrophe verleze ihn so wie das Publikum.

Bon drei Seiten gar wird über Laubes "Effex" (1856) einhellig außerst gunstig referiert. Es ist neben bem "Fechter von Ravenna" ber größte Erfolg des Burgtheaters. Und ebenso wie bei diesem werden auch hier ganz philologische Untersuchungen über das Verhältnis zur Quelle und über frühere Bearbeitungen angestellt. Den ungenannten Versasser bew Stückes lassen naheliegende Vergleiche mit "Monaldeschi" und "Struensee" sehr leicht erkennen. Schlimmer ergeht es Gutstow, dessen "Ella Rose" (1856) wieder beweist, "daß die dramatische Form noch nicht gefunden ist, in der die subtilsten Veweggründe des innersten Seelenlebens dem Zuschauer stets gegenwärtig zu halten wären". Dasür wird Mosenthals "Sonnwendhof" (1854) mit Anerkennung bedacht, weil ein antiromantisches Element in ihm herrscht, das besonders für die soziale Richtung im Drama ein bedeutsamer Wegweiser sei.

Im deutschen Lustspiele dominiert Bauernfeld. Im allgemeinen werden die früheren Werte gegen die neueren ausgespielt, die den modernen Anforderungen nicht entsprechen. "Mit Worten, mit ber Tenbenz, mit ber Gefinnung" heißt es beim "Franz von Sickingen" (1850), "reicht man jetzt nicht mehr aus. Wo man früher mit Gesinnung sich begnügte, ba will man jett bie Tat, wo man früher mit Worten zufrieden war, forbert man ben Gebanken." Ahnlich heißt es auch von dem "Kategorischen Imperativ" (1851), dem Preisftude, das wohl nur die "negative Höhe" martiere, die es für die Richter hatte : "Die Beit der tandelnden Gelufte mit verbotenen Waffen ift vorüber, man muß sie frei zu schwingen wissen ober ganzlich ruhen lassen." Die "Löwen von Chebem" (1853) beweisen, daß der Dichter noch auf dem Standpunkte von 1847 stehe. Nur die "Krisen" finden (1852) Billigung in ihrer feinen kunftlerischen Form; aburteilend heißt es 1857 : "Bauernfeld hatte sicher bas Beug, mehr als irgend ein anderer seiner Mitstrebenden, zu einem echt beutschen Lustspielbichter; traurig genug, daß er nur der Dichter einer großen Korporation geworden ist." Die Erwartungen, die Bauernfeld so enttäuschte, erweckt Sacklander mit seinem "Geheimen Agenten", um sie bereits mit ben "Magnetischen Kuren", benen es an "Salz" sehlt, zu vernichten. Selbst ein so vollenbetes Intriguenlustspiel wie Laubes "Rokoko" leibet an Mangel des humors. Am schlimmsten fahren aber — Die "Journalisten" (1853). Freytag komme immer zu spät, er erfasse nur zufällige und vorübergehende Erscheinungen. "Die Journalisten sind nur die noch umgehenden Geister von Tagen, die nicht mehr find. Ruftande, welche von der Gegenwart so eben begraben wurden, haben für ben Augenblick keine andere Bebeutung, als daß sie tot sind." Dem Werke fehle der nationale Gehalt, der allgemein menschliche Inhalt, die Schilberung des Zeitungstreibens sei langweilig und das Publikum sage mit Recht: "Was geht das uns an." Das Werk sei hochstens ein "bramatisches Feuilleton". Ebensowenig Gnade finden aber die Franzosen. Ein Stück, wie das "Fräulein von Belle-File", wird als unsittlich abgefertigt, und einige kleine Lustspiele werden (1852) an dem "Zerbrochenen Kruge" gemessen, ben zu würdigen man "weber ein Deutscher, noch ein Franzose, sondern nur ein Mensch zu sein brauche". "Wenn die immer wieder bramatisch ausgebeuteten Schwankungen der Gattentreue bei den Franzosen der einzige nationale Boden sind, der zu einem guten Luftspiele erforderlich ift, so wollen wir uns zum besten der Kultur gern bescheiben, in diesem Zweige der Kunst so weit hinter den überrheinischen Nachbarn zurück zu sein." Während die Darbietungen im Trauerspiele ohne Boreingenommenheit gehört wurden, hatte sich die Kritik für das Lustspiel ein abstraktes Idealbild eines nationalen Dramas zurecht gelegt, dem keine der vorgeführten Erscheinungen entsprach.

Besonders war es wohl die Beurteilung der Hosschauspieler, welche unter der erwähnten Zensur zu leiden hatte: fast ausnahmslos werden ihnen nur turze, wenig besagende Lobesworte gewidmet. Laubes neue Erwerbungen wie Josef Wagner in seiner eblen, vollen Glut, die auch ben "Hamlet" aus-zeichnen, ober die Gosmann, bei beren Grille sich "unsere Elegants mit Lebensgefahr einen Plat erkampfen, Garten und Treibhaus ihres Schmuckes berauben, um ihn der kleinen Fanchon zu Füßen zu legen", finden freudige Anerkennung. Ebenso bie oft wiederkehrende Baper-Burd, wenn auch bas Echtbeutsche ihres Naturells, das einer Julia Shakespeares eigentlich widerspreche, nicht übersehen wird. Am ausführlichsten erscheint die Seebach 1854 gewürdigt, welche "in einem bisher nicht geahnten Grabe die Gabe besitzt, die lyrischen Clemente der Frauennatur buhnlich wirtsam zu gestalten. Sie hat für Empfinbungen, von welchen es gemeinhin beißt, daß Worte nicht hinreichen, fie auszudrücken, Tone und mimische Gebärden geschaffen". Das Melodische der Weiblichkeit tritt auf ihre Lippen; ihr Greichen, ihr Klärchen dringt wie ein altes beutsches Bolkslied an die Seele bes Horers, "ihre Ophelia ist die Nachtigall des Wahnsinns". Daß der Rezensent vielfach im Sinne Laubes rebet, zeigt sich auch hier wieder in der Kühle, mit der er zwei bedeutende Künstlerinnen behandelt. Die Rettich streift mit ihrer "Iphigenie" (1851) an das Manirierte, die "Medea" erscheint 1855 tonlos und ohne Bointieruna. Und der "Ella Rose" der Frau Gabillon wird (1857) "deklamationssüchtige Außerlichkeit" vorgeworfen.

Biel aussührlicher ergeht sich die Kritik über ausländische Darsteller, am eingehendsten über die Rachel (1850) und die Ristori (1857). Die französische Tragödin wird in ihren verschiedenen Rollen charakterisiert. Sie, die durch und durch moderne Darstellerin, erscheine ganz antik in der "Phädra", weil sie es verstehe, ganz natürlich zu sein. Sie ist gefährlich sür die Nachahmung. "Sie ist bewundernswert in ihrer Art; aber die Art scheint nicht bewundernswert." Dagegen gilt für die Ristori nur die Bezeichnung: Virtuosin; eine Außerung Grillparzers wird mitgeteilt: "Ich möchte wohl Frau Ristori gesehen haben, ehe sie eine berühmte Künstlerin geworden." Rossi wird im selben Jahre zwar freundlich begrüßt, doch seinen "Esse hat das Publikum, an die edle, wahrhaft poetische Erscheinung Josef Wagners

gewöhnt, nicht ritterlich genug gefunden".

Unendlich dürftig ist die Kritik der Vorstadtbühnen; die schlechte Ware, die dort geboten wurde, macht, wie gelegentlich versichert wird, jede Besprechung überslüssig. Besonders beanstandet wird der Mißbrauch politischer Anspielungen, auch in Nestrops neuen Produkten, die Lorm "robuste Überladungen" nennt.

Mit dem Beginn des Jahres 1858 taucht eine neue Chiffre auf, welche auch dem Zeitungsleser unserer Tage wohlbekannt ist: L. Sp. — Ludwig Speidel durch einige Jahre als ständigen Referenten gehabt zu haben, gabe allein schon der "Wiener Zeitung" eine bedeutsame Stellung in der Geschichte der Wiener Theaterkritik. Aus der weitschweisigen Inhaltsangabe heraus führt er die Wiedergabe der dramatischen Handlung zur wohlbemessenen, klaren Analyse; wie man mit wenigen Worten viel zu sagen weiß, zeigen die zahlreichen kurzen Notizen, die den Vorstadtbühnen gewidmet sind. Und durch jede Außerung klingt die echte Hingabe an die Kunst, er verfügt über das wahre sittliche Pathos wie über einen kernigen, frischen Humor. Daß durch Speidel

die Kritik in Wien zum Kunstwerke geworden ist, beweisen gerade biefe

Leiftungen seiner literarischen Frühzeit am beutlichsten.

Speidel versteht es meisterhaft, von einzelnen Werken ausgehend, sich zu großen allgemeinen Gesichtspunkten zu erheben. Was bis auf ihn leicht abstrakte Theorie war, nimmt nunmehr lebendige Wefenheit an. Giner seiner erften Artikel beschäftigt sich mit einer Reprise von Ropebues "Schmuckkaftchen". Bor dieser veralteten Sentimentalität erheben sich wieder die Rlagen über den Mangel zeitgenössischer Produktion. Speidel tritt ihnen entgegen, er nennt Freytag, Lorm, Mosenthal, der es verstanden habe, "durch zeitgemäßen Stoff und edlere Behandlung desselben" dem durch die Franzosen so verwöhnten Publikum Interesse einzuflößen. Nicht die Produktion ift zu klein, der Konsum ist übermäßig groß geworden. "Und wenn die gleichzeitige Produktion keinen anderen Wert hatte, als uns die Kluft zwischen dem, was geleistet worden, und dem, was wir leiften, recht fühlbar zu machen, man mußte fie auf jede Weise ermuntern, weil sie in diesem Sinne eine lehrreiche Schule zur Erkenntnis des Schönen bilbet." Ibeen über die historische Tragobie entspringen ihm aus der Betrachtung der Laubeschen Dramen. Er stellt seinen "Struensee" weit über den M. Beers, der 1858 im Carl-Theater gespielt wurde. "Obgleich wir für das Laubesche Stück keineswegs schwärmen, obgleich wir einsehen, daß die Geftalten desfelben bes felbständigen Lebens entbehren, fo kann man biefem Trauerspiele eine außerordentlich bühnengewandte Wache nicht absprechen und im einzelnen ist so viel Geist verausgabt, daß man Laube neben Michael Beer wohl einen Shatespeare nennen mag." Auf dramaturgische Grundfragen geht er bann beim "Montrose" (1859) ein, auf beffen opernhaften Gingang bin er mit Berufung auf die aristotelische Scheidung der Künfte eine Verurteilung ber Aufunftsoper aufbaut. Oper und Schauspiel scheinen sich "das Wort gegeben zu haben, sich gegenseitig zugrunde zu richten, daß sie eines das andere in sich übernehmen. Die ganze Zukunftsoper beruht auf diesem falschen Prinzip, so wie unfer Schauspiel durch seine Reigung zu melodramatischen Effetten bis ins Mark verdorben ift". Und er fragt nun: "Haben wir ein hiftorisches Schauspiel? Fast sollte man es glauben, wenn man bloß die Titel ber Stude in Betracht zieht. Aber im Grunde ift unfer Schauspiel geblieben, was es zur Zeit der Iffland und Rogebue war. Die Deutschen haben die Reigung, alle Dinge in der Welt auf die Familie zu beziehen. Das ist ein nationaler Zug, der unserem häuslichen Geiste alle Ehre macht, der uns aber wenig befähigt, historische Schauspiele zu dichten. Im bürgerlichen Trauerspiele, von Leffing bis auf Hebbel, haben wir unsere Starke. Der Stoff ift historisch - aber der Geift! Man hat das bürgerliche Trauerspiel in historische Livree gesteckt, nichts weiter. Man hat die Geschichte im Sinne ber burgerlichen, ja ber spießbürgerlichen Familie ausgebeutet, das ist alles." Und in ganz ähnlicher Weise erhebt sich ihm die Frage nach einer deutschen Komödie bei Bauernfeld. "Gibt es eine beutsche Komobie ?" heißt es 1859. "Die Frage ist gleichbebeutenb mit ber: Gibt es eine Stadt in Deutschland, in welcher sich bas Gesellschaftsleben der Nation konzentriert und spiegelt? Wir haben große komische Talente gehabt und haben es nie zu einer Komobie gebracht." Bauernfeld hat ein deutsches Lustspiel aus österreichischen Mitteln geschaffen, und so etwas zustande gebracht, "bas man in Ermangelung eines Bessern bas beutsche Luftspiel nennen kann". Wien besitzt einen ausgebildeten, gesellschaftlichen Ton, diesen Vorteil

hat der Dichter aber nicht genügend ausgenütt, er schildert nur die "sogenannte gute Gefellschaft", die sich mit Borliebe "in jenen kunftlich geschaffenen Gesellschaftsschichten" bewegt, "beren geistiges Leben . . . sich mit Reminiszenzen aus Oper, Ballett und Schauspiel aufzuputen pflegt". Eine Reihe junger Dichter findet bei ihm freundliche Förderung. Weilens "Triftan" (1859) verrät ihm "ein echtes Dichtertalent, bas, wenn nicht alles trügt, einer schönen Bukunft entgegengeht". Bor Schlefingers "Mit der Feder" (1860) ruft er aus : "Hätten wir hundert Stude von dem Geiste und der Anmut und zugleich von dem fzenischen Effekte, wir dürften uns die Mühe nehmen, für ben französischen Ausdruck Bluette' einen beutschen zu suchen." Biel kühler steht er dem Trauerspiele "Heinrich ber Lowe" Kissels (1858) gegenüber, bas B. Lorm im "Abendblatt" recht freundlich anzeigte, während Speibel in ber "Wiener Zeitung" mit sicheren Strichen die geschichtlichen Geftalten stizzierend, nur ein durch eine historische Tragodie verdorbenes burgerliches Rührstuck erkennen kann. Gar kein Berhaltnis findet er zu Bepfes "Sabinerinnen" (1859), die ihm "als glatt, konventionell, naturlos und unpersönlich" gelten: "Paul Bepfe scheint uns ber Reprafentant jener tampflofen Bilbung zu sein, welche eine ganze poetische Richtung unseres Beitalters tennzeichnet. Diese Dichter, fo jung sie find, haben nie eine Jugend gehabt." Sie haben nicht mit Bog und Werther begonnen, sondern gleich ihre Iphigenie geschrieben. Er findet hier fraftige Worte gegen jene fritischen Kollegen, Die sich gegen ihre Überzeugung auf Seite bes Publikums stellen. "Man ift so freigebig mit bem Worte, daß die Schaubühne eine Bildungsanstalt sein soll. Man mache Ernst mit diesem Worte. Man schmeichle nicht den Schwächen und Gelüsten, man erziehe, man fteige nicht auf den Boden der Gewöhnlichkeit herab, man bilde. Erfolge, die man um den Breis der fünstlerischen Burde erkauft, find allgu teuer bezahlt." Gin ganzes Füllhorn von Wițen ergießt sich über die unglüchelige "Ruth" der Frau von Binzer (1858), die anonym in Szene ging. "Es hat nicht jedermann" heißt es "hinter einem namenlosen Drama einen Halm ober Laube zu verstecken." Die letztere Anspielung bezieht sich auf den "Cato von Gisen", der turz vorher gegeben worden, für Speidel ein gutes Spielstück, bei bem die Schauspieler ihr bestes getan, wo sie ben unbefannten Berfasser "genauer als bom Borenfagen" tennen.

Neben Laube kam Freytag erfolgreich mit einem neuen Werke "Graf Walbemar" zu Worte (1859). Speibel prophezeit, daß das Theater an diesem Stücke festhalten werde, bei allen Unwahrscheinlichkeiten. "Bon dieser, bei aller sittlichen Gebundenheit wunderbaren Freiheit des Geistes haben wenige deutsche

Dichter ein schöneres Zeugnis abgelegt."

Ungemein gerecht urteilt Speidel auch über die Birch-Pfeiffer. Er schickt die deutschen Dichter (1858) in die Lehre dieser Frau. "Das Birch-Pfeiffersche Genre ist einer höheren Ausdildung nicht nur bedürftig, sondern auch im höchsten Grade fähig. Das, was man zum Unterschied von der Tragödie und dem bloßen Schaustück das "mittlere" Schauspiel nennen könnte, wird wahrscheinlich auf ein paar Jahrzehnte hinaus das deutsche Theater beherrschen."

Mit der größten Begeisterung folgt er den Darbietungen der Schiller-Feier 1859. Bor dem "Demetrius-Fragmente" ruft er aus: "Der Mann soll noch geboren werden, der neben Schiller gestellt, nicht aussieht wie ein Zwerg." Er wendet sich in längerer Ausführung gegen den Mißbrauch von Schillers Namen: "Ihm war die Herrschaft der Massen zuwider, ja ein Greuel, wie jedem Geiste, der sich fühlt und an sich selber den Wert der Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt hat. Er war so gut wie Goethe ein geborener Aristokrat." Schuberts Vertonung von "An die Hoffnung" macht ihm "den Eindruck der höchsten Idealisierung der Wiener Couplekmusik" und Schiller erscheint ihm in dem Gedichte wie "ein idealisierter Naimund". Und besonders freudig begrüßt er die Aufsührung von "Wallensteins Lager" im Burgtheater: ist es doch "das volkskümlichste Soldatenbüchlein der österreichischen Armee".

Schon hier zeigt sich, wie der eingewanderte Schwade schnell ein echter Wiener geworden war, wie tief er sich seine zweite Heimat ersühlte. So ist sein Verhältnis zu Grillparzer auch ein äußerst vertrautes und inniges. Mit dem, was Laube an ihm getan, sagt er 1860, ist dem "größten Dichter Österreichs, dem Radetzh unter den Poeten, einsach sein Recht widersahren". Die Aufsührung des "Goldenen Bließes", dessen zweiter Teil "zum schönsten gehört, was die nachklassische Dichtung auszuweisen hat", war leider schwach besucht. Jedoch "die schlechten Tage der Theaterkasse sind manchmal die Feiertage des guten Geschwacks". Speidels Kunst der intimen Charakterisierung seiert ihren Triumph, wo er in einem kleinen Aussack (1858) die Bildnisse Grillparzers, Halms, Bauernselds und Hebels von Kriehuber nebeneinander stellte: "Die drei Erstgenannten haben bei ihren Dichtungen das Burgtheater nie aus dem Auge verloren. Diese Dichter haben sür das Burgtheater gearbeitet, wie das Burgtheater sür sie. Sie sind einander gewiß nichts schuldig: es ist schwer zu entscheiden, welche Seite der anderen mehr verpslichtet ist."

Für die Produktion der Franzosen hat Speidel nicht viel Sympathie. "Die Feenhände" und den "Verarmten Edelmann" tut er (1859) ziemlich ironisch ab, an Dumas vermißt er (1860) "jedes sittliche Pathos", nur "der Geist des Bersasser rettet die Sünden des Stückes" (bei "Bater und Sohn"). Ein Produkt wie "Der Fabrikant" repräsentiert ihm jene "dramatische Zwittergattung", die man "um der Schwäche des Publikums willen" gelten lassen müsse, "obgleich sie mit eigentlicher Kunst nicht viel zu schaffen hat". Der "Geizige" Molières ist ihm wohl ein "grandioses Charakterbild", in das der Bearbeiter Dingelstedt "mit der Schwächlichkeit eines modernen Miniaturmalers hineingepinselt" hat, aber es bleibe ein fremdartiges Werk, das "das Wesen der romanischen Dichtung im Gegensaße zum Wesen der germanischen" so recht ausschlicht. "Es ist undenkbar, daß Shakespeare die Gestalt des Harpagon hätte schaffen können — sie ist nicht der Geizige, sondern der Geiz selbst."

Bu den meisterhaften Schauspielercharakteristiken, die Speidel in späterer Zeit entworfen hat, sinden sich auch hier schon bemerkenswerte Anläuse, so kurz auch seine Bemerkungen fast durchwegs gehalten sind. Wie hübsch weißer die unvergeßliche Leistung Baumeisters in "Wenn Frauen weinen" (1860) zu kennzeichnen: "Welche frische, liebenswürdige Natur, dieser Baumeister, welch ein Meister im Leichtsinn, in der Bummelei, in der Heinersteit, und welch ein elender Stümper in der weiblichen Kunst des Weinens." Die Debutrollen Lewinskhs (1858) beweisen ihm, "daß er zu jenen reich und stark begabten Naturen zählt, denen sür die verschiedenartigsten Ausgaben die Mittel in gleicher Fülle zu Gebote stehen", wenn er auch seinem Antonio in "Tasso" (1860) gegenüber mit der Bemerkung nicht zurückhält, daß er ihn "weniger

spielte als sprach". Jos. Wagners "Macbeth" (1860) "reicht bieser Helbengestalt nur bis zur Schulter. Gin bloger Belbenspieler vermag ber Aufgabe nicht gerecht zu werden, ihre Lösung verlangt zugleich einen Charafterbarsteller". Für die Gosmann hat Speidel gar keine Sympathie und leiht seinem Gefühle in sehr starten Worten Ausbruck, wohl bewußt, in welch scharfer Opposition er ba mit dem Publikum stehe. Auch Frau Gabillon gablt damals nicht zu seinen Lieblingen, so sehr er ihr reiches Talent anerkennen muß. Bei ihrer Beatrice in "Biel Larm um Nichts" (1858) müßte man boch erft die Neumann vergeffen. "Aber vergeffe, wer tann! Bergeffe jemand jene glückliche Mischung von Empfindsamkeit, feinem Verstande und schalkhafter Laune. Wie eine im bestem Klingen gesprungene Saite wint das kleine Stimmchen in uns fort, bas unter Umstanden so machtig zu wirken verstand." Ausführlicher gedenkt er 1860 ber Seebach. Ihrer "Julia" mangelt Tem-perament, Sinnlichkeit und Leibenschaft. Viel besser gefiel ihr "Gretchen". "Für die Liebesszenen standen ihr einige seelenhafte Tone zu Gebot; aber sobald die Handlung ins Tragische umschlägt, reichen die Kräfte der jugend= lichen Künstlerin nicht mehr aus. Es ist aber nicht eigentlich ber Mangel an Begabung, sondern vielmehr der Mangel an Durchbildung, der sie an Diesem Aufflug hindert, denn wie man geht und steht, wie man spricht und sich bewegt, bas alles hat Fraulein Seebach noch mehr ober minder zu lernen." Un ihr wurde schon früher die Bognar gemessen, die sie entschieden nachahme. Sabe man aber bie "Ophelia" ber ersteren bie "Nachtigall bes Bahnfinns" genannt, so sei sie beren "Star".

Auch einige auswärtige Künstler unterliegen Speibels Beurteilung. In Dessoir erscheint ihm eine "ungewöhnliche Naturbegabung und die seinste Bildung des Gedankens". Wenn er in Faustszenen Faust und Mephisto gibt, wird dem Kritiker klar, daß "ein Schauspieler, der die eine Gestalt nicht dis auf den Grund begriffen, die andere nimmermehr darzustellen vermag". Er wird der Kistori viel gerechter, als sein Vorgänger, er nennt sie eine "Löwin" im Gegensate zu der "wilden Kate" Rachel, so sehr ihn auch das "ausgeklügelte Nachwerk" "Adrienne Lecouvreur", das sie beide vorsührten, anwidert. Mit Entzücken folgt er den "Cherubinagen" der Dejazet, welche die ganz einzige Kunst versteht, "in Wort und Geberden frivol mit Anstand zu sein".

Diese Gäste führen uns schon auf die Vorstadtbühnen; wir müssen es uns versagen, den armen Kritiker auf seinen Leidensweg durch die deutschen Schauspiele dieser Theater zu geleiten. Da ringt sich wohl mancher halb humoristischer, halb ärgerlicher Seufzer von seinen Lippen. So meint er 1858: "Das Theater an der Wien hat seit einiger Zeit so viel Glück als Verstand, d. h. so wenig als möglich. Wie man ins Carl-Theater geht, um sich zu ergößen, so geht man dorthin, um sich zu langweilen." Scharf wendet er sich gegen die Produkte D. F. Bergs, nicht ohne das Talent des Versassers anzuerkennen, aber gerade dadurch berechtigt, "den leichtstinnigen Gebrauch, den er davon macht" zu brandmarken. Eben diese kleinen Notizen sind reich an guten Witzen, so wenn es von einer Posse "Zacherl" im Thalia-Theater heißt: "Es schlagen in ganz Österreich wenig fühlende Herzen, denen Herz Zacherl nicht einmal ein stiller Wohltäter gewesen." Selbst in das Josefstädter-Theater nuß er wandern und Signora Pepita (1859) ansehen, "eine herabgekommene Größe, wie die Cholera und wie das Tischrücken lächerlich geworden".

An die Stelle Ludwig Speidels trat 1861 ein Mann, dessen Name trot seiner mehrjährigen kritischen Wirksamkeit bei der "Wiener Zeitung" der Nachwelt nur durch seine tieseingreisende Tätigkeit auf einem anderen Gediete geläusig geworden ist. Es ist Brund Bucher, der Bruder Lothar Buchers, 1826 in Pommern gedoren, von 1869 ab Sekretär, später als Hofrat Direktor des österreichischen Museums für Kunst und Industrie. Ein schöner Nachruf Ed. Leischings 28) nach seinem 1899 ersolgten Tode seiert ihn als den "Gesetzeber der kunstgewerblichen Bewegung in Österreich". Bedor er die Theaterkritik der "Biener Zeitung" übernahm, war er beim "Wanderer" tätig, ein Aufsat über "Shakespeares Anfänge im Burgtheater" zeugt auch für seine Beschäftigung mit der Wiener Theatergeschichte, für die gerade in der Zeit seiner Wirksamkeit die "Wiener Zeitung" in Aufsähen Hermann Meynerts ein reiches anekdotisches Material aufstapelte, das zwar an Grässers Sammelsurien gemahnt, aber doch einen verlässlicheren und historisch treueren Eindruck macht.

Er hatte einen schwierigen Posten schon dadurch, daß die Aufgabe, alle Schauspiele der Residenz kritisch zu versolgen, eine immer anstrengendere wurde; so hebt auch der Bortrag der Redaktion wegen siger Anstellung Emil Ruhs (22. April 1867) als externen Mitarbeiters für literarische Aussiäke hervor, daß man Bucher nicht zumuten könne, auch derartige Arbeiten zu liesern, wo er "durch die Theaterkritik so stark in Anspruch genommen sei". Allerdings tut er die meisten unbedeutenden Erscheinungen unter der Rubrik "Theaterwoche" ab, wie er überhaupt kein Kritiker "de longue haleine" ist und sich in der Ausdehnung seiner Referate sehr einschränkt. Und noch gefährlicher mußte dem neuen Manne sein Borgänger werden, mit dem in die Schranken zu treten wohl keiner der damals lebenden Kunstrichter berusen war.

Daß er gar nicht darnach strebt, Speidel nachzuahmen und seinen eigenen Weg geht, nimmt uns von vorneherein für ihn ein. Er macht den Eindruck cines etwas ängstlichen, pedantischen, zuruckhaltenden Beobachters von nüchternem Berftande und gefunder Auffaffung. Rein Schriftsteller von hinreißender Darftellungsgabe, verfügt er über einen trockenen, etwas morosen humor, ber oft gang ausgezeichnet wirkt. So meint er g. B. bei einem Stude von Benedir, dem das Bublikum trot der vollendeten Aufführung nicht zuklatschen wollte, ce habe offenbar gefürchtet, ber Dichter konnte fich von diesem Beifalle etwas zueignen wollen; bei ber "Gustel von Blasewiß" (1860) bekommt er Angst vor einem Buche Düngers; er preist Raupachs "Schule bes Lebens" (1863) als besonders forbernd für die Sittlichkeit, weil, wenn die jungen Mabchen ba sehen, welche Qualen der Langweile sie durch übertriebene Sprödigkeit über sich heraufbeschwören konnen, fie gewiß schleunigst in sich gehen. Auf ber Höhe Speibelscher Kunft hat Bucher Die Kritik der "Wiener Zeitung" nicht erhalten. Aber er hat sie auf einem ganz achtungswerten Niveau zu behaupten gewußt. Seine Chiffre B. und BB. steht fast unter sämtlichen Theaterartikeln bis ins Jahr 1869 hinein, nur gelegentlich erscheint ein V. das wohl Rubolph Balbek bedeutet. Auch in seiner neuen Stellung ift er Mitarbeiter des Blattes geblieben und dürfte an den zumeist ununterzeichneten Artikeln bis Ende 1872 noch den Hauptanteil haben.

<sup>28)</sup> S. Kunft und Kunfthandwert II, 229.

Anonyme Auffape des Jahres 1860 schildern die Borliebe des Burgtheaterpublitums für das Namilienstück und seinen Efel por den ftarken Erschütterungen der Tragödie. Auch Bucher setzt mit Klagen über das Schwinden bes Interesses an ernsten, großen Schauspielen ein. So heißt es bei bem "Perseus von Macedonien" Nissels (1862), dem er wohlwollend gesinnt war 29): "Die Abneigung gegen Dramen mit nackede Füß', wie eine hiesige Autorität sie genannt haben soll, ist gegenwärtig so allgemein verbreitet, daß man sie schon deswegen nicht ignorieren kann"; und an Lindners "Brutus und Collatinus" (1867) bewundert er schon den Mut, "einen Stoff aus ber alten Welt auf die Buhne zu bringen". Die meisten Versuche in dieser Richtung finden in ihm einen Förderer. Er anerkennt die Fortschritte und das Streben Beilens bei manchen ftarken Bebenken, er verteidigt die "Fabier" Freytags (1861) nicht nur gegen Kritik und Publikum, sondern auch gegen die entstellende Bearbeitung, die sie auf dem Burgtheater erfahren haben. Er begrüßt freudig die Aufführung des "Treuen Diener" (1866) mit ironischen, öfter wiederkehrenden Sieben gegen Gottschall, der gesagt hat, Wien habe in Grillparzer und Bebbel seine "aparten Klassiker": "Jeder nach seinen Kräften. Leipzig hat Benedig und Gottschall, wir muffen uns mit Grillparzer und Hebbel begnügen." Gerade dem letteren wird er aber wenig gerecht. Der "Wichel Angelo" (1861) ftimmt ihn bei aller Bewunderung der Schönheiten bedenklich gegen die sich vordrängende "polemische und didaktische Tendenz", die gefährliche "Proklamierung des souveränen Selbstbewußtseins als einzige Autorität für ben schaffenden Rünstler". Besonders scharf geht er gegen die "Ribelungen" (1863) ins Zeug, vom Standpunkte ber Bühne scheint ihm Geibels Dichtung weitaus vorzuziehen. "Ist es wirklich recht und der Mühe lohnend", fragt er, "in eine neue Form einzugießen, was einmal in klassischer Gestalt schon vorhanden?" Dafür ift ihm die "Agnes Bernauer", die 1868 im Carl-Theater gespielt wurde, trot ihrer Peinlichkeit "mehr als ein Dutend buhnen= gerecht gemachter Stücke" und "Maria Magdalena" nennt er (1869) "ein von falschen Brämissen sich erhebendes Werk von herrlichster Konsequenz". Gegen Halm, bessen "Fechter von Ravenna" 1868 schon zum Teile wie ein Anachronismus erscheine, wendet er sich bei Gelegenheit des "Wildfeuer" (1866). Solche Probleme muffen "mit sicherer, nicht zaghafter Hand" angefaßt werben. Das Ganze ist "ein spstematisches Aufstacheln der Sinnlichkeit". Gar nichts mehr übrig hat er für Guptow, beffen "Beifes Blatt" 1864 ihn wie eine "Barobie von Neftron" anmutet.

Mit großem Interesse versolgt er die Shakspeare-Bearbeitungen, die Laube bringt. Er protestiert (1861 und 1868) gegen den in einen Abend zusammengezogenen Heinrich IV. und freut sich über manche dem Hamlet 1868 wieder einverleibte Stellen. Mit großer Genugtuung begrüßt er den "König Iohann", für die Aufführung der Historien eintretend: "Man wird in Zukunst den zweiten Richard so wenig mehr entbehren wollen, wie den dritten, und es nicht als Dogma gelten lassen, daß der vierte Heinrich nun in einer Zusammenziehung möglich sei, welche Falstaff zur Hauptsigur des Stückes macht." Und er will diese Werke möglichst unverkürzt erhalten wissen: "Besser es bleibt ein überflüssiges Wort stehen, als daß die Gartenschere alles wuchernde

<sup>21)</sup> S. Riffel, Mein Leben, S. 148.

Grün mit Blüten und Früchten wegschneibet." Dagegen kann er sich mit bem "Wintermärchen" (1862) durchaus nicht befreunden. "Der wohl die meisten Erwartungen übertreffende Erfolg kann nichts an der Ansicht ändern, daß die Mühe besser auf ein anderes Stuck Shakespeares ware verwendet worden. Aus dem Märchen macht alle Dube des Bearbeiters fein echtes Drama und es wird auch nie ein anmutiges Spiel." Die Bearbeitung mit ihren Dingelstedtschen Zusätzen und Pantomimen findet er ebenso jammervoll wie bie Musik Flotows. Ein beutsches Lust- und Schauspiel — bas ist ber sehnlichste Wunsch des Kritikers, den aber die überwiegende Masse der Produktion ganglich unerfüllt läßt. In ben Rlagen über die Begunftigung, die der leichten Produktion im Burgtheater zuteil wird, stede viel Heuchelei. "Man will sich zwar rühren und erschüttern lassen, aber der tragische Schluß soll nicht die heitere Stimmung beim Abendessen ober die Ruhe der Nacht stören." Bergnügen eigener Art", ruft er bei Benedig 1869 aus, "ist und bleibt boch so ein beutsches Luftspiel! Die Welt wird alt und wird wieder jung, die gewaltigften Ereignisse geben an uns vorüber, neue Generationen bringen neue Forberungen, Bedürfnisse, Anschauungen mit — und der deutsche Lustsvielbichter allein wird nichts davon gewahr."

Einem Stücke wie bem "Raufmann" biefes Dichters (1865) fehle nur eines : "Couplets über ben banischen Krieg, ben Gemeinderat und ben Staub auf der Ringstraße — sonst ware es geschaffen für das Theater an der Wien." Mit Recht entruftet er sich über Müller v. Königswinters "Sie hat ihr Herz entbeckt" (1867), "ein Prachtftuck der Afterpoesie, wie nur je eines auf die Bretter gebracht worden", und wiederholt dieses Urteil nachdrücklich verstärkt vor dem Preislustspiele "Über den Parteien" (1869), das er mit vernichtender -Fronie verfolgt. Dieses Los teilt auch "Pitt und For" von Gottschall (1864), bessen Name überhaupt, wo er auftaucht, den Kritiker in hellen Zorn bringt. Er meint, ber Abend werbe benen zu benten geben, die immer über die Bernachlässigung ber zeitgenössischen beutschen Produktion im Burgtheater klagen. "Nichts macht mehr Propaganda für die Bühnendichtung der Franzosen, als Stude in ber Art von Bitt und For', Unsere Freunde' von Max Ring und so manches andere, das im Laufe der letten Jahre in Szene gegangen ift." Ebenso wenig behagt ihm Hacklander. Als Lichtpunkte heben sich die neuen Arbeiten Bauernfelds ab. "Aus der Gesellschaft" beweist (1868), daß der Dichter Aug und Ohr für die gegenwärtige Welt habe, auch die "Moderne Jugend" (1869) setze ausgezeichnet ein, um freilich zum Schlusse bie bebenkliche Frage offen zu lassen: "Das wäre die moderne Jugend?" Bei alteren Lustspielen wie Schröbers und Ifflands Stücken, ober ber "Lästerschule" und ben "Journalisten" tritt er für Darstellung im historischen Kostume ein, sie sind nur zu erhalten, "wenn man fie auch wirklich als Gemälde einer bestimmten Reit und ihrer Sitten behandelt".

Das Schauspiel beherrscht, wie Speidel vorhergesagt, die Birch-Pfeisser, die viel an der seigen Versöhnlichkeit des Publikums Schuld trage. Er freut sich über den Durchsall der "Frau in Weiß" (1866), "mehr Stuck als Stück", das ins Josefstädter-Theater gehört. Hat er früher einmal dem Burgtheater das Recht auf "Hausmannstoft" zugestanden, wenn sie nur schmackhaft ist, so setzt er hier hinzu, die höhere oder niedere Organisation des Magens müsse wahl bestimmen. Das Burgtheater kann "solche grobe Spässe nicht verdauen,

und wenn es sich daran gewöhnen sollte, würde es aufhören, das Burgtheater zu sein. Sind denn unsere besten Kräfte dazu da, einen solchen Wechselbalg auf-

zupäppeln?"

Schon aus der Bemerkung über "Pitt und Fox" ging hervor, welch wohlwollenden Standpunkt ganz im Sinne Laubes Bucher der modernen französischen Produktion gegenüber einnimmt. In dieser Frage wird er oft wahrhaft beredt. "Wir sollen", ruft er 1865 aus, "den Runkelrübenzucker bevorzugen, weil er ein Erzeugnis der heimischen Industrie ist? Mit vornehmem Achselzucken, mit bem landläufigen Absprechen über französische Ware und Ifflandschen Kamilienjammer ift ba nichts getan. Der alte Iffland und die neueren Franzosen malen bas Leben, die Sitten, bas Rühlen und Denken ihrer Zeit und ihrer Heimat mit aller Treue mit großem Talente, und wählen nur Borwürfe, denen ihr Talent gewachsen ist. Wir sollen den Franzosen bloß beshalb die Türe weisen, weil wir so viele geschickte Leute haben, welche den Geftalten Ifflands und Ropebues moderne Kleider und Titel aufhängen und uns zumuten, dieselben für lebendige Geschöpfe zu halten ?" Jedes neue Stud erfüllt ihn mit Bedauern, sich abermals überzeugen zu müssen, "wie viel größer bie Begabung der Franzosen für biefes Kunftgenre als das unserige ift". Über Affland zu spotten, war das Recht Schillers, nicht jener, "die seine Kommerzienrate in Tricots und die Fahnriche in Harnische steden und ihnen historische Namen geben. Das bewegtere politische Leben hat bis jett nicht gehalten, mas die Bühne von ihm gehofft hatte. Die Tragödie ist kaum über Raupach hinausgekommen, und das burgerliche Schauspiel stedt total in Ifflands alten Kleibern; daß das Theater überhaupt mit der Zeit in Kontakt bleibt, danken wir fast ausschließlich ben Franzosen". So feiert er bas französische Luftspiel, auch auf die Gefahr hin, daß es in Leipzig wieder einmal heiße, die Kritikber "Wiener Beitung" zuchtige die Deutschen mit Storpionen und winde ben Franzosen Lorbeerfranze. Was er bewundert, ist besonders die szenische Technik. während er gegen die Stoffe sehr starke Bedenken hat, zumeist moralischer Natur. Den "Letten Brief" nimmt er zwar gegen ben Borwurf ber Immoralität in Schutz, boch die "Alten Junggesellen", Sardous "Hagestolze" geben ihm Anlaß zu nachbrucklichen Borbehalten. Schlieflich werden ihm die fortwährenden Chebruche, ohne die kein frangolisches Stud mehr benkbar scheint, zuwider, er fragt, ob das Publitum nicht doch endlich biefer "ewigen Mesalliancerechtfertigungen mit obligater Kourtisanenbegleitung" überdrüssig werde, und wendet sich von all den Nachahmungen der "Kameliendame", wie Mosenthals "Madelaine Morel" (1871), entrüftet ab. "Das Hebbelsche bar-über kann kein Mann hinweg', wäre also glücklich überwunden. Wir hoffen noch zu erleben, daß (auf der Bühne!) der Liebhaber von der Geliebten vor Abschluß des Heiratskontraktes den beglaubigten Nachweis einer bewegten Bergangenheit fordert, da er sonst unmöglich glücklich werden könne."

Das bedeutsamste Ereignis dieser Epoche der Burgtheatergeschichte ist der Sturz Laubes. Die "Wiener Zeitung" verhält sich natürlicherweise äußerst schweigsam den Gerüchten über die Konstlikte in der Leitung der Hoftheater gegenüber, sie bringt 1867 (Nr. 230) eine offiziöse Notiz zur Rechtfertigung des Generalintendanten gegen verschiedene ungerechte Angriffe und Berdächtigungen, und weist 1868 (Nr. 33) Laubes Aufsätze in der "Neuen Freien Presse" zurück. Auch das Urteil über Laubes "Burgtheater" (1869) lautet sehr ungünstig:

es sei eine neue Tendenzschrift, in der seine Leitung "im Lichte der Unsehlsbarkeit erscheinen, die nachfolgende um so stümperhafter dastehen" soll. Ein Kritiker — vielleicht wohl Em. Ruh — tadelt "die Glorisizierung der französischen dramatischen Literatur der Gegenwart, die Proklamierung des Erfolges als höchste Instanz", aber er ist doch so gerecht zuzugestehen: "es ist das Tagebuch eines Mannes, welcher dem Institute sein bestes Wissen und Können vollständig zur Verfügung stellte, welchem es mit dem, was er tat,

wirklicher und heiliger Ernst war".

Schon um seiner Haltung gegen Hebbel willen ist Emil Kuh Laube gram. Das läßt er bei mancher Gelegenheit mit einfließen, so in seinem trefflichen Netrolog auf Ludwig Löwe (1871), in dem er bessen ganz einziges "Einvernehmen von brennender Einbildungstraft und pulsierendem Herzen" feiert. Ihm wurde der Übergang ins ältere Fach so schwer, weil seinem lyrischen Talente die Gabe der Charafterisierung fehlte. Gerade deshalb aber "hätten ihn nicht Hindernisse von außen stören und einschüchtern sollen. Der artistische Direktor bes Burgtheaters, Heinrich Laube, fand es angemessen, solche Hindernisse zu schaffen". Und ausführlicher kommt er auf Laube zu ibrechen in seinen drei großen Nachrufen auf Friedrich Halm aus demselben Jahre. Er charakterisiert jedes seiner Werke: "Nie vorher und nie nachher hat ein Dichter die reale Welt berart mit falschen Goldblättchen überkleibet, wie er es im Sohn ber Wildnis' getan hat. Die in Locktonen schmeichelnde Abkehr von ber auch in ber Kunst unerläßlichen Naturwahrheit stimmte zu bem bamals traumseligen Wien." Er schilbert seine Berbindung mit der Rettich: "Wie Julie Rettich in ihrer Darftellung bem zutraulich Menschlichen ein wenig entfremdet war, so zog sie auch im Leben eine Schranke um sich. Beiben war ein bigotter Ibealismus eigentümlich, der den stilvollen Bortrag und das gemäßigte Pathos begünstigte, das Gemeine bandigte und das Rohe fernhielt, zugleich jedoch die einfältige Größe markierte und die Tone des Berzens zuweilen um ihre Unbefangenheit betrog." Bei ber "Iphigenie in Delphi" zeigte sich die vielerprobte "Abneigung des Publikums gegen klaffische Stoffe", boch auch "Beinrich Laube hütete fich ernstlich, biese Abneigung zu bekampfen, es mußte ihn benn ein perfonlicher Beweggrund ober eine Laune veranlassen, mit einem Drama aus der griechischen oder römischen Fabel einen vorübergehenden Bersuch zu wagen". Halm wurde unter Laube spstematisch zurudgesett, beshalb brachte er ben "Fechter von Ravenna" anonym. Ruhig urteilt Ruh über Laubes Abschied vom Burgtheater. "Schonendes Benehmen lag nicht in seinem Charafter", so entfesselte er einen Kleintrieg gegen sich, bem er jum Opfer fiel. "Münch, in seiner leicht bestimmbaren und launenhaften, sowie in seiner bequemen und beschaulichen Art, war zum Leiter eines Theaters nicht gemacht. Dem entschiebenen Sandeln vom Sause aus abgekehrt, wurde er noch durch die Gegnerschaft Laubes und die damit zusammenhängenden störenden Einflüsse in seinen schwachen Anläufen gehemmt ... Nichts Schlimmeres hätte ber erbittertste Feind dem Freiherrn von Münch zuzusügen vermocht, als dieser sich selbst durch die Annahme des Intendanzpostens wirklich zugefügt hat."

Nicht so unumwunden und kräftig, aber doch in wohl verständlichen Andeutungen klingen die Klagen über Rückgang des Hoftheaters unter Halm und in der unmittelbar anschließenden Zeit durch die Theaterreferate hindurch. Man bemäkelt ungenügende Klassischerberstellungen wie des "Wallenstein" (1870),

man bebauert unglückliche Experimente wie den "Lear" Lewinstys, und rügt oft die schlechte Inszenierung. Auch die Novitäten, welche nach Laubes Abgang bas Bühnenlicht erblicken, finden selten Zustimmung. Schon die "Jabella Orfini" Mosenthals (1869) wird als "Stud in fünf Attschlussen" abgefertigt, seine "Maryna" (1870) gibt Anlaß zu einer ausführlichen Charafteristik. Der Dichter werbe nicht mübe, "die sprobe hohe Tragodie zu umbuhlen, doch auf Schritt und Tritt folgt ihm eine bralle Dirne und kompromittiert ihn vor ber vornehmen Gesellschaft durch ihre Liebkosungen und Reminiszenzen an alte Beziehungen. Die beim Burgtheater protokollierten großen Firmen haben seit einer Reihe von Jahren so viele unglückliche Fürstinnen konsumiert, daß die hochfeine Ware zu Ende geht und man schon anfängt, Mittelgut zu verarbeiten. Die Blatverhältnisse bringen es gegenwärtig so mit sich, daß die Heldin eine Hauptperson ist; sollte es ber Direktion gelingen, wieder einen großen Gelben aufzutreiben, so werden die Amazonen, Selbstherrscherinnen und kuhne Aben-teurerinnen etwas mehr Ruhe haben. Aber vorderhand muß Fraulein Wolter vor allem ziehen und tragen, wie der Theaterjargon sich so bezeichnend ausbrückt".

Diese Bemerkungen, die ihrem Geiste nach Emil Kuh zuzugehören scheinen, zielen zugleich auf Weilen, dessen "Rosamunde" unbedingt (1869) abgelehnt wird, während der "Graf Horn" (1870) wenigstens teilweise Anerkennung erfährt. Der "Landfrieden" Bauernselds wird zu den "unerquicklichsten Erscheinungen" gerechnet, nur die "Maler" Wilbrandts (1871) verdienen den Shrennamen eines deutschen Lustspiels. Selbst die Aufführung des "Bruderzwistes im Haus Haben Lustspiels. Selbst die Aufführung des "Bruderzwistes im Haus Haben krodutte der Franzosen begegnen gelangweilten Auch die neuen Produtte der Franzosen begegnen gelangweilten Aushauern. Zwar deweist noch "Umtehr" (1869) dem Kritiker, wie wenig wir noch des Sittenbildes entbehren können, aber Dumas Schauspiele "geben sich nur die Miene, irgend ein Prodlem lösen zu wollen, vor welchem die Vesellschaft disher kopsiden stehen geblieben ist, wenn es aber dazu kommt, schleicht er um das Hindernis herum". Am schlimmsten aber steht es mit ihren hochmoralischen Stücken, wie der "Christiane" Gondinets, von der man wohl sagen darf, "daß uns noch immer lieber als eine solche Kunst die Leichtsertigkeit ist, welche nichts anderes sein will, als lustig".

Auf die Darstellung kommt Bucher zwar regelmäßig zu sprechen, ohne aber ausgeführte Bilber zu liefern. Mit großem Jubel begrüßt er die echte Natürlichkeit der Schneeberger, er ist ein großer Verehrer der Baudius, die eine "Marianne" in den "Geschwistern" gab, "wie wir seit den Zeiten der Neumann nicht gehabt haben". Frau Gabillon wird auf ihre Domäne, das Lustspiel, gewiesen. Bollständig abgetan erscheint ihm die Rettich. "Wo ist die Zeit", fragt er 1861, "in welcher Frau Rettich als eine Weisterin im großen Stile galt?" Auch vor dem Gretchen der Seebach gedenkt er (1863) traurig der Zeit, wo noch nicht alles an ihr Manier war. So befriedigt ihn der alternde Joseph Wagner nur zum geringsten Teile mehr, er ist kein Fiesco, kein Wallenstein.

Dagegen freut er sich Sonnenthals großer Fortschritte, wenn auch sein "Phaon" (1861) durch seine Erscheinung etwas leidet: "Es geht den Liebhabern in Wien offenbar zu wohl." Recht steptisch stellt er sich einer neuen Erscheinung von 1867 gegenüber: Friedrich Mitterwurzer. Sein "Hamlet" ist

ihm "ein Bild von verschiebenen Meistern" voll Effekthaschereien, der "Tellheim" bagegen sei jedenfalls originell. "Er sprach mit aller Welt im Kommandoton, und zwar in einem recht verdrießlichen; Jähzorn schien die Haupteigenschaft Tellheims zu sein, überall polterte er und man begriff nicht, weshalb das Fräulein von Barnhelm einem solchen Liebhaber nachgereist." Und auch 1871 kann sich die Kritik noch nicht mit ihm befreunden: "Dieser Schauspieler ist merkwürdig durch die Sewandtheit, mit welcher er jeden, dann und wann sich vordrängenden natürlichen Ton immer noch erhascht, um die Einheit seiner manirierten Sprechweise nicht zu zerstören." Es wird bezweiselt, "daß sein Ton

jemals hier ansprechen werbe".

Besonders hervorgehoben mag die Stellung werden, welche der Kritiker dem neu auftauchenden Genius Charlotte Wolters gegenüber einnimmt. Er freut sich bei ihrem ersten Auftreten (1861) von allen Seiten zu hören, man habe schon in ihren Kammermädchenrollen im Carl-Theater ihren Beruf zur Tragit entbeckt. Banz ähnlich wird später (1864) in einem anonymen Artikel erinnert, daß, als Emil Devrient in den "Memoiren des Teufels" spielte, eine ganz unbekannte Schauspielerin ihm zur Seite ftand, welche für gewöhnlich nur mit den unbedeutenosten Rollen bedacht, bei Gelegenheit eines Gaftspieles einige Bogen erhielt. Und einige Personen im Hause waren überrascht durch die sichere Tournure und den kuhl vornehmen Ton, den das junge Mädchen in dieser Partie (Gräfin Cerny) anschlug und meinten, sie scheine eine bessere Beschäftigung zu verdienen. Aber die Praktiker lachten: "Aus der wird im Leben keine Schauspielerin! Seitbem sind sechs Jahre vergangen, und seit zwei Jahren ist die einstige Gräfin Cerny eines Borftadttheaters erste tragische Schauspielerin in Wien." Bielleicht stammen biese Zeilen aus Rub. Balbeks Feber, der ja persönlich einen großen Anteil an der Entdeckung der Wolter gehabt hatte. Bucher erkennt gleich beim ersten Auftreten das große Talent, das durch eine gänzlich vernachlässigte Deklamation hindurchblicke. Und er hat noch oft Anlaß, die zahlreichen Betonungsfehler, das ungleichmäßige Tempo der Rede mahnend anzumerken. Aber er braucht von seinem ersten Urteile nichts hinwegzunehmen. "Gin Talent von fo intenfiver Gewalt besitzen wir unzweifelhaft nicht, haben wir feit langem nicht befessen .. Was fie uns gibt, ift burchaus echt und wahr, sie hat ben Mut ober wenn man will die Naivetät mit ihrer vollen Empfindung herauszugehen und jenen natürlichen Takt, welcher fie das Maß des Schönen nicht überschreiten läßt." So spricht er schon 1861. Als sie 1864 das Detret erhält, stellt er fest, wie ganz sie dem Burgtheater gehöre, dem sie alle ihre Künftlerschaft banke. "Als eine blendende Erscheinung trat sie vor uns hin, aber mit der ausgesprochenen Reigung, nur der Inspiration und bem Temperament zu folgen." Reben fie mochte er gerne Rlara Ziegler stellen, die er 1869 als würdigste Nachfolgerin der Rettich feiert. Sie würden sich auf das Glücklichste erganzen: "Naturell, Ursprünglichkeit, rasch pulsierendes Blut auf der einen, gediegene Bilbung, Sinn für das Maßvolle, sichere Bewältigung alles Formellen auf der anderen Seite."

Damals schon ertonten die Klagen über den "Verfall" des Burgtheaters. Es ist vielen (1861) "erwiesene Tatsache, daß unser Burgtheater furchtbar gesunken' sei und nicht an "ehemals" heranreiche (das behaupten besonders alle, welche das Shemals nur vom Hörensagen kennen), erst wenn wir uns einmal wieder die anderen deutschen Bühnen angeschaut haben, psiegen wir

milber und nachfichtiger zurudzukehren". Bucher stellt ben Begriff "Schule bes Burgtheaters" fest: "Schauspieler von Talent brauchen nur einige Jahre beim Burgtheater zu sein, um unwillfürlich sich bem Stile zu affommobieren, welcher in Anschütz und Richtner am glanzenbsten verkörpert ift. Diese selbst tehren freilich nicht wieber, auch ihre Art überträgt sich nicht ganz auf Reuere, sondern unterliegt den Wandlungen der Zeit — wenn sich wirklich eine Schule im ftrengen Sinne bes Wortes nach ihnen bilbete, wenn nicht mit bem vielverletzerten jungen Nachwuchs' auch frisches Blut, selbständige Anschauung, ber geistige Sauch einer anderen Generation herein tame, wurde bas Burgtheater bald genug von anderen Theatern überholt werden! Aber was echt und wahr ift an der Wiener Schule, das pflanzt sich sicher fort." Und in Heinrich Marr, ber 1865 gaftiert, wird ein "verwandtschaftliches Clement" zum Burgtheater entbeckt: "Das Streben zum Ganzen, bas Gin- und Unterordnen, das liebevolle Studium der Zeichnung des Dichters — darin suchen wir den Unterschied ber alten Schule von jener neuen, welche bie Gruppierung bes Driginals willfürlich verschiebt, auf eine Figur alles Licht konzentriert und das ganze Bemälbe auf ben Ropf stellt." Das Burgtheater ift ihm die einzige beutsche Bühne, welche "ein spftematisches volles Repertoire bietet. Bier allein wird ein hiftorisches Ganze angestrebt". Er konstatiert, daß alle Bersuche mit Absonderlichkeiten, ja felbst bas Tendenzstück, im Burgtheater unmöglich sind. Unter biefe Etifette faßt er Stude wie "Narciß" ober "Deborah", Die ihm bei ihrer Aufnahme (1864) wie ein lächerlicher Anachronismus erscheint.

Der Zustand der Bolksbühnen hat sich noch in keiner Beise gehoben. Ein anonymer Artifel von 1860 kennzeichnet die Situation des Wiener Lokalstückes. Sechs Theater pflegen dasselbe Genre. "Aber vielleicht befindet sich bas Wiener Lokalstück im Jahre 1860 auf einer solchen Stufe von Bollkommenheit, daß es der höchste Ehrgeiz einer Theaterdirektion sein muß, bies und nur bies Genre ju pflegen? Daß Gott erbarm! Bolfsstücke im wahren Sinne versteht man nicht zu schreiben, Possen will man nicht schreiben, bem Wort Boffe scheint in den Augen der Bolfsbichter etwas ehrenrühriges, gemeines anzukleben. Je weiter fie fich von ber Schilberung bes wirklichen Lebens entfernen, je weniger es ihnen gelingt, Charaktere zu zeichnen, um so lieber gebrauchen sie Bezeichnungen, wie Lebensbild, Charaftergemälde u. s. w.; nur lotal find die Stücke immer, wenigstens dem Namen nach; kommt Wien nicht schon im Titel vor, so wird es doch als Ort ber Handlung angegeben, Wiener Gassen und Lokalitäten werden im Text genannt, es wird Wienerisch gesprochen. Damit freilich ist das Lokale auch zu Ende. Was geschicht, könnte im wirklichen Leben entweder gar nicht oder überall geschehen . . . wir wüßten außer Anton Langer keinen unter den Lokaldichtern, der Blick und Geschick hatte. mehr als bloße Episoden aus dem vollen uns umgebenden Menschenleben herauszugreifen." In der elenden gegenwärtigen Broduktion äußere fich leider immer beutlicher ber schäbliche Ginfluß eines einzelnen Schriftstellers. "Wir brauchen ben Mann nicht zu nennen, ber, eine genial angelegte Natur, ein Meister in der Raritatur und Parodie, dem Sang jum Niedrigkomischen, jum Berhalten und Herabziehen alles Soheren mit den Jahren immer ausschließlicher nachgegeben hat."

Diese allgemeinen Gesichtspunkte leuchten burch Buchers Besprechungen ber einzelnen zahllosen Novitäten wieder hindurch. Jede neue Direktion erweckt

Hoffnungen, die sich schnell wieder in Enttäuschungen wandeln. Das Kai-Theater verspricht bei feiner Eröffnung ein Beim ber Wiener Duse zu werben — es tritt eine Reihe nordbeutscher Schauspieler auf und man spielt zwei frangosische Luftspiele und eine Pariser Operette. Der Kritiker halt an seinen Uberzeugungen fest, und konstatiert 1860 mit einer gewissen Befriedigung: "Als Herr Treumann in einem Couplet ben frechen Menschen glückliche Reise wünschte, welche sich erlauben, die in seinem Theater vorzüglich gepflegte Richtung als verkommen zu bezeichnen, dröhnte das Haus von dem Applaus bes tonangebenden Publikums." Ebensowenig befriedigt ihn das planlos hin-und hertappende Carl-Theater, nur Frl. Kronau und manche der für sie gegebenen franzbsischen Sensationsstücke — besonders "Frou-Frou" (1870) erregen wirkliches Interesse. Diesen beiben Buhnen entlocken ihm den Stoßseufzer (1861): "Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, der froh ist, wenn er Abnehmer für Freikarten findet." Um das Theater an der Wien steht es nicht besser. Der Eröffnung des Schwender-Theaters weiht er 1867 nur die witige Bemerkung : "Die Gartenrestauration, welche sich unmittelbar vor dem Theater befindet, bietet große Annehmlichkeiten." Bon Autoren wird besonders D. F. Berg als Hauptverderber aufs Korn genommen, oft in den startsten Ausbrücken. Gin Produkt wie "Er und sein Weib" (1864) heißt direkt eine "Frechheit". "Da erhebt dieselbe Hand, welche den ganzen Abend im Rote wühlt, sich gelegentlich ein Zeugnis abzulegen für die Beiligkeit der She, die schmutigsten Wite und moralifierenden Tiraden fließen aus demselben Munde." In der "Pfarrerstöchin" (1868) gefielen "die edlen Partien des Stückes sehr wenig — umsomehr die uneblen". Über eine Pantomime im Carl-Theater (1867) heißt es: "Sie beginnt gleich damit, daß der alberne Liebhaber sich auf einen glühenden Dfen sett — wurde noch ein feuerfester Schrank erbrochen und ein Kind verflucht, so könnte man sagen: sie hatten uns eine Bergsche Posse vorgetanzt." Auch Friedr. Kaiser erfährt wegen zoten= hafter Wite (1862) eine scharfe Zurechtweisung, freilich nahm gerade um ihretwillen das tonangebende Publikum allen Widerfinn und alle Langweile hin. Es ware sehr traurig, wenn eine Posse wie Bittners "Wiener Leben" (1867) Recht hatte. "Wien ware eine Stadt, in welcher die eine Salfte ber Bevölkerung an Gehirnerweichung leidet und die andere Hälfte von dem gleichen Übel nur durch den Mangel des Objekts bewahrt worden ist." Anerkennung finden neben Langer noch Findeisen und besonders Berla. Doch beweist die Wieberaufführung des "Talisman" (1868) wieder, wie hoch Restrop über den neueren Possendichtern stehe, "die an dem prächtigen öfterreichischen Bolksleben herumnagen wie Ratten, sich jedes ein Stückhen abbeißen und es so lange im Schlamme der Gemeinheit herumzerren, bis glücklich eine unglückliche Boffe mit Gefang fertig geworden ift". Ein Auffat über die Zauberposse (1870) bedauert die "Lösung ber Bolfsposse von dem phantaftischen hintergrunde". "Das Streben nach Wahrheit und nur nach Wahrheit in einer Runft, die ja doch schöner Schein sein soll, führt uns endlich weit weg von aller Poefie und es wird schwer werben, ben Rüchweg zu finden."

Und ber rettende Genius der Dutendware, die nur durch ihn zum Bühnenleben erwachte, ist Josefine Gallmayer. Gerade um ihrer großen Begabung willen beschäftigt sich der Berichterstatter eingehender mit ihr, so viel Unerfreuliches er auch zu melden hat. Sie erregt 1863 mit den unter Begleitung einer viel-

sagenden Grimasse gesprochenen Worten : "Ich soll ben Tugendpreis bekommen, da muß ich schon wieder lachen", sturmischen Jubel. "Hoffentlich wird bie Rritik sich nicht genötigt seben, sich über biese Art bes humors und bieses innige Verständnis zwischen Bühne und Galerie einmal deutlich auszusprechen." Er meint auf ihre handgreiflichen Kontroversen mit bem Direktor answielend (1864): "Den Leuten, die stets so entzückt sind von dem Humor der Dame, können wir nicht umhin geltend zu machen, daß der Humor des Herrn Strampfer doch noch viel größer sein muß." Sie gibt immer "getanzten und gesprochenen Cancan". Ihr wird Frl. Geiftinger (1865) entgegengehalten, besonders wegen des "distreten Bortrags jener bedenklichen Stellen, welche ein anderes Mitglied bieser Bühne nicht verfehlt haben würde, durch grelle Afzente und wohlgefällige Ausmalung vollends widerwärtig zu machen". Sie liebt es manchmal, "gleich großen Politikern die Welt zu überraschen; vielleicht überrascht sie die Wiener durch Abstreifung aller leidiger Reminiszenzen an ihre bewegte Karriere und ernstliche Berwertung ihres reichen Talentes". Und fast scheint ste biesen Bunsch bei ihrem ersten Auftreten im Carl-Theater au erfillen als "Gebildete Köchin": "Sie gab den Habitues durch die Aussprache bes Wortes Literatur für Wochen ein Losungswort, bewährte sich also auch darin wieder als der weibliche Restron."

Aber gerade die ersten Siedzigerjahre sollten der Bolksbühne neue gediegene Werke zusühren, zunächst von einer Seite, von der es sich niemand versehen hätte. Kaum hatte die Kritik Bergs "Mädel ohne Gelb" (1870) wieder in seiner niedrigen Moral gekennzeichnet, so sieht sie sich genötigt, bei seinem "Letzten Nationalgardisten" von der Form einer summarischen Anzeige abzugehen und diesem wirklich echten Volksstücke einen begeisterten Hymnus zu widmen, an dem auch Darsteller, wie die Geistinger, welche ihre "wahrhaft tragische Gewalt" zu ganz anderen Aufgaben, als ihr gewöhnlich geboten werden, beruse, und Swododa partizipieren. "Wir haben nie gezweiselt", schließt der Verfasser, "daß Herr Verg der Bühne die besten Dienste Leisten könne, wollte er sich Zeit zur Selbstkritik nehmen."

Schon vorher hatte ein jugendliches Talent die Aufmerkamkeit des Berichterstatters erregt: Der "Pfarrer von Kirchseld" (1870) erfährt Anerstennung ob seiner "sittlich gesunden Grundlage, wie sie unseren Bolkstheatern zur Seltenheit geworden", mag man auch die vielen Sentenzen und die Ausdehnung von Predigten annehmenden Reden" bemäkeln. Und der "Meineidbauer" (1871) lockt Bucher wieder aus seinem kritischen Bersteck hervor, ein ganzer Auflatz gilt diesem ungewöhnlichen Werke. "Es ist gegen das jetzige Hertommen", beginnt er, "eine Theatervorstellung zu besprechen, welche vor Wochen stattgefunden hat. Aber das Stück, von dem wir reden wollen, ist keine Eintagsstiege, und mit dem Verfasser wird sich, wie wir hoffen, die Kritik noch häusig zu beschäftigen haben; sein Auftreten kann sür das, was man Bolkstheater nennt, von solcher Wichtigkeit werden, daß eine Ausnahme von der Regel wohl zulässig ist." Und nun solgen Ausruse der größten Bewunderung, nicht zum wenigsten dafür, daß der Dichter sich nicht auf die Bahn der Tendenzmacherei locken ließ: "In der Kenntnis des Volkslebens, in dem Verstassdnissse in dem Verstassdnissse in dem Verstassen, eins der Verlassen, in der Verlassen wirfenden Motive steht der Versassen wirfenden Motive steht der Versassen.

berufen, dem Schlendrian und dem Unfug auf dem Gebict des populären Schauspiels ein Ende zu machen."

So eröffnen sich wieber schone Perspektiven für das Schauspiel in Wien, verstärft durch die Eröffnung des Stadttheaters, dessen erste Vorführungen

Bruno Balben (Florentine Galliny) würdigt.

Rurz vorher waren schon sehr pessimistische Klageruse erklungen. Vor Ludwig Löwes Grab hatte Emil Kuh ausgesprochen, wie selten heute solche Erscheinungen seien, "und wenn sie austauchen, so wählen sie gewöhnlich ein anderes Feld des Wirkens als die Bühne. Kur zu lange hat das Theater übermäßige Gunst genossen, Kräfte absorbiert, welche zu anderem Wirken berusen gewesen wären. Der Gegenwart sind viel ernstere Ausgaben gestellt, daß die Pslege einer Kunst schon nur wenig zurücktreten dars". Und er konstatiert "die goldene Zeit des Theaters ist vorüber, wie die goldene Zeit der deutschen Dichtung".

In die Zeit neuerwachender Hoffnungen tritt auch ein bedeutsamer Wechsel in der Leitung, wie in der Theaterkritik der "Wiener Zeitung" ein. In Friedrich Uhl, im Oktober 1872 als Chefredakteur berufen, ersteht ihr ein echter Theatermann, der glänzende Darstellungsgade mit intimster Kenntnis seines Faches verdindet, den vor allem eine spezisisch Wienerische Note vor allen seinen Genossen auszeichnet. Wie er sein Amt geführt, mag der Zukunft vordehalten sein, darzustellen: ist doch sein Wirken nicht Vergangenheit, sondern

immer noch frische, lebendige Gegenwart.

## Die Anfänge der Kunstkritik in der Wiener Zeitung.

Ron

## Armin Friedmann.

er sich eingehend mit der Geschichte der bildenden Künste in Ofterreich beschäftigt, sindet in der langen Bändereihe des biographischen Lexisons von Wurzbach viel wichtiges, wissenswürdiges Datenunklos gehäuft. Weitere Ausschlüsse von quellenmäßiger Zuverlässigen Ballast nuklos gehäuft. Weitere Ausschlüsse von quellenmäßiger Zuverlässigeit gewähren Kataloge von Ausstellungen, Sammlungen und Versteigerungen, sehr häusig auch die zeitgenössischen Fritischen Stimmen, das Urteil vom Tage und für den Tag, wie es in Journalsolianten und in den Quartbänden der Wochenschriften nicht eben bequem — eingesehen werden kann; insbesondere in den zu ihrer Zeit gerne gelesenen "Sonntagsblättern für heimatliche Interessen" von L. Krankl und in den zweihundert Jahrgängen der kaiserlichen "Wiener Zeitung".

An der "Wiener Zeitung" wird der künftige Hiftoriograph der österreichsischen Kunst gewiß nicht achtlos vorbei können, hier wird er viele gesicherte Angaben oft aus erster Hand empfangen, hier ist, von bescheibenen Anfängen ab, immer sachlich und gelassen, nie persönlich und parteilsch Kritik geübt worden. Der amtliche und halbamtliche Charakter des Unternehmens machte den Beurteilern heilsame Mäßigung in den Formen des Angrisses oder der Abwehr zur Pflicht,

mahnte zur fritischen Besonnenheit.

Im Nachfolgenden sollen nun stichprobenweise mehrere möglichst bezeichenende Beweisstücke geboten und daran gezeigt werden, wie Methode und Form der Kunsttritit in diesem Blatte beschaffen und welchen Veränderungen

sie unterworfen waren.

Kunstkritik im modernen Sinne hebt in der "Wiener Zeitung" erst vershältnismäßig spät an: mit den regelmäßigen Wiener Kunstausstellungen. Der Anfang kann in das Jahr 1850 gesetzt werden. Vorläufer melden sich freilich schon viel früher: Notizen kunstgeschichtlichen Inhaltes, referierende und kritissierende Artikel. Doch die "Kritik" ist in alter Zeit häufig nicht viel anderes als breite, wenig anmutige Beschreibung der Kunstwerke. Erst mit dem Eintritte

Rudolf Eitelbergers v. Ebelberg in die Redaktion wird die Aufgabe einer journalistischen Kunstkritik in modernerem Sinne verstanden; das Publikum unterrichtet, zum Schauen und Selbsturteilen angeleitet, die Künstlerschaft mit Verständnis und Wohlwollen ohne Hochmut gefördert; die ästhetischen Grundsätze sind gefestigt, keineswegs unverrückdar. In die gelegentlichen Kunstnachrichten pflegt ein beurteilendes, zumeist wohlwollendes Wörtlein einzustließen.

Es finden sich aber auch schon in älterer Zeit Aufsätze vor, deren wissenschaftlicher Ernst und Gediegenheit sie noch heute als nachlesenswert erscheinen lassen. In diese Gattung gehört freilich nicht die Reihe von Abhandlungen, die im Jahre 1768 in den "Gelehrten Beitragen zu dem Wienerischen Diarium 2c. " erschienen und die in Nummer 83, Sonnabend den 15. Weinmonat, ihren beschaulichen Anfang nahmen. Ihr Titel lautet: "Bersuch über bie Kenntnis ber Zeichnungen, Gemälbe und Kupferftiche, Bildhauer- und Bautunft." Diesen Auseinandersetzungen wäre allenfalls ein bescheidener Kuriositätswert zuzuschreiben. Sie gemahnen in ihrem naiven Ton und in ihrer kindlichen Auffassung des Gegenstandes ein wenig an die Anweisungen des Malerbuches des Gerard de Lairesse und reichen noch lange nicht an C. L. von Hageborn heran, auch nicht an die weitaus gereifteren Kunftanschauungen des Winkelmann-Freundes Rafael Mengs. Die Darstellung, die von dem Schaffen des Genies gegeben wird, erscheint für ben Schreiber, wie für seine Zeit charafteristisch. Wer sie heute überlegen belächelt, sei baran erinnert, daß es dem Manne und wohl auch seinen Lesern sehr ernft um diese Sache war, und daß er über einen ihm wichtig erscheinenden Gegenstand nach seiner Beise, wie er es eben vermochte und verstand, mit merklichem Gifer und vieler Wärme schrieb:

". . Der Zeichner, ber Maler, ber Dichter, ber Musiker muffen vor anderen mit einer Gabe geboren sein, die sie über bas Mittelmäßige hinweg sett; und diese Babe nennt man Benie. Das malerische Genie ist eine Fähigkeit, etwas geschwind zu fassen und mit Leichtigkeit so auszuführen, daß es die schönsten Teile aus der Natur mit glücklicher Bahl herausholt, um ein Ganges, aber schöner als die Natur selbst ift, zu bilben. Der Künftler scheint sich, mit erhiptem Blut, in dem enthusiaftischen Augenblicke zu vergeffen. Er gerät in eine Entzückung, ein Feuer erhebt ihn über sich selbst, die Seele weicht von körperlichen Bindungen ab, tritt mehr hervor, als Geist geht fie in die vorgestellten Gegenden über, er sieht was er zeichnet, voll von einem göttlichen Feuer, bilbet er die Natur in ihrer Bollfommenheit, verbreitet die erhabenen Auge über alle sich ihm barbietende Gegenstände, fühlt ben Hauch einer Gottheit, wird Schaffer, und jest erhalten die Figuren Geift, Leben, Bewegung, Ordnung, und alle Teile ihre Arten, die gur Berschönerung des Banzen gemeinschaftlich zusammenlaufen. In biesem Schwung erhält er sich lang ober turz, nachdem sein Feuer anhaltend ober vorübergebend ist. Alsbann findet er bis zu uns herunter, wird wieder Mensch; und hier muß der Künstler seinen Griffel wegwerfen, um die wenigen Augenblicke abzuwarten, in welchen sich das Genie emporschwingt. Ohne Begeisterung entsernt er sich von der schönen Ratur, fällt in Ausschweifungen, gleich einem kalten Dichter, ber nicht weiter, als bis zum Sonett kommt. Wenn bas Feuer ber Einbildungsfraft anhaltend ist, so geraten alle Teile gut; ist es nur vorübergehend, kurz und matt, so konnen kaum zwei oder drei schone Figuren zustande kommen."

Die Fortsetzung 1) enthält eine noch heute beachtens- und beherzigenswerte Stelle, die auf die verderbliche Tätigkeit gewisser bilderfeindlicher Restauratoren — sie sind noch nicht ausgestorben und werden wohl kaum jemals ganz aussterben — Bezug nimmt.

"..... Hingegen sollte jene Gattung Maler, die sich bloß auf das Bilberzurichten verlegt, billigermaßen aufgehoben werden. Sie schaben nicht nur allein durch ihr Aufschmieren den angehenden Liebhabern und Kennern, sondern sie verunzieren neistens das Gemälde, und setzen es zu den elendesten Arbeiten herunter. Dergleichen verhunzte Werke eines Rubens, Corregio und Tizian können nie ohne Wehmut betrachtet werden."

Weniger wird einer anderen Mitteilung zu trauen sein. Der "Bersuch 2c." meint ganz treuherzig: "Albrecht Dürer, ein Ratsherr in Kürnberg und sehr vertrauter Freund bes gelehrten rotterbamischen Erasmus, erfand zu seiner Zeit ben Holzschnitt"?).

In ben "Gelehrten Beiträgen 2c.", findet sich eine Stelle, die sich auf den österreichischen Bildhauer Georg Rafael Donner und sein Berhältnis zur Antike bezieht 3). Hier wird ein kleiner polemischer Ton anzuschlagen versucht, gegen diesenigen gerichtet, die alle römischen Altertümer für aut halten.

"... Es ist unleugbar, daß die Abgüsse, so noch heutzutage von da aus verschickt werden, versührerische Studien werden können, wenn sie nicht in die Hände eines gelehrten Kenners fallen. Ihr Fleisch ist meistens erhaben, ihre Mäuseln rund und geschwollen; dahingegen bei den griechischen überall eine edle Einfalt, sanste Fläche herrscht. Dhne diesen Fehler, wäre unser Donner den Griechen ziemlich nahe gekommen."

Eine den hervorragenden Kupferstecher Jakob Schmutzer betreffende Notiz bringt der Jahrgang 1766, XXVII. Stück. Schon das XVII. Stück hatte aus Sonnenfels "Mann ohne Vorurteil" einen Bewillkommnungsaufsat abgedruckt, der dem aus Paris nach Wien heimkehrenden Meister gegolten hatte.

"Herr Jakob Schmuter hat nun seine Aupserstecher-Addemie, welche auf Kosten unserer gnäbigsten Monarchin errichtet worden, in dem täublerischen Hos im 4. Stock eröffnet. Es werden täglich 2 Stunden dazu bestimmt; als im Sommer in der Frühe von 6 bis 8; im Winter aber werden diese Z Stunden allezeit nach der K. K. Maler-Atademie gegeben. Alle Liebhaber dieser Kunst haben die Freiheit, diesen Ort zu besuchen, und die Freundschaft des Hrn. Schmuters zu nützen: die Freundschaft eines Künstlers, der zu unserer Zeit einer von den größten Zeichnern ist. . . . "4)

Im Anhang zur "Wiener Zeitung" Nr. 99, vom 11. Dezember 1811 steht in der Rubrik "Berstorbene zu Wien", "den 2. Dezember. In der Stadt": "Herr Jakob Schmutzer, Rat u. Dir. d. k. k. Akademie d. bild. Künste, alt 81 J., in der Annagasse Nr. 1063."

<sup>1)</sup> Nr. 91 ben 12. Weinmond 1768.

<sup>1)</sup> Nr. 93 ben 19. Wintermonat 1768.

<sup>3)</sup> Nr. 99 ben 10. Christmonat 1768.

<sup>4)</sup> Gelehrte Nachrichten XXVII. Stüd, Sonnabends-Anhang ben 25. Weinmonat im Jahre 1766, Num. 86, 4. Seite.

Was hatte doch im Jahre 1762 ein weit geringerer Künstler, der Maler und Radierer Paul Troger für einen pompösen Nachruf erhalten! <sup>a</sup>) Wenn man aber ganz genau liest, so ist doch eine kleine Nebenabsicht darin

verborgen:

"Den Liebhabern der Malerei ist daran gelegen, zu wissen, daß den 26. dieses Monats mit dem hinterlassenen Hausgeräte des weil. Hrn. Paul Trogers, Mitgliedes und einstmaligen Vorstehers der k. k. Maler- und Bilbhauer-Alademie ), welcher den 20. Heumonats dieses Jahres im 64. Jahre seines Alters gestorben, auch dessen Beichnungen, Entwürfe und Stizzen, die von den mehresten seiner größeren Werke vorhanden und sehr sleißig ausgearbeitet sind, in dem grünnaldischen Hause auf der hohen Brücke den Meistsbietenden werden verkauft werden."

"Bei Gelegenheit dieser Ankündigung wird den Liebhabern nicht unangenehm sein, daß man von dem Künstler selbst hier einige Nachricht gebe. Wien hat in einem kurzen Zeitraume an den Herren Jannet, Overfurt, Schinnagel, Unterberger und Troger fünf Künstler verloren, deren Tod wir umso vielmehr bedauern, je weniger vielleicht ihr Berlust so bald dürste ersett werden. . . Allein die Nachwelt wird denjenigen noch Dank wissen, welche sich die Mühe geben, Nachrichten von unseren verdienten Künstlern ihr auszubewahren." (Folgt Biographie.) "Er ging zuerst nach Benedig und von da nach Kom, wo eine gleiche Liebe zur Kunst zwischen ihm und Herrn v. Meitens, jetzigen k. k. Alademie-Direktor, die genaueste Freundschaft

"Des sel. Hrn. Trogers Komposition ist glücklich, reich und mannia-Oft hat man in berselben den Solimena gemerkt, ohne daß man inzwischen sagen konnte, daß er ihm jemals auf eine sklavische Art gefolgt sei. In Farbe, Schatten und Licht aber hat er sich meistens nach dem Piazzetta gerichtet. Unser Künftler atte auch zuweilen einige seiner Stücke malerisch in Kupfer, von denen verschiedene in den Händen der Liebhaber sind. . . . . . . . . . . . . . . "Unser Troger hat die Ehre gehabt, von vielen aus Begierde nach einer leichten und geschwinden Manier nachgeahmt zu werden. Aber nur wenige wollten es diesem aufrichtigen Manne glauben, wenn er ihnen sagte, daß ihm seine leichte Manier die meifte Mühe gekostet hatte: daber haben auch viele nicht das Wahre, Gelaffene und Gute in seinen Schilberungen, sondern nur einige gezwungene Wendungen der Glieder, und die zuweilen überhäuften Bewänder mit wenigen, aber sehr ftarken Falten nachgemacht, in die er zulett, um den Geschmack verwöhnter Liebhaber zu befriedigen, verfallen ist: wer biefe Fehler in seinen Werten von dem Übrigen abzusondern weiß, wird allezeit erkennen, daß er einer von den besten Malern gewesen ift, die wir jemals besessen haben." (Nicht unterzeichnet.)

Paul Troger'), den wir als einen der Repräsentanten der barocken Akademie herausgehoben haben, hat in der "Wiener Zeitung" einen viel effektvolleren Nachruf erhalten als der weit berühmtere, wichtigere Heinrich

<sup>\*) &</sup>quot;Mittwoch-Anhang ben 24. Rovember 1762" zur Rummer 94 bes "Wienerischen Diarium".

<sup>°)</sup> Bergl. C. v. Litow, Geschichte ber f. f. Alabemie ber bilb. Runfte in Bien, 1877, 66. 30, 31, 33.

Füger. Die Netrologie war in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts und noch im ersten Biertel bes XIX. sehr ungleichmäßig bestellt und vorher fast gar nicht vorhanden. Biele gute, alte Künstler kann man nur in dem Bergeichnisse ber in Bien Berftorbenen antreffen: auch Beinrich Füger. Dieser Meister von Unsehen und Rang, der ein akademischer Rlassigit, unser Louis David gewesen war, erhielt keinerlei Nachruf. Seine Kömerbilder standen doch jenen des Franzosen in ihrer deklamatorischen Pathetik nicht viel nach. Auch waren seine Mythologien und Allegorien, seine Bilbniffe und Miniaturen hochgeschätt. Der Spazierganger nach Sprafus 3. G. Seume hatte bei seiner Anwesenheit in Wien, im Jahre 1802, Füger besucht, wie Friedrich Nicolai im Jahre 1783 ben Schmuger 7). Als besondere Sehenswürdigkeit hat Seume Fügers römische Bilber und seine Gemälde zu Rlopftocks "Messias" in Augenschein genommen. Füger war es gewesen, ber die vor ihm noch barocke Akademie eigentlich in die pseudo-klassischen antikisierenden Bahnen geleitet hatte, und dennoch wurde am Dienstag, den 10. November 1818 nicht mehr gemeldet als: "Berftorbene zu Wien. Den 5. November: Hr. Heinrich Friedrich v. Füger, Direktor der k. k. Bilbergalerie, Schloßhauptmann & f. f. Hofmaler und Rat d. hief. Afademie d. bild. Künste, Ritter des königl. Ord. d. Würtembergisch. Krone, u. mehr. ausländisch. Atademien Mitglied, alt 66 J., auf der Landstraße Nr. 485, an der Wassersucht."

Zur Kongreßzeit, als so viele gekrönte Häupter und Diplomaten nach Wien kamen, als eine Rette von glanzenden Festlichkeiten den fremden Gaften geboten wurde, ba zog das buntbewegte Treiben auch viele Glüchuchende nach Wien, Abenteurer und Bittsteller. Die Künftler durften nicht fehlen. Das Kongreßjahr 1814 ist bedeutsam auch für die österreichische Kunft. Der frangosische Borträtmaler und Miniaturist Isaben war, von Tallegrand berufen, in Wien und fertigte bas bekannte Rongregbild an 1). Ifaben hat auf Moris Michael Daffinger, ben späteren Sauptmeister ber Biener Miniaturistenschule, vorbildlich und anregend gewirkt und auch auf jene, die auf Daffinger gefolgt find. Der englische Porträtmaler Lawrence weilte 1819 in Wien 9) und brachte die große Tradition der englischen Porträtschule des XVIII. Jahrhunderts mit, die von Ban Dycks englischem Aufenthalte so spät noch Frucht und Rugen gezogen hatte, die Tradition der Repnolds, Gainsborough, Romney. Es ist befannt, daß ber hervorragenbste Porträtmaler ber älteren Wiener Schule bes XIX. Jahrhunderts, Friedrich Amerling bei Lawrence in London gearbeitet und ben englischen Kolorismus, so weit er ihm zugänglich war und ihm zuträglich erschien, angenommen hat. Aber die "Wiener Zeitung" hat im Kongreßjahre anderes zu berichten, als von den Malern zu erzählen. Ein bürftiges Notizlein vom 23. Janner 1815 teilt mit, daß in ber

<sup>&#</sup>x27;) Fr. Nicolai, Beschreibung einer Reise burch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. (1784) B. IV, S. 519. — "Spaziergang nach Sprakus im Jahre 1802." Bon J. G. Seume. Braunschweig und Leipzig 1805. S. 23—27.

<sup>\*)</sup> über die Miniaturmalerei zur Kongrefizeit vergl. den Auffat von Frang Ritter in dem Werke "Der Wiener Kongreß". (Wien 1898.)

<sup>°)</sup> Rebgrave, A Century of Painters, London 1866, Vol. I, S. 25. Lawrence traf im Janner 1819 in Wien ein und blieb bis zum 10. Mai. Er tam aus Aachen und reiste nach Rom.

St. Stefanskirche eine Trauerfeier für Ludwig XVI. veranstaltet wurde, und daß der Architekt Moreau und der königlich-französische Maler Isaben hiezu die Zeichnungen zum Trauergerüfte entworfen haben. Gine Notiz vom 13. Jänner 1815 gehört nur mittelbar zur Kunstkritik:

"Am 11. ds. hatte der hiefige Professor der Historien-Malerei an der f. f. vereinigten Afademie bilbender Künfte, Johann Baptist Edler v. Lampi, die Ehre, von Ihren Majestäten der Kaiserin von Rußland, wie auch dem Könige und der Königin von Bayern besucht zu werden. Ihre Majestäten besahen seine Gemalbe mit Wohlgefallen und belohnten die Berbienfte dieses im In- und Auslande rühmlich bekannten Künstlers mit Allerhöchstihrem Beifalle."

Im Jahre 1822 bringt die "Wiener Zeitung" vom 12. November einen schwungvollen Netrolog für Antoniv Canova 10). Das barin niebergelegte Urteil war das Urteil der Zeitgenoffen und ist noch viele Jahrzehnte aufrecht geblieben, bis eine rucksichtslosere Nachkommenschaft an Canovas wie an Thorwaldsens Ruhm zu mateln und zu rütteln versuchte.

"Canova erforschte neben dem Einfachen und Natürlichen den Ausdruck und die Bewegung jeder Figur, und obgleich er es noch nicht wagte, in das geheimnisvolle Ideal des Altertums einzudringen, erkannte er doch schon, daß seine Zeitgenossen sehr irrten, indem sie den Effekt im Ubertreiben suchten, und die Grazie in der Geziertheit, in widerlichen Berzerrungen studierten . . . . . Aus ben glücklichen natürlichen Anlagen dieses außerordentlichen Mannes und aus der Liebe zu den Werken des Altertums, die er in Rom benuten konnte, muß man die hohe Entwicklung seines Geistes herleiten. Wer der Geschichte der Runft folgte, weiß, daß durch ihn allein auf ihrem Gebiete eine ganzliche Umwandlung erfolgte; aber es ware schwer, deutlich nachzuweisen, wie vieles zusammenwirkte, um dieses Wunder hervorzubringen .

Canova schätzte sehr ben österreichischen Bildhauer Franz Eblen v. Zauner, ben Schöpfer bes Josephs-Monumentes; berief er boch sogar bie Arbeiter, welche es gegossen hatten, zum Gusse seines Napoleons, der heute im Hofe ber Brera zu Mailand steht. Das Kaiser Josephs-Denkmal wurde am 14. November 1807 enthüllt und am 25. ließ die "Wiener Zeitung" in ihrem Berichte über die Feierlichkeiten das Lob des Meisters erklingen. Sie sprach "von dem Plate, welchen biefes Meisterwerk der Runft ziert . . . ". "Jest näherte sich der k. k. Hofftatuar und Direktor der Bildhauerklasse an der Afademie der bilbenden Künfte, Franz Zauner, Gr. Majestät dem Raiser, und überreichte Allerhöchstdemselben ein Exemplar der in Degens berühmter Offizin gedruckten Prachtausgabe der Beschreibung dieses Denkmals, durch welches er fich in ben erften Rang ber Runftler feines Jahr hunberts emporgeschwungen hatte."

Nach Zauners Tode stand an der Spite des Blattes am 7. März 1822: "Wien. Am 3. d. verstarb hier, nach einer langen und schmerzhaften Krankheit, Hr. Franz Edler von Zauner, t. f. Hofftatuar, akademischer Rat und emeri-

<sup>10)</sup> Eine ausführliche, von jeder Aritit fich fernhaltende Beschreibung bes Chriftinenbentmals in ber Augustinerfirche findet sich bereits im Jahre 1806, Rr. 2, vom 4. Janner; sie ift ber bei Artaria erschienenen Erklarung des am 15. Oftober 1805 enthullten Dentmals entnommen,

tierter Direktor an ber hiesigen k. k. Akademie ber vereinigten bilbenden Künste, Sprenmitglied ber Akademien ber bilbenden Künste zu Mailand und München, im sechsundsiebenzigsten Jahre seines verdienstwollen Lebens."

Ein nach unserem heutigen Empfinden überschwengliches Lob wird dem Denkmale des Kaisers Franz I. und dem italienischen Bildhauer Ritter Marchesi gespendet. Schon in Nummer 331 vom 30. November 1843 stand eine (nicht unterzeichnete) Bornotiz, aber am 16. November 1844 wurde ein Hauptartikel von "Leone" veröffentlicht. Dieser Aussach zerscheint nach Stil und Auffassung zu bezeichnend, als daß er hier übersehen werden dürfte:

"Runft-Nachrichten. Das Monument Raifer Franz I. Bom höheren Standpunkt der Kunst aus betrachtet, wo nämlich zu der sich bewußt schaffenden Rraft des Künstlers auch die unbewußt schaffende sich gesellen muß, und in beren volltommenen Ineinandergreifen die höchste Bolltommenheit der Kunft besteht (f. Schelling ,Uber bas Berhältnis der bilbenden Runfte zur Natur'), muß man dem Herrn Professor Marchesi noch überdies die schuldige Anerkennung und Bewunderung zollen, daß derfelbe in dieser Beziehung eine ber genialsten Schöpfungen geliefert hat. Mit echt psychologischer Wahrheit hat er dem Antlite der Religion den Ausdruck einer erhabenen frommen Anschauung gleichsam eingehaucht, während er in die übrigen Teile der Figur den Charafter von Ruhe zu legen wußte. Der Kunftler hat hier bas Berhältnis zwischen bem ersten und dem andern - zwischen Geift und Stoff - hochst geistreich aufgefaßt, beide Elemente ineinander verschmolzen und auf die glücklichste Weise dargestellt, mit einem Worte, die bochste Bolltommenheit in der Kunst zur Anschauung gebracht. Rühmlichst bekannte, sehr tüchtige Bildhauer und sonstige ausgezeichnete Renner der Kunst und des Schönen, welche dieses Wert saben, haben es daber sämtlich mit Enthusiasmus bewundert und es als ein Meisterwerk unter den vielen schönen Schöpfungen dieses großen Bildners erklärt. Namentlich erkannten fie demfelben eine überraschende Neuheit der Idee zu, in welcher Beziehung Ritter Marchefi vor allem durch das Anbringen des Sternes am Haupte der Religion anstatt ber bisher üblich gewesenen Strahlen, einen ebenso kühnen als glücklichen Burf getan hat . . . So schreitet benn die Vollendung dieses großartigen Monumentes allmählich vorwärts, welches das Andenken an den großen Monarchen verewigen, der kaiserl. Residenz eine der schönsten Zierden verleihen und dem Künstlerruhme Marchesis das Siegel der Unsterblichkeit aufdrücken wird."

Unter den Künstlernekrologen vor der Zeit Sitelbergers ist der für den Genremaler Peter Fendi und jener für Karl Ruß zu nennen. Besonders wertvoll ist der Nachruf für den liebenswürdigen Meister der Altwiener Genremalerei Peter Fendi, den sein Kollege Kustos Josef Bergmann vom Antikenkabinette — Fendi war Maler des kaiserlichen Antikenkabinetts gewesen — geschrieben hat. Es ist derselbe Bergmann, welchem ein wertvolles Buch über die österreichischen Porträtmedaillen zu danken ist. Ein kleines Berzeichnis der wichtigsten Arbeiten Fendis fügt Bergmann seinem Nachruse bei 11).

"... Tief wußte der Verklärte in den Geist der Alten einzudringen und diesen mit hoher Wahrheit und zarter Empfindung — vielleicht manchmal mit zuviel Eleganz — wiederzugeben . . . Die Mußestunden benutzte der

<sup>11)</sup> Rr. 276 vom 6. Oftober 1842,

"Herr Weidmann sagt in Fendis Nekrolog (in der Allgem. TheaterZeitung. 1842, Nr. 210, S. 930): "Er war mit einer der Koryphäen,
welche das Genregemälde in der neuen Wiener Schule, eine Gattung, in
welcher dieselbe so Treffliches liefert, beleben halfen. Richtiger wäre gesagt:
Fendi war der Schöpfer der Genremalerei in der Wiener Schule,
insoferne er der Erste war, welcher dieser Gattung Gemälde eine poetische
Ide unterlegte. Sein Genius wußte entweder in der Situation das
Poetische zu finden oder dasselbe hineinzulegen, da die Niederländer nicht viel mehr als eine möglichst getreue Kopie der Natur geben.
Daher erfreuten sich auch dessen Schöpfungen des allgemeinen Beifalles in den

hiesigen Runftausstellungen."

"Peter Fendi ist, wenn ich mich so ausdrücken barf, der Peter Hebel ber Genremalerei, beffen Gebichte ber gemutsverwandte Maler mit Begeisterung lefen horte und felbst las. Wer hatte mehr Liebe zu Kindern, wer mehr Sinn für häusliches Glück, welcher Künstler war glücklicher in Darstellung von derlei Situationen, als er, der Unverehelichte? In seiner technischen Ausführung war Kendi Original, indem er sich an keine der bestehenden Schulmethoden band, sondern sich eine ganz eigene Manier schuf, welche allen seinen Werken den eigentümlichen Charafter aufdrückte . . . Kleine Arbeiten in Dl und Aquarell waren seine größte Freude, da er, von seinem gebrechlichen Körper gehindert, nur mit Muhe hatte große Bilder malen konnen; er erreichte aber in jenen eine solche Meisterschaft, daß seine Werke auch in Bezug auf Geschmad und Eleganz nicht von den vielgepriesenen französischen und englischen Schöpfungen überboten werden. Wie herrlich, wie gedankenvoll komponierte er, ruhig und vielleicht zerstreut scheinend ging er als feiner Beobachter ber Menschen und ihrer Lebensverhältnisse, besonders ber unteren, näher mit der Natur zusammenlebenden Stände, oft still aber scharfen Blickes einher und brachte von manchem Schritte über die Gasse in seinem treuen Gebächtnisse reichlichen Stoff nach Hause, bem er in seinem Stizzenbuche wieder Halt und Leben gab. Welchen Schatz hinterläßt er in seinen vierzehn Stiggenbüchern, die er querft hier einführte und beren Wohltat feine Schüler einsehen. In einigen berselben hat seine reine Phantasie religiöse Kompositionen niedergelegt, die er mit Würde, ja mit einfacher Erhabenheit und im Borgefühle einer schönen Zufunft zeichnete, leider hat der zu früh Berewigte nicht eine von biefen religiofen Stizzen gemalt!"

Dem Nachrufe, den J. Feil am 11. und 12. Oktober 1843 dem am 19. September 1843 zu Wien in seinem 65. Lebensjahre gestorbenen ersten Kustos der k. k. Gemälbegalerie im Belvedere Karl Ruß schrieb und der "ein flüchtiger, ob auch wehmutsvoller Rundblick auf sein reiches Leben und Wirken" sein soll, wird man heute wohl doch nicht mehr zuzustimmen vermögen:

"... Im Jahre 1818 wurde Ruß dem bereits sichtbar hinwelkenden, unvergeßlichen Direktor Heinrich Füger, als Kustos der k. k. Gemäldegalerie im Belvedere zur Seite gegeben ... Ruß war durch und durch ein Künstler in des Wortes heiligster Bedeutung, und wie ihn ein tiefer Kenner treffend zeichnet; ein aus sich selbst entwickeltes, üppiges, oft aus Glut und

Rraftfülle überschäumenbes Talent, ganz vom Geifte bes Mittelalters ergriffen; burchaus kein Rachahmer, sondern originell in Borzügen und Fehlern, unermudet im Suchen, oft unerwartet gludlich im Finden, im Koftume und in allen Überdingen seiner Lieblingsepoche (jener des vaterländischen Rittertums) unterrichtet wie wenige und dann auch von Manier und Überschätzung mancher Nebendinge nicht freizusprechen, an Produktivität, an Innigkeit und Wahrheit bes Gefühls, an Kraft und Farbenglanz, an patriotischer Bartlichkeit und tiefem, ernstem Studium, wie als eifriger Freund aller Kunstjunger schwerlich sobald übertroffen. . . . "

In der "Wiener Zeitung" vom 25. April 1839 findet sich eine Kunftnachricht, ein "Eingesendet", Stimme aus bem Publifum: "Auch ein Wort über die Kunstausstellung. Seit Peter Fendi es gewagt, Genrebilder aus bem österreichischen Bolksleben zu geben, beren gemütlicher und tiespoetischer Reiz auch den hyperelegantesten Beschauern Teilnahme abzwang, wimmeln unsere Salons von österreichischen Holzknechten, Wildbieben und Waidmannern, Gmundner Schifferinnen und Sennerinnen."

Die Kunstausstellung des Jahres 1836 wird von einem Anonymus besprochen. Er läßt den Berdiensten Friedrich Gauermanns Gerechtigkeit widerfahren; überschätt jedoch die Landschaften des Franz Steinfeld12):

"Würdig ihm (Ender) zur Seite zeigt sich hier ber treffliche F. Steinfeld mit seinen brei Darstellungen bes Hallstättersees (Nr. 110, 115, 116). Der Schmelz feiner Farbengebung, der atherische Hauch seiner Gebirgsboben und Wasserspiegel tritt in diesen genialen Schöpfungen, in denen der Künstler den ganzen Reiz jener großen Naturgemalbe auf ben Raum seiner Staffelei ju bannen wußte, mit hinreißender Wirkung an Aug' und Seele. In technischer Bollenbung, in trefflicher Bahrheit und Natur burfte bas Felsenstubium in Nr. 116 von diesem Künstler selbst nicht mehr überboten werden mogen."

Im Jahrgange 1840, Nr. 128 vom 8. Mai bis Nr. 142 vom 22. Mai, erscheinen elf große, lange und breite Artikel von J. B. Jokell über die Kunftausstellung im Jahre 1840, "welche die bfterreichisch-kaiserliche Akademie ber vereinigten bilbenden Runfte im Gebaude des t. t. polytechnischen Institutes veranstaltet hat". Jokell beschreibt die Bilder, ohne sie eigentlich zu kritisieren, er nörgelt kleinlich an Führich herum, dem im Jahre 1844 im Blatte eine

weit gunstigere, auch weit richtigere Beurteilung zuteil wird:

"Kunst-Nachrichten. Die geistige Rose. Führich ist eines der wenigen Talente unseres Jahrhunderts, welche das Feld ber Hiftorienmalerei in diesem Beiste bebauen, und er hat sich in dem Gebiete der religiösen Kunft schon manchen Lorbeer und den Ruhm erworben, das Haupt einer Schule zu sein, die das Palladium der heiligen Kunft in der Zerfallenheit aller Richtungen treulich bewahrt und glücklich hinüberretten in die Tage einer schöneren Ara. Dr. Beith hat den Text zu diesen Blättern geliefert. "18)

Die Kunftausstellung im Jahre 1841 wird ebenfalls von J. B. Jokell nach seiner bereits angebeuteten Weise besprochen. Der "ideale Landschafter" Karl Marko erfährt ausführliche Würdigung: "..". Ganz so Marko. Was einem Haydn, einem Mozart der Laut, der Afford war, ist ihm der

<sup>18) &</sup>quot;Wiener Zeitung" vom 22. April 1836.

<sup>18) &</sup>quot;Biener Reitung" vom 8. Dezember 1844, nicht unterzeichnet.

Baum, der Fels, der Berg, das Wasser nicht mehr als sinnliches Zeichen, anschaulich zu machen die Bilder der poetischen Natur, in der sein Genius webt, wie der Hauch Gottes durch die Bäume des Seden wehte. \*\* 14)

Mit Führich ist Jokell nicht einverstanden. Da es sich um eines der schönsten Gemälde des Meisters, das sich heute in der Gemäldegalerie des Allerhöchsten Kaiserhauses besindet, handelt, möge sein Urteil zitiert werden:

"Führich Joseph: . . . Mariens Gebirgsgang." " . . . . Warum gibt Führich seinen singenden Engeln, die Marien vorausschreiten, ein Buch in die Hand, aussehend wie eine neumodische Partitur, mit Tonzeichen und unterslegtem Lateinischen (!) Texte und einem Engel sogar eine Rolle zum Taktschlagen? Sind das Engel der Christen, die im Gesange noch nicht taktsest sind ?"..."

Über die Kunftausstellung des Jahres 1843 berichtet Albert Rimmer am 5. Juni 1843. Im Jahre 1844 und 1846 wird J. B. Jokell von einem anderen Kunftberichterstatter Luigi Malvezzi abgelöst, der sich womöglich noch mehr Zeit und Raum gonnt. Malvezzi urteilt viel einsichtiger über die Kunftwerke, und besonders sei es ihm angerechnet, daß er schon damals unsern Rudolph Alt verstanden hat: " . . . Richt minder schätzbar ist der Künstler Rudolph Alt, benn seine Ansicht ber Karthause bei Pavia ist ein wahres Rleinob. Das Außere jenes prachtvollen Gotteshaufes tonnte in fo kleinen Dimenfionen und bei den geringen Hilfsquellen, welche eine solche Gattung der Malerei darbietet, nicht besser dargestellt werden. Und selbst damit nicht zufrieden, wollte er das Bild mit vielen und artigen kleinen Figuren ausschmücken. Es ist von dem nämlichen Meister eine Landschaft ausgestellt, worin er einen höchst schwierigen Lichteffekt versuchen wollte, nämlich den Untergang der Sonne in dem Augenblide eines fturmischen Windes, benn in einem solchen Falle werden die Berge hart und schwer; und doch feierte er darin einen vollständigen Erfolg bis auf den Umstand, daß der Bordergrund vielleicht fräftiger und entschiedener gemalt fein konnte. " 16)

Auch F. G. Walbmüller beurteilt Malvezzi richtig: "Herrn Walbmüllers Name ist nicht nur in ganz Deutschland geachtet, sondern überschritt bereits den Rhein und die Alpen; er ist unstreitig der erste Genremaler in Wien. Die zwei Gegenstände, die er in diesem Jahre wählte, konnten nicht sinniger sein, nämlich: "Ein Landmann, der nach langem Siechtum die Sonne wieder erblickt", dann eine "Niederösterreichische Bauernhochzeit". Seine Figuren, und namentlich seine Köpfe sind ebenso viele Porträte, jedoch mit meisterhafter Fertigkeit, und dabei so vollendet, daß man sie mit Hilfe des Daguerreotyps hervorgebracht glaubt, die Köpfe, so wie die Endteile, die Bewegungen, so wie die Tinten des Intarnats, sind so variiert als die Natur selbst. . . . Ich hatte in früheren Jahren von diesem Meister einige Bilder gesehen, an denen nichts auszustellen war als der Mangel eines größeren Hintergrundes und einer Luftperspektive; in dem gegenwärtigen Jahre dagegen fällt dieses Gebrechen ganz weg, da seine Vilder größere Schattenpartien ausweisen, das Licht nicht zu zerstreut ist, dann die Figuren nicht einzeln ents-

<sup>14) &</sup>quot;Wiener Zeitung" vom 13. April 1841.

<sup>15) &</sup>quot;Wiener Beitung" vom 25. April 1841.

<sup>16) &</sup>quot;Wiener Beitung" bom 5. Juni 1844.

standen, sondern vielmehr auf einmal erscheinen und dabei schicklich gruppiert sind." 17)

Führichs "Bission ber Maccabäer" wird ebenfalls verständnisvoll behandelt. Die Parallele zwischen Danhauser und Baldmüller, die Malvezzi zieht, ist später noch sehr oft wiederholt worden. Im Jahre 1846 bespricht Malvezzi mit bisheriger Aussührlichkeit die Kunstausstellung.

Um 8. September 1848 wurde bem Rubolf Gitelberger v. Ebelberg ber Boften eines Redatteurs ber offiziellen "Wiener Zeitung"

übertragen.

Wer Eitelberger gewesen ist, braucht an dieser Stelle nicht erst ausführlich entwickelt zu werden. Er war der Zeit und dem Range nach lange der erste und eigentliche Kunstgelehrte in Österreich, der Begründer einer blühenden Schule der Kunstwissenschaft und der erste Direktor des österreichischen

Museums für Runft und Industrie.

Er war auch ber erste, ber Runftgeschichte an einer österreichischen Hochschule gelehrt hat. Eitelberger kam von der Philosophie und von der Philosogie. Er hatte Begel und Sanstrit studiert. Der Münzgraveur und hervorragende Kunktsammler J. D. Böhm gewann ihn der Kunft und ihrer Geschichte. Sitelberger hat biesen Mann benn auch immer für seinen einzigen Lehrer in artib is angesehen und ihm in seinen gesammelten Schriften ein pietatvolles Erinnerungsbenkmal errichtet. J. D. Bohm hat auch Gustav Abolf Heiber und Eduard v. Saden, sowie Rarl Radnitty eigentlich herangebildet. Heiber und Saden wandten sich ber mittelalterlichen Archäologie zu, Radnitty wurde Mung- und Medaillengraveur. Mit Beider verband Gitelberger langjährige treue Freundschaft, die beiden haben auch zusammengearbeitet. Heider und Sacken waren viele Jahre hindurch geschätzte Mitarbeiter der kaiserlichen "Wiener Beitung". Sie berichteten über Die neuen Forschungsergebniffe ihrer Spezialgebiete. Eitelberger war mit ber Kunft bes Mittelalters gewiß in hohem Maße vertraut, aber seine Neigung zog ihn immer wieder zur Renaissance. Er wurde ber begeisterte Forberer ber sogenannten historischen, insbesondere der Renaissancebestrebung in unserem erneuten Kunstgewerbe, und seine Grundfätze find lange vorherrschend und bestimmend geblieben. Er hat auch hierin Schule gemacht. An Eitelberger schließen sich Jakob v. Falke und Bruno Bucher an, gleichfalls langjährige, vielgetreue Mitarbeiter ber taiferlichen "Wiener Zeitung". Bruno Bucher war der Nachfolger Eitelbergers im tunft= kritischen Richteramte. Auf Bucher folgte 1872 23. A. Ambros, auf diesen 1876 Bans Grasberger und nach bessen im Jahre 1898 erfolgten Tobe ber Schreiber dieser Zeilen. Fast alle hervorragenderen Schüler Eitelbergers — von 1850 bis 1880 war fast jeder österreichische Kunstgelehrte in gewissem Sinne sein Schüler — haben für die "Wiener Zeitung" geschrieben. Er hat eine gute Tradition für die Kunstkritit in diesen Blättern aufgestellt. Mußten auch seine Grundsätze und Anschauungen im Laufe ber Jahrzehnte Wandlungen und Richtigstellungen erfahren, sein schriftstellerischer Ernst, die vornehme Grundstimmung seines Wesens, die schlichte, jeder oberflächlich phrasenhaften Erörterung widerstrebende Sachlichkeit sind vorbildlich geblieben.

<sup>17) &</sup>quot;Wiener Zeitung" vom 7. Juni 1844.

Am 2. Jänner 1848 enthielt die "Wiener Zeitung" ein programmatisches Feuilleton "Ein Wort über Kunstkritik" von R. Sitelberger v. Ebelberg. Die wichtigsten Stellen mögen daraus mitgeteilt werden:

"Die Richtigkeit des ästhetischen Urteils beruht barauf, den Gegenstand rein auf sich wirken zu lassen und ungetrübt die Sache anzuschauen und zu empfinden. Wo das Gemüt verstimmt ober der Geist verschroben ist, da ist bei allem Wissen, allem Wite und Scharfsinn kein gesundes Urteil, kein guter Geschmack zu erwarten. . . . Wie ein Kunstwerk zu schaffen, so gehört auch, um es zu verstehen und zu genießen, ein ganzer Mensch bazu, ber Ropf und Berg am rechten Flede und offene Sinne hat. Aber selten trifft fich bies vereint. Bei einer einseitigen Berstandesbildung ist bas Steife, Trockene, bei einer einseitigen Gemutsbildung das Weichliche, Berblasen was vorzugsweise anspricht, und bas Echte wird entweber zu feurig ober zu ernst gefunden, ober, was am meisten ber Fall ist, nicht gekannt . . . Unter biesen Umständen hat die Kritik einen schweren Stand. Sie darf, die ganze Bedeutung der Kunst für das Volksleben im Auge behaltend, nie vergessen, daß biese nicht erst von heute ober von gestern ist, sondern, daß neben dem Borübergehenden, Berschwindenden, es noch etwas Ewiges gebe, eine Schönheit, die nur in wenigen Auserwählten zu vollem Durchbruche gekommen ist. Diese vollendeten Leistungen muffen ihr als unantaftbare Größen erscheinen, und fie muß mit allem Ernst jene abweisen, die sich zu diesem gewaltsam heraufdrängen wollen ober von anderen hinaufgeschraubt werben. Auf der anderen Seite hat jeder, ber sich zu kunstlerischen Leistungen berufen glaubt, ein Recht, nicht blog nach dem Werte seiner Leistung, sondern auch im Berhältnisse mit dem, was um ihn herum geleistet wird verglichen und so anerkannt zu werben, wie er es verdient. Aber wenn es sich nicht um einzelne Kunstwerke, sondern um ganze Richtungen, nicht um ein ehrliches Künftlerftreben, sondern um ein verfehltes, hochfahrendes handelt, um Lüge und Wahrheit, Mode und Kunst, dann hört bie Kritik auf, bloß ein Verständigungsmittel zwischen Ginem aus bem Publikum und dem Künstlertum zu sein, dann steht sie als Bachter, vor dem Heiligtume der Kunft, dann muß sie den Mut haben, die volle ganze Bahrheit auszusprechen, auf die Gefahr hin, von einem Teile oder vom gangen Bublitum vertannt ober migverstanden zu werden, bann muß fie alle Rücksicht, alle Vermittlung fahren lassen, benn zwischen Irrtum und Wahrheit gibt es kein Juste milieu; sie muß lieber brechen als biegen wollen."

In seiner Vorlesung: "Was hat die Kunst von den Bewegungen der Gegenwart zu hoffen oder zu fürchten?", gehalten bei der Eröffnung des Sommerkurses an der Wiener Hochschule, sagte Eitelberger:

An diesen Grundsätzen hat er immer sestgehalten. Von 1848 bis 1864 war er dem internen Dienste der kaiserlichen "Wiener Zeitung" zugeteilt, und er hat sich selbst über seine an Aufregungen reiche Amtstätigkeit in der

<sup>18) &</sup>quot;Wiener Zeitung" vom 14. u. 15. April 1848.

Borrede zum ersten Bande seiner gesammelten kunfthistorischen Schriften

ausgesprochen 19):

"Die März-Stürme des Jahres 1848 unterbrachen gewaltsam meine akademische Karriere. Ich hatte damals in der Wiener Zeitung' Literaturund Kunstfragen, trot der bewegten Zeit, behandelt. Mitte September des Jahres 1848 hatte ich die Unbesonnenheit, die Redaktion des politischen Teiles der "Wiener Zeitung" zu übernehmen. Etwa nach viermonatlicher politischer Redaktionskätigkeit übernahm ich die Leitung des literarischen Teiles der "Wiener Zeitung" und nahm später meine Vorlesungen an der Universität und eine kurze Zeit darauf auch die am polytechnischen Institute wieder auf. Seit dem Winter 1849 bis 1850 war ich den kunsthistorischen Studien sast vollständig wieder zurückgegeben. Die wenigen Monate politisch dewegten Lebens, während der Redaktion der "Wiener Zeitung", hinterließen mir Erinnerungen solch gewaltiger Eindrücke, daß ich heutigen Tages noch kaum die Seelenruhe sinde, um dieselben wahrheitsgetren niederzuschreiben. Aber sie haben viel dazu beigetragen, mich in meinen Grundsätzen politischer und vaterländischer Gesinnung zu befestigen und allen meinen literarischen, mit Fragen der bildenden Kunst zusammenhängenden Publikationen einen vorwiegend österreichischen Charakter zu geben."

Die ersten Kunstkrititen, die Eitelberger im Jahre 1848 schrieb, sind, wie sast alles, was damals im Blatte stand, von dem Geiste der Zeit durchweht und nicht so beruhigt, sachlich und klar gehalten wie seine späteren Aufsäße. Das hängt mit der persönlichen Erregung zusammen, in welche die

politischen Eindrücke ihn versetzt hatten.

Durch die Güte seiner Witwe, der Frau Hofrat Jeanette v. Eitelberger, ift es mir gestattet, die auf die Ernennung und die Enthebung Gitelbergers bezüglichen amtlichen Schriftstude zu veröffentlichen.

Das erstere lautet:

"An herrn Rubolf Gitelberger von Gbelberg.

2489

M. J.

Ich sinde mich veranlaßt, an die Stelle des abtretenden Dr. A. A. Schmiedl Ihnen den Posten eines Redakteurs der offiziellen "Wiener Zeitung" zu übertragen. Sie werden die Redaktion im Eindernehmen mit dem vom Ministerium zur Leitung der offiziellen Zeitung bestimmten Herrn Dr. Seidliß zu besorgen und in den Angelegenheiten des offiziellen Blattes sich an ihn zu wenden haben. Ich erwarte von Ihrer literarischen und publizistischen Bildung, daß sie dem offiziellen Organ der Regierung jenen Gehalt verleihen werden, welchen es seiner Stellung nach einzunehmen berufen ist. Nücksichtlich Ihres Gehaltes wird unter Einem das Finanzministerium angewiesen, Ihnen denselben gegen gehörige Quittung mit monatlich Einhundertzwanzig Gulden R. M. anzuweisen.

Wien, 8. September 1848.

Doblhoff."

<sup>19)</sup> Wien 1879.

Auch nach seinem offiziellen Abgange, am 16. Jänner 1849, blieb Eitelberger ein treuer und hochverdienstlicher Mitarbeiter der "Wiener Zeitung". In einem Briese über die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1867 sindet sich eine Stelle über die nachgelassenen Bilder und Zeichnungen des Malers Ingres, die durch die Schärse und Richtigkeit ihres Urteiles, das der damals allgemein üblichen Anschauung weit voraus war, in Erstaunen setzt. Es war ein Urteil, das ganz gut 1900 hätte datiert sein mögen. Nachfragen ergaben das überraschende Resultat, daß dieser Aussatz von Eitelberger zwar nicht geschrieben,

aber inspiriert war

Eitelberger war in einer bebeutsamen Zeit der Konzentration und Sammlung aller lebendigen Kräfte, nicht bloß in einer politisch bewegten Epoche Kunsttrititer der "Wiener Zeitung" geworden. Insbesondere gewähren die Jahrgänge 1850 bis 1855, wenn man die Aufsätze über bildende Kunst im neu sich aufbauenden Österreich durchsieht, ein getreues Bild von den Anfängen unserer modernen Kunstbewegung. Bei August Schäffer und Ludwig Hevesist nachzulesen, wie alles gekommen ist, wie Führich, Waldmiller und Rahl sich zur Akademie gestellt haben. Die Kritik Eitelbergers in der "Wiener Zeitung" begleitet jeden, auch den unscheinbarsten Schritt mit vorsühlendem Verständnis und übersieht das Kunstgewerbe so wenig als die rein technischen Fortschritte der reproduktiven Druckversahren; Bauten und Denkmäler werden eingehend besprochen.

Gerabe in diesen Jahren sammeln sich alle Strahlen der Kunst wie in einem Brennpunkte. Hier zeigt sich das Antlit einer sich langsam zur Ruhe begebenden, wie jenes der heraustommenden neuen Zeit. Die letzen Ausläuser der Füger=Schule verschwinden. Im Jahre 1850 war Heinrich Füger erst 32 Jahre tot, und im Jahre 1851 stand im Abendblatt der "Wiener Zeitung" vom 21. Juni über J. Abel, einen Füger=Schüler: "... I. Abels "Amor und Psyche", eines Künstlers, der im Jahre 1818 stard, ist deswegen nicht ohne Interesse, weil es uns die Kunstrichtung einer ganz und gar in Vergessenheit geratenen Richtung in einer Weise zeigt, daß wir das von der Nachwelt gefällte Urteil nicht als ungerecht bezeichnen können." (Abel hat auch den Hauptvorhang des alten Burgtheaters, "Apollo und die Musen", der jest im neuen Hause als Zwischenaltsvorhang dient, gemalt.)

Peter Fendi war 1850 seit 8, Josef Danhauser seit 5 Jahren tot. Führich war 50, Waldmüller 57, Karl Rahl 38, Amerling 47 und Friedrich Gauermann 43 Jahre alt, Peter Krafft, der Meister der Landwehrmanner und der Schlacht von Leipzig, zählte 70 Jahre und August Vettenkofen

war ein Jüngling von 29 Jahren.

Führich, Walbmüller, Sauermann standen in der Blüte ihrer Meisterschaft, der junge "Aunstathlet" Rahl regte sich kräftiglich, und Pettenkofen wagte die ersten, vielberheißenden Schritte. Sitelberger stand als ein sorglicher Hüter, als ein getreuer Eckart weit ausschauenden, in die Zukunft gerichteten Blicks an der Wende der Zeiten. Es ist keineswegs leeres Spiel des Zusalles, sondern wohlbegreisliche Notwendigkeit, wenn die Erneuerung in den bildenden Künsten mit der politischen und wirtschaftlichen Rekonstruktion und Modernisierung des Staates zusammensiel. Der Regierungsantritt Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph kennzeichnet nach jeder Richtung den Abschluß einer überwundenen Epoche und den Beginn einer neuen Ara dauernder Blüte.

Im Jahre 1850 wird die Aademie der bildenden Künfte in Wien reorganisiert. Schon seit den Zwanzigerjahren lassen sich die immer wiederkehrenden Wünsche, Vorstellungen und Vorschläge verfolgen.

Im Jahre 1850 tritt zu bem älteren Wiener Kunstverein, einem etwas mübe und morsch gewordenen Institute, der neue österreichische Kunstverein, welcher von einem viel lebhafteren, frischeren Geiste erfüllt ist. Er ist sast vierzig Jahre lang für das gesamte österreichische Kunstleben von Bedeutung gewesen.

Die ersten geordneten Ausstellungen von Gemälden veranstaltet die Alademie der bildenden Künste seit 1786, zuerst ohne Regelmäßigseit in der Reihenfolge, später meist in bestimmten Zwischenräumen, so von 1820 bis 1834 jedes zweite Jahr, von 1834 bis 1848 alljährlich, nach einer mehrjährigen Pause solgte dann wieder die Reihe von 1857 bis einschließlich 1860. Im Jahre 1864 war die letzte Ausstellung dieser Art. Schon 1832 veranstaltete der erste Wiener Kunstverein seine Ausstellungen. Der Berein zur Förderung der bildenden Künste, der neue, der zweite österreichische Kunstverein war eine Art von Sezession. Ritter v. Arthaber war der Hauptbegründer. Der erste Berein bildete sich langsam zur Gesellschaft sur vervielsältigende Kunst um. Der neue Kunstverein, 1850 gegründet, hatte zunächst seinen Sitz in der Herrengasse, der Nationalbank gegenüber, Nr. 240, erster Stock, im Oktober 1851 sindet man ihn jedoch schon Tuchlauben Nr. 562 im Schönbrunner-Hause 30).

Bu Anfang der Fünfzigerjahre machen sich die Einstüfse des Auslandes auf die österreichische Kunst in erhöhterem Maße geltend, als dies jemals vorher der Fall gewesen war. Der neue österreichische Kunstverein sah es für eine seiner Hauslande herzustellen. Die Bilder des Franzosen Delaroche und des Belgiers Gallait und die damals Aussehn erregenden Landschaften und Historien von Lessing wurden durch ihn nach Wien gebracht.

Dem neuen Kunstverein war Sitelberger anfänglich wohlgefinnt. Als der Berein aber immer mehr geschäftsmäßige und bilderhändlerische Formen annahm, warnte Sitelberger vor der Bevorzugung des Auslandes zum Schaden der heimischen Kunst:

<sup>90)</sup> Die Geschichte bes Ausstellungswesens in Wien ist am verläßlichsten und genauesten in der "Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen" von Dr. Theodor v. Frimmel stigtert (I. Band, S. 71 und st.). — Die Darstellung der Wiener Ausstellungsverhältnisse, wie sie von Emerich Ranzoni in dem Büchlein "Malerei in Wien mit einem Anhang über Plastit" (Wien 1873, S. 94 und st.) gegeben wird, ist nicht ganz genau, enthält aber manches Charasteristische. Nach Ranzoni hätte Wald müller im Jahre 1849 den Gedanken gesaßt, einen Künslerverein zu gründen und auch die Statuten entworsen. Aber Waldmüller war selbst sehr unpraktisch und, als sein guter Gedanke von anderen ermöglicht wurde, sprach er sich sogar gegen das Unternehmen aus. Nach Ranzoni durste der neue Kunstverein durch sechs volle Jahre seine Statuten ofstziell nicht vorlegen, und diese ganze Zeit hindurch soll Herr v. Arthaber das Blatt Papier in der Brustasche mit sich herumgetragen haben. Ranzoni erinnert sich, wie das durch Konsul Schletter nach Wien gebrachte Bild von Delaroche "Rapoleon in Fontainebleau" das Tagesgespespäch der gebildeten Gesellschaft war. Das Gemälde hat dem Vereine während der wenigen Bochen, da es ausgestellt blieb, dei einem Eintrittsgelbe von 10 Areuzern die Summe von 10.000 Gulden A. M. eingebracht.

"... Der ältere Kunstverein hat bereits vor Jahren den Beweis geliefert, daß die Teilnahme des Publikums in lebendiger Weise an gelungene Nachahmungen dsterreichischer Künstlerwerke knüpft und daß es hiezu nicht des Ankauß ausländischer Kunsthändlerware bedarf, die, zum Teile veraltet, jedenfalls auch auf dem Wege des bloßen Kunsthandels bezogen werden kann.

... Bezeichnet doch der geistwolle Reichensperger die von den Kunstwereinen veranstalteten Ausstellungen als Beinhäuser zur Ansammlung von Gliedmaßen zerstörter Kunstorganismen. Er weist nach, daß die zuerst unter Ludwig XVI. aufgekommenen Kunstausstellungen und die später entstandenen Kunstwereine zu dem Verfalle der Kunst, wie zur Versslachung der Künstler mächtig beigetragen haben. Die Zahl der ausgestellten Werke wäre von den anfänglichen Hunderten oft zu mehreren Tausenden ausgestiegen, darunter sei aber nur wenig Geistvolles, wenig Tüchtiges aufgetaucht." <sup>21</sup>)

Eitelberger hat Delaroche und Gallait als bebeutsame Erscheinungen gewürdigt, er hat aussührliche Analhsen zu den Berliner Museumsfresken Bilhelm v. Kaulbachs geschrieben, die eben um diese Zeit fertiggestellt wurden und allerorten das stärkste Aufsehen erregten. Im Jahre 1855 gelangten in der "Wiener Zeitung" seine Briefe über die französische Aunst zur Veröffentlichung, die noch heute von Wert und Interesse sind. Er hatte für jedes werdende und wachsende einheimische Talent einen guten erkennenden Blick, den er auch bewährte, als der junge Pettenkofen in die Öffentlichkeit trat.

Bevor er sich der Kunstkritt in der "Wiener Zeitung" zugewendet hatte, war Eitelberger dem Maler Wald müller scharf polemisch entgegengetreten. Dieser hatte sich von der Aademie Losgesagt und besehdete sie mit Kampsschriften. Waldmüller wollte gar keine Kunstschule dulden, erklärte eine jede, auch die beste, für schäller wollte gar keine Kunstschule dulden, erklärte eine jede, auch die deste, sür schäller wechte, sür schäller der Weister. Der Schüler sollte nach Aneignung der wichtigsten technischen Vorkenntnisse, sür die ihm ein Zeitraum von zwei Jahren ausreichend erschien, sogleich vor die Natur, vor das Leben, mitten in das Sonnenlicht gestellt werden, und Waldmüller hatte sich doch selber seine glänzende und verläßliche Technik zum Teile durch Kopieren der alten Meister erworden! Das hatte er vergessen und daran erinnerte ihn der junge Kunstgelehrte Eitelberger in seiner Entgegnungsschrift. Der Kunstskritter Eitelberger hat den Meister mit derselben Ruhe und Unparteilichseit beurteilt, als ob nicht das Geringste zwischen ihnen vorgesallen wäre. Nur wer sich ganz genau in manche Kritiken hineinliest, wird in leisen Anspielungen den Nachstlang verhallten Streites heraushören.

Eitelberger hat wohl erkannt, daß die Wiener Genremalerei mit ihren drei Hauptmeistern Fendi, Danhauser und Waldmüller und mit ihren Nebengestirnen auf die zwei riesengroßen Bilder zurückgeht, die im kaiser-lichen Museum hängen und die Peter Krafft gemalt hat: "Der Abschied und die Heinen Genntehr des Landwehrmannes." Er hat auch dem Peter Krafft ein literarisches Erinnerungszeichen in seinen gesammelten Schriften gesetzt. Dem Waldmüller und dem Rahl stand fromm und streng der ernste Führich entgegen, ein vom Geiste der Heiligkeit ganz erfüllter Aademiker, dem Kunst

<sup>21) &</sup>quot;Wiener Zeitung" vom 18. April 1855.

und Acligien eng verschwistert waren, ein Zeichner und kein Waler. Er besaß Größe und Stil, trug seine Ratur in sich und brauchte wenig Modell. Führich schrieb auch in streng kirchlichem Sinne über seine Kunst. Der Hegelianer Eitelberger ließ auch dem frommen Führich Gerechtigkeit widersahren, während Ranzoni die tiessten und reinsten Gedanken des Meisters nur beklagenswert und lächerlich hat sinden konnen.

Einige Proben aus den ersten Kunftritisen Eitelbergers: In dem Feuilleton "Die Wiener Kunstausstellung im Jahre 1850" <sup>22</sup>) sindet sich in der Namenliste schon Pettenkofer (so schrieb er sich damals). Der Reserent bemerkt schone Kräfte, angeborenes Talent und ernsten Sinn, aber im ganzen und großen sehle ein mächtiger Impuls, eine höhere Richtung. Die starre Abgeschlossenheit der hiesigen Künstlerwelt von der deutschen habe eine gewisse Sinseitigkeit in der Kunst- und Weltanschauung hervorgerusen, wodurch es vielen Künstlern schwer, wenn nicht geradezu unmöglich wird, den Ansorderungen der Zeit gerecht zu werden und sich selbst zu genügen.

Aus dem Kerne unserer jüngeren Künstlerschaft wäre mehr als an anderen Orten etwas zu machen, er leide nicht an einem überreizten geistreichen Wesen, wie es anderwärts der Fall ist. Es sei in unserer jüngeren Künstlerwelt ein natürlicher, gesunder Sinn, Talent sür Auffassung der Ratur, manuelles Geschick und auch der lebendige Drang vorhanden, etwas Tüchtiges zu lernen. Seit einer Reihe von Jahren liade die unabhängige Kritik vergebens auf die Mängel unseres Kunstlebens hingewiesen, sich vergebens nachzuweisen bemüht, wie die Methoden des Unterrichtes einseitig oder unvollständig oder veraltet sind. Bergebens habe sie auf den tieseren Zusammenhang zwischen der allgemeinen Weltbildung und speziellen Bildung des Künstlers ausmerksam gemacht. Run sei es, Gott sei Dank, anders geworden 23).

Lessi in gs Hußbild wird mit sachlicher Ruhe und eindringendem Berständniß besprochen, und der Wert dieser kritischen Tugenden wird dadurch erhöht, daß es damals, wo Lessing zu den geseiertesten deutschen Künstlern gehörte, nicht leicht war, über ihn sofort ins Klare zu kommen. Der Referent zählt den "Hüß" zu den besseren historischen Werken, welche in diesen Tagen geschaffen wurden, aber er kann ihn weder auf gleiche Linie stellen mit den Leistungen Historienmaler anderer Jahrhunderte, noch mit den Leistungen desselben Künstlers auf dem Gebiete der Landschaft. Die Größe der Konzeption ging durch eine allzu individualisierende Charakteristik verloren. Lessing, meint Sitelberger, sei in diesem Bilde unter der Größe, unter der Wahrheit der Wirklichkeit und des historischen Faktums geblieben. Es steht seiner Ausführung nach zwischen historischer und genreartiger Vortragsweise, es gleicht mehr einem historischen Trauerspiele von Gustow als von Shakespeare 24).

In der Februar-Ausstellung des österreichischen Kunstvereines 1851 war Paris besonders zahlreich vertreten. Die technische Durchbildung der französischen Künstler wird verdientermaßen gerühmt, der Geschmack ihrer Anordnung, der, ohne tief zu sein, anspricht, ihre Seelenbildung und das theatralische Element.

<sup>23)</sup> Abendblatt ber "Wiener Zeitung" vom 6. Mai 1850.

<sup>25)</sup> Abendblatt ber "Wiener Zeitung" vom 6. Juni 1850.

<sup>24)</sup> Abenbblatt ber "Biener Beitung" vom 17. Sanner 1851.

Aber, was die Deutschen wollen, sei ganz etwas anderes, als das, was die Franzosen geben 26).

Der Porträtmaler Amerling zieht die Augen der Kunstfreunde vorzugsweise auf sich. Amerling hat in seiner Jugend Tüchtiges gearbeitet, sich in Wien und England gründlich ausgebildet. Der Fluß in seinem malerischen Bortrage, die Lebendigkeit in der Auffassung, das Zusammenstimmen der Töne zu einer harmonischen Gesamtwirtung sind so anerkannte Berdienste des Künstlers und gehen so sehr aus einer echt künstlerisch empfindenden Seele und nicht aus einer ein= oder angelernten Fertigkeit hervor, daß er vollkommen berechtigt erscheint, in seiner Art den Ton des Geschmackes anzugeben und vor dem Publikum jene Unabhängigkeit zu wahren, in der sich auch ein Porträtkünstler erhalten soll 26).

"... Boll Liebe und Geschmack ist Pettenkofers Aquarell, ein russisches Bivouac bei Igwan darstellend. Wir teilen den Wunsch sicher der Wehrzahl unserer Leser, diesen verdienten Künstler auch in Ölgemälden auf der Ausstellung zu begegnen." <sup>27</sup>)

"Es stimmen diesmal Künstler wie Laien in dem Urteile überein, daß keines von den ausgestellten Bildern innerhalb der vom Künstler gestellten Aufgabe den Anforderungen der Kunst so sehr entspricht als ein kleines Bild eines jüngeren hiesigen Künstlers Pettenkofer, der, wenn wir nicht irren, zum erstenmal in dieser Ausstellung in seinem Ölgemälde auftritt. Dem ausgestellten Gemälde würde man Unrecht tun, wollte man es bloß mit dem Prädikate Geschicklichkeit absertigen. Es ist mehr darin, mehr als bloße virtuose Technik, es ist das Gesühl sir Leben und lebendige Auffassung in einem Grade, wie wir ihn auf dem Gebiete des Genre bei wenigen Zeitgenossen sich mit den . . . Das Individuelle an diesem Kunstwerke, das sich mit der Krast eines Selbsterlebten, Selbstempfundenen vor unsere Seele stellt, ist in seinem spezisischen Charakter ebenso wahr als in dem allgemein Menschlichen, daß diesem zugrunde liegt . . . Das reizende Bildchen stellt ein Stück Weltgeschichte im kleinsten Kahmen dar." <sup>28</sup>)

Im Vorstehenden wurde auf die Kritiken über Pettenkofen besonderer Nachdruck gelegt. Sitelberger beginnt jedoch den aufstrebenden Meister zu tadeln und zu warnen, wie er merkt, daß er in eine neue, die zweite, französierende Spoche seines Kunstschaffens eintritt: "... Die Werke von Löffler, Pettenkofen und Cermak, insbesondere die der beiden Letzgenannten, zeigen den Einfluß französisch-belgischer Manieren auf österreichische Künstler in der Tat nicht von einer sehr erfreulichen Seite." <sup>29</sup>)

". . Pettenkofer, ein Künstler, bessen frühere Erzeugnisse in hohem Grade reizend und eigentümlich waren, hat mit seinem "ungarischen Markt" (Szolnok?) ossendar einen bedauerlichen Kückschritt gemacht. Er ergeht sich

<sup>22)</sup> Abendblatt ber "Wiener Zeitung" vom 13. Februar 1851.

<sup>26)</sup> Abendblatt ber "Biener Zeitung" vom 19. Februar 1851.

<sup>21)</sup> Abenbblatt ber "Biener Zeitung" vom 8. März 1851.

<sup>28)</sup> Abendblatt ber "Wiener Beitung" vam 12. Juli 1851.

<sup>29) &</sup>quot;Wiener Beitung" vom 2. Juli 1854.

in der Nachahmung französischer Malweise und opfert so das Bessere, was

fein Eigen ift . . . " 31)

Aus dem Feuilleton über die Juli-Ausstellung des österreichischen Kunftvereines: ". . . Wirklich Ausgezeichnetes, wenn auch im beschränkterem Raume und ohne alle künstlerischen Blendemittel, gibt Pettenkofer mit seinen zwei kleinen Bildern . . . " 31)

Mit der November-Ausstellung 1851 tritt der österreichische Kunstwerein in das zweite Jahr seiner Wirksamkeit. Als das interessanteste Werk der Ausstellung wird Willmes (Willems) "Belasquez, eine Familie malend" bezeichnet, welches "in der Technik der Malerei Borzüge ausweist, die saft

allenthalben ber modernen Runft entschwunden sind." 39)

Willems Bild besitze meisterhaften Bortrag, heißt es ein andermal, und sei mit bestechender Technik ausgeführt: "Borzüge, die umso höher gestellt werden muffen, je seltener denselben in den meisten Werken der Gegenwart begegnet wird. Die deutschen Künftler haben seit einer Reihe von Jahren den technischen Teil der Runft und die malerische Wirkung, die doch ein wesent= licher Faktor sein soll, zum Teil sogar absichtlich vernachlässigt, und, nachdem bie Tradition, in welcher sich früher Erlerntes und Geübtes vererbte, unterbrochen und abgeschnitten war, hat man sogar auf dem Wege der Theorie die Ruglofigfeit nachweisen wollen, freilich nur, um die eigene Schwäche zu verbergen . . . Erst in der jüngeren Kunstgeneration erwacht der Geist des Widerstandes gegen eine Richtung, welche die Runft zur Dienerin von philosophischen Systemen und abstratten Symbolifierungen macht und die finnliche Erscheinung mit ihren Reizen in Form und Farbe abzutoten sich bestrebt." Diefer Bebante wird weiter geführt bei ber Betrachtung von De Renfers Farbenstizze zur Sporenschlacht (heute in Prag, Rudolfinum): "Es ist ein Beichen einer tieferen Kenntnis ber Kunsterfordernisse, einem Gemalde nicht einem Karton, an dessen Bollendung die beste Kraft gesetzt wird, ohne daß für das Gemälde, dem er dienen foll, ein wesentlicher Borteil errungen würde, sondern eine Farbenstizze zugrunde zu legen, aus welcher die Totalität der malerischen Wirkung, die als Ziel anzustreben ist, ersichtlich gemacht wird . . . . " 33)

Rahl", sagt Sitelberger, "nimmt unstreitbar unter ben Künstlern Wiens einen sehr hervorragenden und ehrenvollen Plat ein, besonders mit Rücksicht auf jene Kunstspaltungen, die seit einer Reihe von Jahren das gesamte Leben unserer heimischen Kunst bedrohen; er wäre vorzugsweise berufen, in seinen Schöpfungen eine Versöhnung der Parteien anzubahnen. In ihm treffen wir Vorzüge, die sowohl der bloß naturalistischen, wie auch der spiritualistischen

Richtung mangeln . . . "

Führich wird zu ben eblen Geistern gerechnet, welche "ihr innerstes Denken und Fühlen dem Markte verschließen und es nicht einer Auffassung bloß= stellen wollen, welche die der Menge ist". Führichs Name sei im Auslande geachteter als an der Stätte seines Wirkens. Sein ausgestelltes Bild

<sup>30)</sup> Abendblatt ber "Wiener Zeitung" Nr. 168 vom 25. Juli 1864.

<sup>31)</sup> Abenbblatt ber "Wiener Zeitung" vom 30. März 1853.

<sup>32) 4.</sup> November 1851.

<sup>33) 19.</sup> November 1851.

"Macbeths erste Begegnung mit den Hexen" habe ungünstige Urteile hervorgerusen. Die malerischen Eigenschaften schienen zu sehlen: "Aber bei einem Künstler wie Führich muß die Kritik den Maßstad der Beurteilungen, welcher gewöhnlichen Leistungen gegenüber gelten mag, beiseite legen und der Persönlichkeit ihren Wert und ihre Geltung zugestehen . . . Führichs Ansicht über Kunst hat er in einer geistreichen Selbstschau mit männlicher Offenheit und ferne von jeder Selbsttäuschung oder Überschätzung ausgesprochen. Das hat ihm Freunde und Feinde erworden, aber von beiden undeirrt ist seine Entwicklung sortgeschritten und der Rus seiner genialen Kunstbegabung hat sich schnell über die Marken seines Vaterlandes verbreitet." \*\*

Mit bem 13. April 1864 schied Sitelberger aus bem Berbanbe ber kaiserlichen "Wiener Zeitung".

Der Staatsminister A. v. Schmerling richtete aus diesem Anlasse folgendes Schreiben an ihn:

"Indem ich Ihre durch andere Berufspflichten veranlaßte Ausscheidung aus dem Verbande der k. "Wiener Zeitung", welcher Sie durch eine Reihe von Jahren Ihre sachkundige Mitwirkung widmeten, mit aufrichtigem Bedauern zur Kenntnis nehme, finde ich mich gleichzeitig verpflichtet, Ihnen für die ersprießlichen Dienste, welche Sie dem genannten Institute durch Ihre vielseitige Tätigkeit und das lebhafte Interesse an dessen Gebeihen geleistet haben, meinen verbindlichsten Dank auszudrücken.

Bugleich nehme ich Ihr gefälliges Anerbieten, der Besprechung von Kunstsachen in der Wiener Zeitung auch serner nicht fremd bleiben zu wollen, mit Vergnügen an und din überzeugt, daß es dem Aufschwunge des Blattes nur förderlich sein kann, wenn Sie sich desseben sowohl zur Aufnahme Ihrer eigenen Aufsätze als auch zu Mitteilungen über die Ihrer Leitung anvertraute Anstalt regelmäßig bedienen werden.

Wien, am 13. April 1864.

Schmerling."

<sup>34) 22.</sup> Dezember 1851.

<sup>35) 23.</sup> Mai 1853.

Seine k. und k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Rainer hatte den schöpferischen Gedanken zur Begründung eines österreichischen Museums für Kunft und Industrie gefaßt und Eitelberger wurde dazu ausersehen, diesen fruchtbringenden Gedanken praktisch zu verwirklichen. Er hatte die Einrichtungen des Kensington-Museums in London studiert, und nach diesem Muster sollte das neue heimatliche Unternehmen ins Leben gerusen werden.

Eitelberger starb am 18. April 1885. Jakob v. Falke schrieb ihm einen Rekrolog, der am 20., 21. und 22. Mai 1885 in der kaiserlichen "Wiener Zeitung" erschien. Der Journalist und Kunstkritiker Eitelberger war gewiß kein Stilkünstker und wollte auch keiner sein. Er war viel zu sehr von der Sache erfüllt, als daß er auf die Form, auf gewählten sprachlichen Ausdruck, auf kunstwollen Ausbau und effektvolle Steigerung Wert gelegt hätte. Aber nach Jokell und Malvezzi, nach J. B. Rupprecht, J. F. Castelli und F. C. Weidmann seine Ausstätz zu lesen, ist Erquickung, Genuß. Nach und neben ihm schrieben über bildende Kunst in der "Wiener Zeitung": Bucher, Karl Weiß, Falke, C. v. Vincenti, Thausing und noch viele andere.

In ben zweihundert Jahrgängen des "Wienerischen Diariums" und der "Wiener Zeitung" nachzublättern, ist nicht so trocken und ermüdend, wie es den Anschein hat. Der Bersuch, die Anfänge der Kunstkritik in der "Wiener Zeitung" darzustellen, sei mit den Worten Lichtenbergs beschlossen:

"Ich benke über alte Zeitungen, z. B. jetzt (1797) über die von 1792 an, müßte sich ein herrliches Kollegium lesen lassen, nicht in historischer, sondern in psychologischer Rücksicht. Das wäre etwas! Was in der Welt kann unterhaltender sein, als die vermeintliche Geschichte der Zeit mit der wahren zu vergleichen? . . ."

## Musikalische Kritik in der Wiener Zeitung.

Bon

## Dr. Robert Birschfeld.

n stark produktiven Kunstzeiten wagt sich die Kritik kaum schüchtern hervor. Die Schaffenden wie die Empfangenden wollen aus ber Unbewußtheit, in der geschaffen und empfangen wurde, nicht zum Bewußtwerden der inneren Runfttriebe hingeleitet sein. Wenn die Kritik in solchen Spochen boch fühner wurde, zeigte sie, mit geringen Ausnahmen, sich der einsichtigen Beurteilung großer Schöpfungen nicht fähig. Aber in leeren ober verworrenen Übergangszeiten und wenn theoretischer Streit bas praktische Schaffen zu umtoben beginnt, da erhebt die Kritik ihr Haupt; da hütet, sichtet, untersucht fie die klassischen Schätze, da warnt sie vor den falschen, oft auch vor den echten Propheten der Gegenwart und gewinnt, weil die Schaffenben schwach sind und die Starten selbst auf Theorien und afthetische Lehren sich zu stüten pflegen, die Kraft, auf die Produktion einzuwirken, mindestens sich Gehör zu schaffen; ja, wenns gut geht, wird die Kritik selbst eine Art Kunft . . . Aristoteles schrieb seine Poetik, als die hellenische Dichtkunft bereits im Niebergange war, und Leffing wuchs aus der öben Gottscheb-Epoche empor. Die musikalische Kritik kommt erst um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts, also in einer Übergangszeit, ans Licht, und der neuerliche Aufschwung der musikalischen Kritik im XIX. Jahrhundert geschah, wie auch an der "Wiener Zeitung" nachzuweisen ist, nach dem jähen Abschlusse der großen klassischen Periode . . . Wie Lessing, der es nur nicht eingestehen wollte, ftand auch Johann Abolph Scheibes "Kritischer Musikus" (Leipzig 1745), einer der wichtigsten Vorganger der ausgebildeten Musikritik, auf den Schultern Gottscheds. Scheibe bekennt im vierzigsten Stud: "Als der berühmte Herr Professor Gottsched, einer ber scharffinnigsten Kritikverständigen unserer Zeiten, seine tritische Dichtkunft im Jahre 1730 zu Leipzig herausgab, so machte ich mir biefes wohlgeschriebene Buch nicht allein befannt, sondern ich nahm badurch Gelegenheit, verschiedenes in der Musik, auf ganz andere Art, einzusehen und zu prüfen, als es sowohl von mir als von anderen, zuvor noch nie geschehen war. Ein weiteres Nachbenken brachte mich auch auf den Einfall, mit der Beit einen Berfuch zu wagen, ob man nicht auf die Teile der Musik, insonderheit aber die zur Komposition und zu den moralischen Absichten derselben gehören, auf fritische Art untersuchen und abhandeln könne." Rach Gottscheds Beispiel gründete Scheibe ein Blatt und nannte es "Kritischer Musikus"; er fagt: "Konnte ich wohl meiner Schrift einen anderen Titel als diesen geben,

ba ich, nach Art ber Kritikverständigen, von der Musik urteilen und die Schönheiten und Borteile derselben, wie auch die Fehler und Schwachheiten

ber Musikanten untersuchen und prufen wollte?"

Wie ungelent sind aber die Bewegungen in diefer Gehschule der musikalischen Kritit! Um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts steckte also die Kritik ber musikalischen Afthetiker und Musiker von Fach noch in den Anfangen; taum das notdürftigste Handwertzeug war hergerichtet. War doch die Musik selbst noch nicht frei geworben und lediglich als "anhängende", ja bienende Kunft zumeist an die Feste der Kirche und der Fürstenhöfe gebunden. In solcher Zeit, da die Fachmänner in ihren kritischen Bersuchen sich noch recht befangen zeigten, da die musikalischen Aufführungen noch nicht ihr ständiges "Publikum" hatten und das Auditorium noch gar kein Bedürfnis zeigte, über bas Gehörte von fritischer Seite ein langes und breites zu vernehmen, konnten von dem "Wienerischen Diarium", das auf einigen Seiten die wichtigften politischen Weltbegebenheiten, die offiziellen Hof- und Staatsnachrichten und Kundgebungen zusammenfaßte, nicht ausführliche Musikberichte erwartet werden Eduard Hanslick, welcher selbst einst eine ber Zierden der "Wiener Zeitung" gewesen ist, verfährt demnach in dem Vorworte zu seiner "Geschichte des Konzertwesens in Wien" sehr ungerecht gegen das "Diarium", wenn er schreibt: "Das im Jahre 1703 entstandene "Wienerische Diarium nahm durch 50 bis 60 Jahre gar keine Notiz von Musik oder Theater, erwähnte überhaupt öffentlicher Kunstvroduktionen nur, wenn der A. h. Hof zugegen war, in welchem Falle lediglich diese Tatsache angeführt wurde . . . Es wird dagegen im folgenden nachgewiesen werden, daß das "Diarium" wichtige Aufführungen in jenem Zeitraume sogar sehr eingehend, wenn auch in ber Art und im Stile ber Vorzeit aller musikalischer Kritik besprach. Hanslick selbst muß gleich darauf feststellen: "Offentliche Konzerte hat es in Wien schwerlich vor Maria Theresia gegeben." Was wäre also von Konzerten zu berichten gewesen? Ganz unrichtig und die Forschung irreführend ist Hanslick Behauptung: "In den Jahrgangen 1760 bis 1769 findet fich als alleinige musitalische Erwähnung die trockene Notig, daß ein Hoftonzert in Laxenburg stattgefunden habe." In dem bezeichneten Zeitraume bringt das "Diarium" unter anderem einen Bericht über Gluck "Drpheus und Eurydike", sehr ausführliche Kritiken anderer Gluckscher Werke und einen nach Inhalt und Form ausgezeichneten, seiner Zeit vorauseilenden Auffat über den "wienerischen Geschmack in ber Musik". Schließlich zitiert gerade aus jener Beit Hanslick selbst ein Referat des "Diariums" über das am 29. Dezember 1766 veranstaltete Konzert des damals breizehnjährigen Geigers La Motte, "ber sich zum großen Bergnügen zahlreicher Ruhorer mit verschiedenen Konzerten und Goli hat hören lassen".

Auffallend ist die Zurückhaltung der "Wiener Zeitung" im Beginne des XIX. Jahrhunderts. Doch gerade aus Hanslicks Vorwort läßt sich erkennen, daß selbst die Fachblätter jener Zeit mit Konzertberichten äußerst sparsam waren: "Bald nach Andruch des XIX. Jahrhunderts sehen wir in Wien Unterhaltungsblätter erscheinen, welche reichlichere und zusammenhängendere Ausschlässe hoffen lassen. Aber selbst die besten dieser Journale — als belletristische Blätter doch vorzüglich auf das lokale Kunstleben angewiesen — waren in bezug auf Konzerte unbegreislich nachlässig. Die "Wiener Theater-

zeitung bringt in ihrem ganzen ersten Jahrgang (1806) ein einziges Konzertreferat, bestehend aus einigen Zeilen über den Oboisten Ferlendis. In ihrem dritten Jahrgange (1808) findet sich vom ersten Jänner bis letzten September tein einziger Konzertbericht, ebensowenig im ganzen Jahrgang 1813. Ende Dezember 1813 zeigt die Redaktion an, sie werde, da die "Wiener Musikzeitung' mit diesem Jahre aufhöre, kunftig auch Konzertberichte bringen, hält aber dies Bersprechen auf so klägliche Weise, daß ihr nächster Jahrgang (1814) nur fünf Konzerte bespricht, Spohr, die Dratorien ganz übergebend. Ebenso indifferent verhalten sich die folgenden Bande. Im Jahre 1817 ber Theaterzeitung finden wir die erfte Erwähnung der (1812 gegründeten) Gesellschaft ber Musikfreunde! Der Sammler, ber mit dem Jahre 1809 zu erscheinen begann, nimmt in seinen ersten fünf bis seche Jahrgangen fast gar keine Notiz von Konzerten. Die Schicksiche "Wiener Beitschrift für Kunft, Literatur und Mode' (gegründet 1816) bespricht in dem ersten Quartal des Jahrgangs 1819 nur zwei, im vierten Quartal nur brei Konzerte, in ber besten Musiksaison! . . . . "

Diese dankenswerte Zusammenstellung bekräftigt nur meine Ansicht, daß in starken, großen Schaffensperioden die unbesangene Freude an den Werken und Aufführungen das Interesse an der nachfolgenden Kritik überwog. Es ist aus Berichten der "Wiener Zeitung" leicht nachzuweisen, daß in jener Zeit bei Aufführungen Beethovenscher Sinsonien regelmäßig mehrere Sätz zur Wiederholung verlangt wurden! Nachher konnte man in Wiener Korrespondenzen des berühmtesten Fachblattes, der "Leipziger Allgemeinen Musikzeitung", welche dem Forscher allerdings viel Konzertmaterial bietet, schiesende, schiefe Urteile über eben jene Werke lesen, wenn nicht gerade ein E. A. Hoffmann seine ausgezeichneten Beethoven-Analysen versaste.

Was durfte man also in dem besprochenen Zeitraume, in politisch stark bewegten Zeitläuften donn einem politischen Blatte erwarten? Wenn aber die "Wiener Zeitung" in einem Konzertberichte vom 1. April 1795 den "berühmten Herrn Ludwig van Beethoven" erwähnt, der "mit einem von ihm selbst verfaßten ganz neuen Konzerte auf dem Pianoforte den ungeteilten Beisall des Publikums geerntet", so muß uns der Zusatz, "berühmt" dei der gewohnten Zurückhaltung der "Wiener Zeitung" wertvoller erscheinen als etwa ganze kritische Hymnen und Feuilletons. Man denke! Gegen Ende des Jahres 1792 war Beethoven, zweiundzwanzigjährig, nach Wien gekommen?).

<sup>1)</sup> Die "Wiener Zeitung" vom 25. Juni 1840 enthält einen Bericht über das große Hahdn-Fest vom 1. Juni des Jahres gelegentlich der Einweihung des Hahdn-Hauses "auf der Bindmühle, Steingasse Rr. 84". In dem Berichte ist gesagt, daß im Todesjahre Hahdns "der laute Kriegssturm jener Epoche, der Borabend des Entscheidungstampses für deutsches Bolkstum und vaterländisches Recht in seiner Aufregung je des zartere elegische Gerschiedungstampses für der Gricht verschlangs. Alle Interessen vor der einen heiligen tiefgesählten Pflicht in den Hintergrund . .".

<sup>&</sup>quot;) Den genaueren Termin des Eintressens stellt Beethovens Biograph Thayer in scharssinniger Weise mit hilfe der "Biener Zeitung" sest. Beethovens Tageduch vom Jahre 1792 enthält zwei Anzeigen der "Biener Zeitung" siber zu verkausende Alaviere; eins in der Rahe des hohen Markes und zwei im Kramerschen Breihaus Ar. 257 im Schlossergassel, am Graden. Die letztere Anzeige erscheint zum letzenmale am 10. Rovember. Damals war also Beethoven schon in Wien. Am 29. Oktober war Veethoven noch in Bonn gewesen, denn Graf Balbstein schrieb ihm am 29. Oktober in Bonn: "Sie reisen ist nach Wien zur Erstüllung Ihrer so lang bestrittenen Wansche... Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie Mozarts Geist aus hab ns hand ununterbrochenen Fleiß

Zwei Jahre später hatte er in aristokratischen und musikalischen Kreisen, obzwar nach Haydns Abreise noch Schüler Albrechtsbergers und vielleicht im Violinspiele auch Schuppanzighs, so hohe Anerkennung erworden, daß die "Wiener Zeitung" ihn schon "berühmt" nennen konnte. So trägt auch die "Wiener Zeitung" das ihrige bei, die Fabel zu zerstören, daß die großen Meister in Wien schwer und spät zur Anerkennung gelangen konnten. . . In dem Jahre 1795 enthält die "Wiener Zeitung" auch schon ein wichtiges, auf Beethoven bezügliches Dokument, die Pränumerationsanzeige der drei Trios op. 1. Am 16. Mai 1795: "Pränumeration auf Ludwig van Beethovens drei große Trios sür das Pianoforte, Violin und Baß, welche dinnen sechs Wochen bei dem Versassen Zurückgabe des Scheins zu haben sein werden. Der Preis eines vollständigen Exemplars ist ein Dukaten. . . In Wien pränumeriert man bei dem Versassen ist ein Daylsischen Hause in der Kreuzgasse, hinter der Minoritenkirche Nr. 35, im ersten Stock."

Die musikalischen Anzeigen im Anhang und im Intelligenzblatt des "Diarium" und der "Wiener Zeitung" sind die reinsten und außerst wert-volle Quellen für den Musikforscher. Hanslicks Klage: "Der Musikhistoriker möchte verzweifeln, wenn er sich durch die verstaubten und vergilbten Folianten der noch verhandenen alten Wiener Beitungen burcharbeitet" ift also gar nicht begründet. Berftaubt mogen fie sein, die alten Folianten des "Diarium" und ber "Wiener Beitung", doch nicht ohne innere Bewegung sehen wir bie Driginalausgaben ber Beethovenschen Werte feit jenem bedeutungsvollen Opus 1 in ber "Wiener Zeitung" in langer Reihe angezeigt. Thaper hat diese Anzeigen fleißig burchforscht und Nottebohm führt sie in seinem "Thematischen Berzeichnis der im Druck erschienenen Berte von Ludwig van Beethoven" bei jeder Opuszahl getreulich an. Noch mehr! Jede einzelne Entwicklungsphase ber Wiener Musit spiegelt sich in ben musikalischen Anzeigen des "Diarium" und ber "Wiener Zeitung", von bem weltberühmten unsterblichen "Gradus ad Parnassum" bes Johann Josef Fur's) vom Jahre 1725 bis in die neueste Beit. Mag die zeitgenössische Kritik der "Wiener Zeitung" auch über Schubert ober Weber hinweggegangen sein in ben zahlreichen Anzeigen ihrer Werke und beren Bearbeitungen wird bie Beliebtheit dieser Meister offenbar. Die Anzeigen ber "Wiener Zeitung" liefern ein Bild des jeweilig erhabeneren ober seichteren, dichteren ober sparlicheren Schaffens; sie lassen ben Einbruch ber italienischen Oper spüren, sie geben durch Ankundigung der ersten Lisztschen Bearbeitungen und anderen abnlichen Rompositionen Zeugnis von dem Geschmacke ber Wiener Virtuosenepoche; sie verfolgen in regelmäßigen, fast lückenlosen Rundmachungen das Auf-

blühen und Verblühen der klassischen Wiener Tanzmusik; sie entrollen in jedem Jahre ein Wiener Kulturbild. Also nicht in "Verzweislung", sondern froh überblickt der Musikhistoriker dieses unerschöpfliche, zum großen Teile bisher unbenützt gebliebene Quellenmaterial für eine Geschichte Wiener Musik.).

hält man die musikalische Kritik des "Diarium" und der "Wiener Zeitung" im Auge, Kritik im weiteren Sinne dort, wo die allgemeine Kultur dem eigentümlichen Institut, das wir heute Tageskritik nennen, den Boden noch nicht bereitet hat, so lassen sich drei große Perioden unterscheiden: Erstens die unperson lassen karitik, welche lediglich die Meinung des Blattes manisestiert; sie reicht, schon in der Maria Theresia-Zeit von krastvollen individuellen Urteilen durchbrochen, dis zum Ausgang der großen klassischen Musikperiode Wiens, dis spät in das zweite Jahrzent des XIX. Jahrzhunderts.

Zweitens ber Übergang zur in bivibuellen Kritik, vom Anfang ber Dreißigerjahre des XIX. Jahrhunderts bis zum Jahre 1848, das mit dem Regierungsantritte des Kaisers Franz Joseph I. einen plöplichen und völligen Umschwung auf allen Gebieten des geistigen Lebens in Österreich bewirkte.

Drittens die personlich ausgeprägte, start individuelle Kritik, die gleich mit Hanslick und Speidel, den im formalen Sinne klassischen Bertretern der Wiener Feuilletonkritik, ihren Höhepunkt erreicht und eine dis zur Rückständigkeit konservative Halung einnimmt, dann aber nach indifferenten Zwischenstusen mit dem Geschichtsforscher A. W. Ambros auf dem Boden historischer Wissenschaftlichkeit eine zweite Blüte hervorbringt. Ambros schlägt zugleich eine gemäßigt fortschrittliche Richtung ein, welche nach ihm Hans Paumgartner und schließlich der Schreiber dieser Zeilen schäffer verfolgen.

In den ersten Zeiten des "Wienerischen Diarium" hatte die Tonkunst am Hose der musikliebenden und musikbegabten Kaiser Leopold I., Ioseph I. und Karl VI. ihr goldenes Zeitalter. Der Steiermärker Johann Josef Fux, Antonio Caldara und Francesco Conti, dieser auch als Komponist komischer Opern von Bedeutung, waren das musikalische Dreigestirn am Wiener Hose. "An keinem Orte in der Welt", berichtet ein Zeitgenosse, sind jemals prächtigere Opern präsentiert worden als in Wien." Bon dem Glanze jener Kunstzeit gibt das "Diarium" einen Wiederschein. Aus den Berichten des "Diarium" erhellt, daß in jener Zeit, die "hoch- und wohlbesetzte Bokal- und Instrumentalmusik" ("Diarium" 1724) an dem kaiserlichen Hofe nicht nur zu großen seierlichen Veranstaltungen herangezogen wurde, sondern zu den täglichen Erscheinungen des Hosebens gehörte. Sie zu "kritissieren" konnte niemandem einfallen, zumal musikalische "Aritik" noch nicht in dem Areise der damaligen geistigen Beschäftigungen eingeschlossen war. Gleichwohl erkennt man aus der Wärme mancher "Diarium"-Verichte und aus Hinweisen auf die "Fürtresssläheit" zahlreicher Ausstührungen den Wert hervorglänzender Werke und Darstellungen.

<sup>&</sup>quot;) Es ist wohl nicht bloß ein Kuriosum, wenn in den Reunzigerjahren des XVIII. Jahrhunderts unter den neuen Musikalien auch Flotentompositionen "mit dem Baukenschage" oder am 20. Jänner 1798 in der "Wiener Zeitung" auch "6 Menuette & Violono solo aus den beliebtesten Melodien, wo der erste mit dem Paukenschlag ist", angezeigt werden. Man mag vielmehr darin eine Nachwirtung der offenbar sehr populär gewordenen Handschles Sinsonie "mit dem Paukenschlag" erkennen.

Den ersten Konzertbericht — natürlich Konzert bei Hofe — finden wir in Rr. 478 bes "Diarium" vom Jahre 1708. Die Stellung der Tonkunft im Leben des Hofes — Opernkompositionen wurden, wie das "Diarium" berichtet, "auf allergnäbigsten Befehl" und "eigends" für eine bestimmte Beranlaffung "verfertigt" ober "gemacht" — wird auch in dem "Konzertreferate" offenbar: "Donnerstag, den 1. März. Heute haben sich dahier Ihro Majestät die regierende Kaiserin zur Aber gelassen; dero dann zu Ehren der gesamte Kaiserliche Hof in gewöhnlicher Gala erschienen, auch des Abends eine fürtreffliche Music gehalten worden." Der aus bemfelben Jahre, vom 3. Geptember: "Heute wurde bei allhiefigem Raiferlichen Hof-Bala, und bes Abends, in Allerhöchster Gegenwart beiber Regierender Kaiserl. Majestäten, und der Durchlauchtigsten jungen Herrschaft, wie auch verschiedener Kaiserl. und anderer Ministern ingleichen vieler Ravaliere und Damen, eine fürtreffliche Welsche Opera, benamset die Liebe unter benen Feinden, vorgestellet . . . Es war die Oper "Amore tra nemici" von Attilio Arosti . . . Jahre 1712: "Donnerstag, ben 18. Hornung. Heut, Abends, wurde babier in der Raiserlichen Hof-Rapellen, bei Allerhöchster Gegenwart Ihrer Raiserlichund Katholischen Majestät, wehrender dieser Fasten, das erstemal ein Balsches Oratorium gehalten; welches betitlet ware: Der Triumph der Keuschheit in ber Homischen Francisca; so in die Music verfasset Sr. Antonio Caldara; und darüber von jedermann sehr angerühmet worden . . . " Der Beachtung wert sind die ausführlichen Darlegungen der Handlung von Opern, wie Caldaras "Euristeo" und Contis "Penelope", die ein besonderes Interesse in Anspruch nahmen b). Gigenes Urteil fließt mit ein. Welch reizvolles tulturhiftorisches Bild eröffnet sich uns, wenn wir in einer Beitung biefe naiven Inhaltsangaben etwa mit der fraftvollen, wie in Marmor gemeißelten Darstellung der "Lohengrin"-Dichtung vergleichen können, welche in der "Wiener Zeitung" vom Jahre 1858 Ludwig Speidel, damals erst 28 Jahre alt, aber schon ein vollendeter Meister des Stils, seinen Lesern gegeben hat.

Am 9. Februar 1724 wurde "Penelope", die "von dem Herrn Pariati, Ihrer Röm. Kaiserl. Majestät Hos-Poeten gemachte, und von Herrn Francesco Conti, Ihrer Majestät Tiordisten und Kammer-Compositore in Music übersetze Tragi-Commedie" aufgeführt. Den Inhalt der Oper gibt das "Diarium" wieder: "Die Versolgung deren erzürnten Göttern, so nach der Zerstöhrung Troja, wovon die Belagerung denen Griechen zehen Jahre gekostet, unglückseiger Weiß Ulyssem den König von Itaca noch andere zehen Iahr, im Irr-Weg herum geführet, mithin die Wiedersehung seiner Gemahlin Benelope, und seines in Windeln hinterlassenen Sohns Telemachs, gehindert. Die Anforderungen vieler anderer Fürsten, welche Ulyssem für todt haltend, sich in die Penelope verliebet und um den Thron beeisert. Die Standhaftigkeit, und List dieser weisen Königin, womit sie, sowol die Ungestüm, als denen Hossmungen ihrer Liebhabern zu begegnen, und die Treue gegen ihrem Che-Gemahl unverletzt zu erhalten gewust. Und letztens die Antunft Ulyssis in Itaca, allwo er die Bildnuß Minervae anbettend, also von dieser Göttin in

<sup>9)</sup> Aus ben italienischen Textbuchern beiber Opern ersehe ich, baß bie in bem "Diarium" veröffentlichten Inhaltkangaben eine Abersehung bes bem Texte vorgebruckten "Argomento" sind. Deutsche Textbucher liegen gerade von jenen beiben Opern nicht vor.

seiner Gestalt verändert worden, daß er nicht ehender, als nach vollzogencr Rache zu erkennen gewest, sepnd also bekannte Geschichten bes Hepbentums, daß hiervon eine mehrere Erzehlung zu machen nicht nöthig; und dieses ist ber Grund, worauf fich gegenwärtiges Trauer-Freuden-Spiel ftutet. Sonften aber betreffend die Gifersucht des Ulysse: die Lieb des Telemachs und ber Argene: Die zwischen ihnen bepben bestimmte Berbindung: Die Dafürhaltung, daß diefer Telemach weit und ben Ulyffe fich befinde: die Beranstaltung, daß er ben bem königlichen Hof für ben Ormont, Fürsten von Creta, und einen Amanten ber Benelope gehalten wird: die Erdichtung, daß Thersites sich für ben Antisate, Fürsten beren Lestrigoniern und auch für einen Pratenbenten ber Königin ausgibt: daß Uhsses selbsten, um besser die Treu und Liebe seiner Gemahlin innen zu werben, sich burch Berftellung, tobt zu sehn, glauben macht, nebst anderen dergleichen Anführungen: sennd solche wahrscheinliche Erfindungen zu mehrer Unnehmlichkeit beren Berwitlungen bienlich . . . . Diese "Erfindungen zu mehrer Annehmlichkeit" find sowohl im Texte wie in der Musik kurzweiliger als man gemeinhin vermutet. Thersites macht sich mit ber Magd Dorella zu schaffen, die einst bei ber Zauberin Circe bedienstet war. "Sai tu l'arti di Circe?" fragt Thersites. "Cambiar gli uomini in bestie?" Dorella verrichtet allerlei übermutige Zaubereien. Der Sessel, auf bem Therfites fich nieberlaffen will, läuft bavon; zwei Statuen, des Apollo und Pan, die in den Nischen des Zimmers stehen, werden lebendig. Dorella stellt die beiden dem Thersites vor. Der eine, sagt sie, ist Apollo, "l'altro è Pane". Therfites fragt: "Pan fresco? . . .

Weit eingehender beschäftigt sich das "Diarium" mit der Aufführung ber Oper "Euristeo" von Calbara; sie hat wie "Il pomo d'oro" von Cesti und "Costanza e fortezza" von Fux eine gewisse Berühmtheit in der Operngeschichte erlangt. Kaiser Karl VI. selbst war am Klaviere, das er "mit Meisterschaft wie ein Professor" behandelte, als Dirigent ber Ausführenden, welche ausschließlich, sowohl im inftrumentalen wie im vokalen Teile und auch in den Tänzen den Kreisen des höchsten Adels angehörten. Daß Erzherzoginnen wie Maria Therefia, die nachmalige Kaiserin, damals im Jugendalter von sieben Jahren — an den Tänzen und an der Ausführung der Gesänge teilnahmen, war eine liebgeworbene und lange Beit gepflogene Sitte bes faiserlichen Hofes. Das "Diarium" vom 17. Mai 1724 berichtet schon am Tage nach der ersten Aufführung: "Dienstag, den 16. May als am Fest des wunderthätigen Blut-Beugen Chrifti bes heiligen Joannis von Nepomuck, sonderbaren Beschützers ber Ehre . . . gegen Abend wurde bey Hof, auf einem eigens darzu verfertigten Theatro, in Bepseyn deren Allerhöchsten Raiserlichen Monarchen, dann deren durchlauchtigsten Leopoldinischen Ery-Herpoginnen, des Erb-Pringen aus Lothringen Durchl., wie auch des hiefig- und fremden höchsten Abels, eine noch niemals dahier, und fast durch gant Europa gesehene Lob- und Sehenswürdigste Opera, wobey auch die Durchl. Carolinischen Ert3-Herpoginnen, und Infantinnen, als Maria Theresia, und Maria Anna, die Tänge aufgeführet, und die Actores, Tänger und Tängerinnen, und der völlige Chorus Musicus, aus lauter Abelichsten Bersonen bestanden, mit gröster Magnificenz, und Ruhm zum erstenmal vorgestellet. Obgedachte herrlichste Opera, so Eurystheus benamset ist, ware auf Allergnädigsten Befehl Ihrer Raiserl. und Königl. Cathol. Majestät von Herrn Apostolo Zeno, fais.

Poeten und Historico, verfasset, und von Herrn Antonio Caldara, kaiserl. Bice-Capell-Meistern in die Music gebracht worden. Der Inhalt berselbigen ist wie folgt: "Eurystheus, ein Sohn Themeni Königs von Argo von Stammen beren Heracliben, wurde auf Befehl bes Dracks in Wald, so nahend am Tempel bes Olimpischen Jupiters in Elibe, ausgesetzet, und gefunden, und unter bem Namen Ormont, von Thersandro, dem Hüter des Tempels erzogen, alwo er in Gespannschaft Ergindae, der Tochter gemelbeten Thersandri erwachsen. Nachdeme er aber nach verflossenen vielen Jahren erfahren, daß er nicht bessen würklicher Sohn, wie er bis bahin barfür gehalten, hat er ben sich, ingeheim zu entfliehen, und anderwerts, wie es bann auch geschehen, sein Glück zu versuchen, entschlossen. Sich demnach zum Hof Cissei des Macedonischen Königs verfüget, welcher, weilen er damalen mit Spigene, König von Theffalien im Krieg verwickelt, und nach vielen Niederlagen auch in seiner Haupt-Stadt Ebessa von ihme belagert wurde; durch ein öffentliches Edict . kund machen laffen, daß er dem jenigen, fo Epigenen überwältigen, und erlegen, ihn, und sein Königreich von diesen Bedrangnussen ber Gefahr befregen wird, Aglatidam seine einzige Tochter zu einer Gemalin zu geben sich verbinde. Worüber vom Wert der versprochenen Belohnung bewogen, die umliegende Fürsten Cisseo nach ihren Kräften zu Hulf kommen, und unter andern Clearcus der Aetolische, und Glaucia der Illyrische Herrscher, aber alle wurden zu weichen gezwungen, und awar ber lettere mit einer großen Berwundung. In verschiedenen Aufallen hatte nun Ormont sich bergestalten hervorgethan, daß wegen der Verwundung Glauciae, und Zuruffen beren Soldaten, Cisseus ihme die vollige Befehls-Habung über das Kriegs-Heer ertheilet; und ist ihme in dem letzten Angrif das Glück auch zu Theil worden, daß er in einer Feld-Schlacht Epigenem erleget, und die Stadt von der Belagerung befrepet. Er hat nach diesem den Wert der Belohnung seines Sieges gefordert, auch solchen endlichen, doch nicht ohne überstandenen großen Beschwernussen, durch die Prinzessin Aglatida, erhalten, und zwar erft dazumal, da er durch Mittel Ismene seiner Schwester, so sich an dem königlichen Hof Cissei befunden, und Hulf Ergindae, so ihme albahin nachgefolget, als Euryfthene ber Pring von Argo erkennet worden. Was sich in dieser Borstellung Historisches, und Kabelhaftes befindet, kan aus Hygino, Bellejo und Paufania abgenommen werden: so viel ift allein zu erinnern, daß der Nam Eurystheus erdichtet, und in Stelle des Namens Archelao, so ihm ein und anderer obgemelbeter Geschicht-Schreibern bepleget, nicht ohne billicher Ursach gesetzt worden. Der Schauplat ist in Ebessa der alten Macedonischen Haupt-Stadt . . . " Nun folgt ein Berzeichnis ber barstellenden Persönlichkeiten, das schon Röchel, der das "Diarium" als Quelle in zahllosen Källen benütt, wieder abgedruckt hat. (Joh. Josef Kur, S. 150 f.) Die Aufführung wurde bis zum 20. Mai noch zweimal wiederholt.

Bon ber kunstfreudigen Bewegung, welche die Aufführung einer anderen Oper von Caldara am kaiserlichen Hose im Jahre 1825 verursachte, gibt das "Diarium" treue Kunde. Um 24. Oktober ein Borbericht: "Weilen nunmehro der höchste Nahmens-Tag, des Allerhöchsten Monarchens, unsers Allergnädigsten Lands-Fürsten algemach herzunahet, als wird in der Kaiserl. Burg an einer zu producirenden kostdaren Opera eiserigst gearbeitet . . ." Am Tage vor der Aufführung erschien eine Anzeige im "Diarium", welche dokumentiert, daß der Oper ein starkes Interesse entgegengebracht wurde: "Bey dem Berleger

bieser Zeitung seynd nunmehro die Büchlein nach Belieben in Welscher oder Teutscher Sprach, von der Kaiserl. Opera, so morgen in dem Kaiserl. Grossen Theatro den Hos sof solle gehalten werden, um 17 Kr. das Stück zu bekommen . . . "Sonntag, den 4. November wurde das Ramenssest des Kaisers begangen. Aufgeführt wurde "die auf diesem Allerhöchsten Rahmens-Tag auf Allergnädigsten Befehl ihrer Wajestät der Regierenden Kaiserin Elisabetae Christinae, unser Allergnädigsten Frauen, eigends versertigte prächtige Italiänische Opera, Wenzeslaus benamset, daben die Poesie der Hostwood Zeno, kaiserlicher Poet und Historicus, die Music aber Herr Antonius Calbara kaiserl. Vice-Capell-Weister versassen. "Und weiter: "Am 8. wurde "die letzthin gemeldte herrliche Italiänische Opera zum zweytenmale praesentirt."

Richt geringen Beifall erwarb eine komische Oper von Calbara im Jahre 1727; fie schloß sich als "Opera seria redicola" eigentlich an die tragisomische Oper "Don Chisciotte in Sierra Morena" ("Der Don Quixote in dem schwarzen Gebürg") an, die Francesco Conti im Jahre 1719 während bes Karnevals zur Aufführung gebracht hatte. Das "Diarium" berichtet : "Wien, 8. Februar 1727. Eben heute Nach-Mittag wurde ben Hof in dem kleinen Theatro in Allerhöchster Gegenwart beren Regierenden Kaiserl. Majestäten bann beren Durchl. Erh-Hertzoginnen, bes Durchl. Erb-Bringens von Lothringen, und gesamter Kaiserl. hohen Hofstatt, eine sehr schöne: Don Quichotte am Sof ber Bergogin benamfete, von bem in Ihrer Raiferl. Catholischen Majestät würklichen Diensten stehenden Abate Gio. Claudio Basquini gemachte, und von dem Herrn Antonio Calbara, Ihrer Raiserl. Catholisench Majestat Vice-Capell-Meistern in die Music verfaste Italianische Musicalische Opera zum ersten mal vorgestellet, welche ben benen Kaiserl. Majestäten, und samtlichen Durchl. Herrschaften ein Allergnäbigstes Wolgefallen, und bey der gangen Hofftatt, und Abel ein allgemeines Lob gefunden hat." Das Wohlgefallen war begreiflich. Calbaras Mufik (Partitur im Mufikvereinsarchiv) ist charakteristisch, lebendig, malerisch. Sancho ist als Buffo herausgearbeitet.

Der heimische und der fremde Abel in Wien eiserte in liebevoller Musitpflege dem Kaiserhause nach. Aus zahlreichen Zeugnissen, welche das "Diarium"
in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts enthält, sei zur Charatterisserung
nur ein Bericht der Nummer 15 vom Jahre 1725 herausgehoben: "Samstag,
den 15. Februarii wurde von dem alhier anwesenden Auserordentlichen Herrn
Französischen Bottschafter, Duc de Richelieu, dem alhiesigen hohen Abel,
wegen des Geburts-Tag des Aller-Christlichsten Königs ein herrlichstes Festin
gegeben, woden sich auch eine schöne so wol Instrumental- als Vocal-Music

boren lieffe."

Während der Regierung der Kaiserin Maria Theresia (1740—1780) löste sich die Tonkunst in Wien allmählich aus den goldenen Fesseln des Hoszeremoniels. C. W. Gluck rüttelte die musikalischen Geister auf und wurde, selbst ein streitbarer Meister, der vielumstrittene Mittelpunkt gewaltiger und weitreichender theoretischer Kämpse. Die Kritik hat damals Stärke gewonnen, ihr Herz und ihre Krast entdeckt. Bon 1760—1770, welchen Zeitraum Hanslick sür ein musikalisches Valuum des "Diarium" erklärt, hat dieses nach Inhalt und Form hervorragende, für die damalige Zeit bewundernswerte Leistungen musikalischer Kritik aufzuweisen. In dem XXVI. Stück der "Gelehrten Rachrichten" des "Diarium" vom 18. Weinmonats 1766 ist

ber schon angeführte für die Entwicklung der Wiener Musikritik bedeutsame Aussam, Bon dem Wienerischen Geschmack in der Musik enthalten. Der ungenannte Versassen, der, mit ausdrücklichem Hinweise auf Lessing, den Meister der Kritik zum Bordild nimmt, verteidigt den südde utschen Geschmack gegen die Überhebung nord deutscher Kritiker und liefert eine Keich tressender musikalischer Charakterzeichnungen, denen eine anziehende Form nicht abzusprechen ist. Der Aussassenden, wunftrichter der "Allgemeinen Deutschen Bibliothek" Nicolais gerichtet. Sie "erkühnen sich über die Werke unserer ersten Tonkünstler zensorische Urteile zu schreiben, wovon sie nicht einmal eine Note verstehen; und dennoch leben sie in der überzeugenden Meinung, daß sie das Monopolium des guten Geschmacks besitzen . . Wie sehr unterscheiden sich diese Herren von dem Verf. der "Briefe die neueste Literatur betressen, wie sehr! Den Geist des Bortrags, die Gründlichkeit der Einscht, die freie und unparteissche, aber richtige Urteile, welche diesen Briefen ihren Wert bestimmt haben, such man vergebens in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek . . . "

In dem II. Jahrgang, Stück I, XXV der "Allgemeinen Deutschen Bibliothet" habe ich, bem Bitate bes "Diariums" nachgehend, teine Bemerkung gefunden, gegen welche die Ruge bes Berfaffers im "Diarium" gerichtet fein könnte. Wohl aber findet sich in bemselben Stücke an anderer Stelle eine Rezension von 6 Sinfonien eines Komponisten Ferdinand Fischer, und bie allgemeinen Aussprüche dieses Rezensenten sind in sehr anmagendem Tone gehalten: "Daß er einem deutschen Helden Sinfonien zueignet, welche all bas Lahme, das Unmelodische, das Niedrige, das Possierliche, das Zerstückelte, alle die, wie Telemann einstmals gesagt, sieberhaften Anfälle des beständigen geschwinden Abwechselns des Piano und Forte u. f. w. der neuesten Italienischen Wodekomponisten an sich haben — barüber wundern wir uns wirklich" . . . "Deutsche machen es so", fährt der Rezensent fort, "weil es die neuesten Italiener so machen" . . . "Das sind also die Leute, die uns ben guten und vernünftigen Geschmack in der Musik lehren" . . "Inzwischen wollen wir anberen Deutschen, zween Graune, einen haffe, einen Bach, einen Quanz zc. an der Spipe habend, uns bemühen, das Erhabene, bas Burbige, bas Bartliche, bas Ruhrenbe, ben schönen Gesang, die reine Harmonie, ben eblen Ausbruck u. f. w. in ber Musik nach unserm Bermögen fortzupflanzen. Und dies soll, so viel möglich, aus unsern eigenen Röpfen hervor gesuchet werden . . .

Diese Sätze mochten ben Verfasser bes Aussates im "Diarium" wohl reizen. Wir werden sehen, wie er auf die "zween Graune" (Karl Heinrich und Johann Gottlieb, dessen Bruder), mit denen der Berliner Kunstrichter prunkt, reagierte. Einen schönen Gedanken kleidet der Verfasser im "Diarium", seiner Zeit voraus, in diese Worte: "In gewissen Fällen müssen die Geisteseigenschaften des Zuhörers zu einer gewissen Konsonanz mit des Tonkünstlers seinen gestimmt sein, wenn er anders das empfinden will, was er soll. Dies gilt auch umgekehrt dem Musiker, sobald er sich mit dem Dichter vereinigt." Aus dieser Vereinigung "soll kein Zentaur entstehen" . . "Man nimmt an", so leitet der Verfasser seine Charakteristiken ein, "daß jede Nation, jede Provinz ihren eigenen Dialekt und Geschmack habe, die sich von den herrschenden Reigungen ihrer Führer bilden. Zwei oder drei gute Schrist-

steller können den Geschmack in der Literatur bei einer ganzen Nation umschaffen, und eben so viel gute Komponisten konnen benfelben in der Musik bilden und recht setzen." Diesen sei es also zuzuschreiben, "daß die Franzosen noch immer auf ben Einförmigen des Lully baherschreiten, die Italiener nach und nach in das Bizarre ausarten, die Deutschen aber ein musikalisches Imperium errichten".

Dieses "Imperium" soll nun keinesfalls dem musikalischen Norden unter Grauns Führung zugesprochen werben, und die Meister, in welchen sich ber "Wienerische Geschmad" verkörpert, werden ber Reihe nach in trefflichen

Kritiken vorgeführt :

"Herr Joseph Handen, der Liebling unserer Nation, dessen sanster Charakter sich jedem seiner Stücke eindrückt. Sein Sat hat Schönheit, Ordnung, Reinigkeit, eine feine und eble Einfalt, die schon eher empfunden wird, als die Buhörer noch dazu vorbereitet sind. Er ist in seinen Kassationen, Quatro und Trio, ein reines und helles Baffer, welches ein sublicher Sauch zuweilen kräuselt, zuweilen hebt, in Wellen wirft, ohne daß es seinen Boden und Abschuß verläßt. Die monotonische Art der Stimmen mit gleichlautenden Oktaven hat ihn zum Urheber, und man kann ihr das Gefällige nicht absprechen, wenn sie selken und in einem hapdenischen Alcide erscheint '). In Sinfonien ist er ebenso mannlich start als erfindsam. In Rantaten reizend, einnehmend, schmeichlerisch; und in Menuetten natürlich scherzend, anlockend. Rurz Handen ist bas in ber Mufit, was Gellert in ber Dichtfunft ift."

Erinnern wir uns, daß Joseph Haydn, den das "Diarium" also schon im Jahre 1766 "den Liebling unserer Nation" nennt und mit dem populären Gellert vergleicht, damals erft fünf Jahre fürstlich Exterhapsicher Rapellmeister in Gifenstadt und über die frühesten Sinfonien und Quartette noch nicht hinausgeschritten war. Wie Beethoven war auch Haydn rasch berühmt geworden, und die ersten Zeugnisse ihrer frühen Berühmtheit sinden wir im "Diarium" und in der "Wiener Zeitung" . . .

Die Beurteilungen bes Georg v. Reutter, Wagenseil, Gasmann u. A. bürfen wir in der erwähnten kritischen Abhandlung übergeben. In der Betrachtung Glucks ift die weit vorausblickende Anmerkung von Interesse, daß man Gluck unmöglich ganz fühlen konne, wenn man nicht zugleich Dichter und Tonkunstler ist:

"Herr Chevalier Gluck, ein Mann, ber wirklich für bas Orchester erschaffen ist. Ein Mann, der durch seinen Orpheus, Rencontre imprévue, Don Jean und Alexander schon unsterblich sein wird 7), wenn er auch sonst nichts mehr geliefert hatte. Gin Mann, ber die Werke eines Metaftafio befeelt.

<sup>6)</sup> Der Berfaffer meint hier inftrumentale Reuerungen und wird vollends verftanblich in seiner Bolemit gegen die "Samburgischen Unterhaltungen". Die Rritter der "Samburgifchen Unterhaltungen", fagt ber Berfaffer, welche fich fiber bie gleichlaufenben Oftaven unferer Romponiften aufgehalten haben, muffen wiffen, bag bie meiften Sinfonien von Graun Andanti haben, wo ber Fagott mit der Flautetraverso in Oftaven geht; und noch ift teinem der Gebante beigefommen, ju sagen : "Es tame als wenn Bater und Sohn in einem Tone miteinander bettelten."

<sup>&</sup>quot;) Es ist nicht recht verständlich, daß der Berfasser neben "Orpheus" (1762), "La rencontre imprévue" ober "Die Bilgrime von Mecca" (1764), neben das Ballet "Don Juan" (1761) auch die Oper "Alossandro nell' Indie" (1745, für Turin) stellte. Bielleicht wollte er aus je ber Beriode Gluds ein Bert anführen.

ben Engländern gefällt, die Franzosen vergnügt, und uns — seine Töne reden selbst den Gedanken. Er hat Stellen, worüber einem das wenige Senie, so man hat, verschwindet. Man mißfällt sich selbst. Nur die Herren Musiker werden uns hier verstehen. Der Mut kömmt nicht eher wieder, als dis der Eindruck, den er auf uns gemacht hat, sich nach und nach verliert. Wenn er mit starken Zügen die Leidenschaften schildert, so reißt er die Herzen mit dahin, wo er will. Überall glücklich, überall der Führer unserer Herzen. Jede Wendung, jeder Gang und Fall gibt der Seele ihren richtigen Standort an. Es ist unmöglich, ihn ganz zu sühlen, wenn man nicht zugleich Dichter und Tonkünstler ist. . . Schade, daß wir keinen Rammler hier haben, wie viele Graune hätten wir nicht, die uns Ehre machen könnten!"

Die hübsche Fronie des letten Sates, der Seitenblick von Gluck auf bie Graune soll uns nicht entgeben . . . Glucks Wirken wurde im "Diarium" mit verständnisvoller Kritit begleitet. Bom "Drpheus" lefen wir 1762, daß er bei der ersten Aufführung (5. Oktober) "allgemeinen Beifall erhalten und sowohl seinem Urheber bem Herrn Calzabigi als dem Compositor ber Musit, dem Herrn Cav. Gluck viele Ehre machet". Bom Jahre 1779 (Rr. 102) fei hier gleich ein Bericht aus — Brünn angeschloffen : "Am 12. Christmonats wurde zu ersagtem Brunn die berühmte Oper bes unsterb= lichen Glud Drobeus und Guridite' aufgeführt. Dies fiel als eine besondere Erscheinung um so mehr auf, da noch nie, so viel bekannt ist, eine beutsche Schaubühne es gewagt hat, dieses herrliche Stück vorzustellen . . . Man hatte während ber Borftellung bas Bergnügen, zu bemerken, bag ein Schauspiel, welches in Italien und Frankreich jedermann entzückte, auch in einer Provinzialstadt Deutschlands, in einer beutschen Übersetzung, den lautesten und ungeteilten Beifall erhielt . . . . Gluck Reformen begegnen schon nach der Aufführung des "Gzio" im "Diarium" (1764, Nr. 2) vollem Berständnis. Anton Schmid hebt in seiner Glud-Biographie diese Kritik bes "Diarium" hervor.

Nach allbem ist es erklärlich, daß "Alceste", Glucks eigentliches Reformwerk, das durch die bekannte Vorrede sein Gewicht erhielt, im "Diarium" nach Gebühr gewürdigt wurde. Das "Diarium" vom Jahre 1767, 30. Christmonats, berichtet, daß "Samstag und die solgenden Tage auf dem Theater nächst der Burg das neue Singspiel Alceste genannt", aufgeführt wurde, und sährt folgendermaßen fort '): "Wir konnen den heutigen Wienerartikel unmöglich schließen, ohne von dem oberwähnten italienischen Trauerspiele unseren Lesern so viel möglich, eine nähere Kenntnis zu geben und zugleich der itzigen Theatraldirektion das wohlberdiente Lob beizulegen, daß man es von Seiten derselben an nichts ermangeln läßt, das hiesige Publikum mit Schauspielen zu unterhalten, die die allgemeine Bewunderung und den Beisall aller Kenner billigermaßen erwerben. Das letzte Trauerspiel, das wir mit Entzücken diese Tage her auf unserer Schaubühne hier gesehen haben, sührt den Titel Alceste. Den Stoff hierzu hat der geschickte Versassen, nämlich herr Regnier de Calsabigi, aus Euripidens berühmten Trauerspiel gleichen Namens entlehnt; nun ist bekannt, daß dieser alte Musensohn zur Anlage

<sup>5)</sup> Schon bei Schmid a. a. D., aber mit Beränderungen aus bem "Diarium" zitiert

seines Trauerspiels gedichtet hat, daß Abmetus, König zu Phera in Thessalien, und Alcestens Gemahl auf dem Punkt gestanden sei, sein Leben in einer schweren Krankheit zu verlieren; Apoll aber, der vormals, als er aus dem Olymp verwiesen war, von Abmeten gütig aufgenommen worden, habe ihm bei den Barzen das Leben, jedoch mit dem Beding erbeten, wenn jemand anderer für ihn sterben würde. Alceste, von einem seltenen Triebe von Liebe und Treue zu ihrem Gemahl angefeuert, nimmt den Tausch großmütig auf sich und stirbt für ihn. Herkules, Abmetens Freund, kommt eben bei biesen obwaltenden Umständen nach Bhera, entreißt Alcesten dem Tode und liefert sie dem Gemahl wieder in die Arme . . . Dieses ist der eigentliche Entwurf, den Euripides so meisterlich bearbeitete, Serr Calfabigi aber hat für gut befunden, dem Herfules ben, von Abmeten vormals mit Wohltaten überhäuften Apoll unterzuschieben, und von letterem dieses Wunder aus Dankbarkeit verrichten zu lassen. Wir würden zu weitläufig werden, wenn wir das gerechte Lob in seinem wahren Lichte hierher setzen wollten, das erwähnter Herr Calsabigi in so glücklicher Bearbeitung dieses Stoffes sowohl, als Herr Chevalier Gluck in dem Sat ber Musik billig verdienet, wir wollen, um alles mit einem zu sagen, nur melden, daß beide, jener in ber Poesie, und dieser durch die Musik alle barin vorkommenden Leidenschaften, so künftlich, so glücklich ausgedrückt haben, daß man nicht zweifelt, Diefes Singspiel werbe von allen Rennern, ja von ber Nachwelt felbst für ein Meifterstück gehalten werben.

Glucks Tätigkeit in Paris wird von dem "Diarium" gleichfalls im Auge behalten, wir übergehen jedoch eine Reihe von Jahrgängen, um den Retrolog auf Gluck vorauszunehmen. Die musikalische Retrologie — doch auch Kritik im weitesten Sinne, da sie, das Schaffen des Meisters zusammensassend, ein abschließendes Urteil gibt — zeichnet sich in der "Wiener Zeitung" durch vornehme Haltung und gerechte Würdigung aus. Nach Glucks Tode war im "Diarium" vom 21. November 1787 zu lesen: "Samstag den 17. d. M. verstard allhier Hr. Kitter Christoph von Gluck, in einem Alter von 73 Jahren. Wer immer den Ramen kennt, der kennt auch den Kuhm, der ihn begleitet, und kann die Größe des Verlustes ermessen, den die Konstunst durch den Tod eines Mannes erleidet, der ihre Wirtung auf den höchsten Grad brachte: wo man diese empfand, wird man über den Verlust trauern. In Wien, wo er seit langen Jahren Theresiens und Josephs Wohltaten und allgemeine Achtung genoß, sließen auch dem rechtschaffenen, liedens-

würdigen, bescheibenen Manne Bahren ber Freundschaft."

Eng schloß sich zu jener Zeit in der Kette der Wiener Meister King an Ring. Im Todesjahre Glucks hatte der sechzehnjährige kurfürstlich-kölnische Hoforganist Ludwig v. Beethoven zum erstenmale Wien besucht und während des kurzen Aufenthaltes einige Lektionen bei Mozart genommen. In eben diesem Jahre 1787 enthält die Rummer 91 der "Wiener Zeitung" einen Bericht aus Prag: "Montags 29. Oktober wurde von der Italienischen Opergesellschaft in Prag die mit Sehnsucht erwartete Oper des Meisters Mozart "Don Giovanni", das steinerne Gastmahl aufgeführt. Kenner und Tonkünstler sagen, daß zu Prag ihresgleichen noch nicht aufgeführt worden. Herr Mozart dirigierte selbst, und als er in das Orchester trat, wurde ihm ein breimaliger Jubel gegeben, welches auch bei seinem Austritte geschah. Die Oper ist übrigens schwer zu exequieren und jeder bewundert dem ungeachtet

die gute Borftellung derselben, nach so kurzer Studienzeit . . . . " anderen Mozart-Aufführungen wird felten in der "Wiener Zeitung" jener Tage ausführlicher Bericht gegeben. Das lose Berhältnis der "Wiener Reitung" zu Mozarts Schaffen läßt sich leicht erklären. Die Musikhistoriker, welche aus zeitgenöffischen Urteilen beweisen wollen, daß Mozarts Genie von den Mitlebenden verkannt wurde, zitieren mit Borliebe die beiden Theaterberichte der "Wiener Zeitung", welche die erfte Aufführung von "Figaros Hochzeit" und "Don Juan" betreffen ). Diese Berichte (1786, Nr. 35 und 1788, Nr. 38) enthalten nur die lakonische Bemerkung: "Die Musik dazu ist von Hrn. Kapelimeister Mozart", beziehungsweise: "Die Musik ist von Hrn. Bolfgang Mozzart, Rapellmeister in wirklichen Diensten bes kaiserlichen Hofes." Wer aber historisch begreifen will, darf die Kunftdinge nicht losgelöst von ihren Busammenbangen, von den Beziehungen zur Zeit betrachten. Bunachft find jene beiben, oft hämisch angeführten Berichte nicht etwa geringschätzige Notizen eines Berichterstatters, sondern offizielle Mitteilungen im Anhange ber "Wiener Zeitung", und zwar an die Spite bes offiziellen Teiles gestellt. Im politischen Teile ber "Wiener Zeitung" wurde gerade in Mozarts reichster Schaffensperiode wenig Raum für Kunstkritik erübrigt. Die politischen Nachrichten, Berichte von dem unglücklichen Türkenkrieg nahmen das hauptfächliche Interesse in Anspruch. Die "Wiener Zeitung" war genötigt, eine eigene Beilage mit "Kriegsvorfällen" erscheinen zu lassen. In dem Blatte, welches die erste Aufführung des "Don Juan" (7. Mai 1788) in der oft ironisierten Kürze melbete, wird aus Siebenbürgen von einem Gefecht mit den Türken berichtet, das vom Morgen bis 4 Uhr Nachmittag dauerte. Die Zeitverhält= nisse waren sehr "kritische", also ber literarischen Kritik wenig gunftig. Gine Anzeige in der "Wiener Zeitung" vom Jahre 1788 befräftigt Diese Tatsache, da ein anderes Wiener Blatt erklärt, in den erregten Zeitläuften nicht einmal für ein Gedicht verfügbaren Raum zu haben. Die "Neuesten Wiener Nachrichten" fündigen in der "Wiener Zeitung" an: "Die Bielheit der Kriegsbegebenheiten, welche boch vorzüglich die Neugierigen reizt, hat uns genötigt, diesen Sommer bisweilen von unserem Plan abzugehen, da aber im Winter die Kriegsnachrichten minder häufig sind, so werden wir auch unserem gleich im Anfang angekundigten Plane treu bleiben, also auch jederzeit ein kleines Gedicht und eine Anekdote liefern . . . "

Das Verhältnis der Öffentlichkeit zu Mozarts Wirken ersuhr stets eine einseitige Beurteilung. Man hielt sich begreislich bei den menschlichen Leiden auf, welche den kurzen Erdenwandel des Genies zur Passion gestalteten; man klagte die Menschen um Mozart, man klagte selbst Mozart an. Wir müssen und aber endlich darüber klar werden, daß das Schicksal Mozart auf einen stark exponierten, von neuen Strömungen umbrandeten Posten stellte, wie nie einen Meister zuvor. Ihm nahezu allein wurde der gewaltige Vorstoß der modernen Tonkunst übertragen. Am kaiserlichen Hose waren seit Gluck die großen Musikausstührungen zurückgedrängt. Die öffentlichen Theater nahmen überhand, aber den Tondichter, der nun auf sie angewiesen war, beuteten sie aus. Der Halt "von oben" wurde locker, und die Stütze "von unten" fand

<sup>9)</sup> Auch ich bin ihnen in der "Festrede zur Mozart-Bentenarseier, gehalten vor ber Festversammlung, 15. Juli 1891 in ber Aula academica zu Salzburg" gefolgt.

noch keinen festen Boben. Daß Mozart ber erste im modernen Geiste freie Künstler wurde, hat er teuer genug erkauft. Die Musik ging von den Fürstenhösen in die Masse der Bevölkerung über, in welcher sich kunstliebende Kreise, die wir "Bublikum" nennen, erst allmählich organisierten und zusammenschlossen, und die Gunst dieses Publikums, das seine tyrannischen Launen hat, mußte vom Genie täglich neu erstritten werden. Das forderte die neue Zeit. Über die Freiheit des Künstlers läßt sich sehr schön und erhebend phantasieren; wer aber, wie Mozart vom Schicksal dazu außersehen wurde, diese Freiheit erst zu bereiten, opfert ihr sein physisches Sein. Beethoven sand

schon ein ganz anderes, organisiertes Publikum vor.

Mit dem Beftreben, die musikalischen Berichte der "Wiener Zeitung" als Spiegel der Kunstwandlungen auf dem Wiener Boden zu betrachten, bangt aufs engste die Aufgabe jusammen, eben aus der "Wiener Zeitung" auch ein Bild des gewaltigen Umschwunges der Musikpflege in der Mozart= Epoche zu gewinnen. Mozarts Stellung in ber neuen Zeit, seine Schicksale werben aus ben Mitteilungen ber "Wiener Zeitung", auch wo sie nichts weniger als Kritiken liefert, offenbar . . . Das Theater zog Mozart mit Macht nach Wien, wo er im Jahre 1781 am 6. März "ganz mutterseliger allein in einer Bostchaise", bes Morgens 9 Uhr anlangte. In bemfelben Jahre enthält die Nummer 98 ber "Wiener Zeitung" bereits die Anzeige: "In der Kunsthandlung Artaria u. Comp. auf dem Kohlmarkt, der Michaelerkirche gegenüber, sind neu aufgelegt und zu haben 6 Sonaten für das Klavier mit Begleitung einer Bioline 10) von dem genugfam bekannt und berühm= ten Herrn Wolfgang Amadee Mozart op. 2 (5 fl.) . . . . Rasch genug nahm Mozart mit dem großen Publikum Fühlung. Die Virtuosen veranstalteten zu jener Zeit Afademien in den beiben Theatern der inneren Stadt ober in dem Saale "zur Mehlgrube" auf dem Neuen Markt, auch im Kasino des Trattnerhofes am Graben. Sehr beliebt war das Konzertieren in den Zwischenakten ber Schauspiele — eine seltsame Art von Zwischenaktmusik. Während Hanslick ("Geschichte des Konzertwesens") in der anziehenden Schilderung jener Konzert= epoche der naheliegenden "Wiener Zeitung" beharrlich ausweicht, benützt C. F. Pohl ("Handn", II. Bb.) auch in seiner erganzenden Darftellung jener Beit die "Wiener Zeitung" immer wieder als Quelle; er zitiert sie u. a. bei dem Konzerte des Biolinvirtuosen Ritter von Effer, der 1780 in der "Mehlgrube" "ein Solo auf der gesponnenen G-Saite allein, ohne die anderen Saiten zu berühren" ausführte, und bei dem Konzerte des achtjährigen "Wunderknaben" Franz Josef Clement, der im Jahre 1788 in Trattners Rafino "unter Anführung seines Baters" auftrat und ein "ftarkes Konzert" von Stamit spielte. ("Wiener Zeitung" vom 30. April 1788.) Im Jahre 1789 feierte die "Wiener Zeitung" ben jungen Kunftler mit einem Gedicht. Es ift berfelbe Clement, welcher später Beethovens Biolinkonzert — bas Autograph enthält den Beethoven-Wit "Concerto par Clemenza pour Clement" — im Jahre 1806 zum erstenmale vorgetragen hat . . . Im Saale "zur Mehlgrube" gab Mozart fleißig Konzerte. Philipp Jakob Martin (nicht ber Komponist ber "(losa rara") hatte im Jahre 1781 in der "Mehlgrube" Dilettantenkonzerte

<sup>10)</sup> Die Substription (3 Dutaten) hatte bie Grafin Thun mit anderen Gonnerinnen eröffnet.

nach dem Borbilde anderer Städte eingerichtet. Im Sommer wurden diese Konzerte in den Augarten übertragen. Mozart war Teilnehmer; er schreibt bem Bater im Mai 1782: "Nun konnen Sie sich leicht benken, daß wir genug Substribenten bekommen werden, um so mehr, als ich mich darum annehme und da mit affociiert bin. " 11) Die "Wiener Zeitung" vom 1. Brachmonats 1782 berichtet von dieser für die Entwicklung der Wiener Musikpflege bebeutungsvollen Popularisierung der Tontunst: "Unser Lieblings-Luftort, der Augarten, für dessen täglich sich mehrende Berschönerung unser Herrscher noch immer seine höchste Sorgfalt durch die besten Anstalten bezeigt, hat durch zwo Unternehmungen von Privatpersonen einen neuen Wert erhalten . . . . So hat auch Herr Martin sein unlängst in der Stadt auf der Mehlgrube errichtetes Dilettantenkonzert für diesen Sommer in den Augarten verpflanzt, wo man nun, um billige Breise, alle Sonntage bas Bergnugen haben kann, manche Birtuofen beiberlei Geschlechts babei zu bewundern und sich auf bas angenehmfte in der schönften Gesellschaft zu unterhalten . . . . . Wozart als Kompagnon des "Traiteurs" Martin! Welche Wandlung! Martin fündigt in der "Wiener Zeitung" vom 7. Auguft 1782 vier große Serenaden auf dem Neuen Markte an, verspricht Berbesserungen ber Sesselaufstellung — Billets waren an der "Limonadehütte" zu haben — und ftellt für den 18. Auguft "die fürzlich in Harmonie übersette von Herrn Rapellmeister Mozart neu komponierte Oper betitelt .Die Entführung aus dem Serail." in Aussicht. Die "Entführung" hatte Mozart felbst für Harmoniemusit arrangiert12). Rurz vorher, am 12. Juli 1782, war diese Oper mit großem Erfolge, der eben in der Ankundigung der Bearbeitung für Serenadenzwecke nachklingt, zum erstenmale gegeben worden. Sie half die beutsche Oper in Wien befestigen. Dieses erhabene Ziel hatte sich Raiser Joseph II. mit der Begründung bes "National-Singspiels" gesteckt. Am 17. Februar 1778 fand die erste Borftellung ftatt. Bon ber benkwürdigen Aufführung gibt das "Diarium" vom 25. Hornung 1778 Bericht: "Wir genießen seit einiger Zeit das Bergnügen, in dem Nationaltheater ein deutsches Singspiel, "Die Bergknappen' genannt (von Ig. Umlauf), mit so großem Beifalle aufführen zu seben, daß man nur mit außerster Muhe Plat im Schauspielhause bekommen tann, und fast allzeit eben so viele Zuschauer aus Mangel des Raumes weggehen muffen, als sich in dem Schauspielhause befinden. Bei letterer Borftellung hat die erfte Sangerin Mademoifelle Cavallieri am Schluffe bes Spieles auf der Buhne erscheinen und von dem vergnügten Bublitum den öffentlichen Beifall empfangen muffen . . . "

Bevor noch das deutsche "Rational-Singspiel" wieder der Opera buffa hatte weichen mussen, kam zuguterlet Mozarts "Entführung" zur Aufführung.

<sup>11)</sup> Mozart fligt an: "Ich sebe ben Fall, daß wir nur 100 Abonnenten haben, so hat boch jeber 300 fl. Profit."

<sup>12)</sup> Mozart an den Bater am 20. Juli 1782: "Nun habe ich keine geringe Arbeit, bis Sonntag acht Tage muß meine Opera auf die Harmonie gesetzt sein, sonst kömmt mir einer bevor und hat statt meiner den Profit davon . . . Sie glauben nicht, wie schwer das ist, so was auf die Harmonie zu setzen, daß es den Blasinstrumenten eigen ist und doch dabei nichts von der Wirkung verloren geht . . . Mozart verrichtete also für Wartin die Arbeit, welche heute die Militärkapeilmeister besorgen.

Die beutsche Schauspielergesellschaft Schikaneber 13) und Kumpf holte die Mozartsche Oper im Jahre 1784 wieder hervor. Die "Wiener Zeitung" (Nr. 91 vom Jahre 1784) bringt folgenden Bericht: "Die Schauspielergesellschaft der Herren Schikaneder und Kumpf spielt im Theater nächst dem Kärtnertor und hat Freitags den 5. dies zuerst die Oper "Die Entsührung aus dem Serail aufgeführt . . . " C. F. Pohl zitiert aus der "Wiener Zeitung" das Urteil, daß diese Gesellschaft als Unternehmung einzelner Privatpersonen das beste sei, "was wir seit vielen Jahren auf dem Theater nächst

dem Kärntnertore saben".

Der Charafter der ungeordneten Übergangszeit, in welcher die Emanzipation der Musik vorbereitet wurde, brachte es mit sich, daß Mozart in seinen Opern und in der Beröffentlichung anderer Kompositionen keine ergiebige Einnahmsquelle sehen konnte. War ein Werk aufgeführt, so wurde bie Partitur Freigut für Abschreiber, Musikalienhändler und Theaterdirektoren (vgl. die Darlegung bei Otto Jahn a. a. D., Bd. III, S. 214 ff.). Dieses schwankende Rechtsverhältnis spiegelt sich klar in den Anzeigen der "Wiener Beitung" und auch die Beliebtheit der Mozartschen Werke läßt sich daraus erkennen. Rummer 98 vom Jahre 1784: "Wenzel Sukowaty, Hoftheatralkopist, hat die Ehre einer hohen Robleffe und verehrten Publikum zu berichten daß bei ihm alle bisher im Nationaltheater aufgeführten Opern sowohl in Partitur als extra aufs Klavier, um billigen Preis sauber und korrekt abgeschrieben zu haben find . . . " Am 6. Mai 1786 zeigt aber ber biebere herr Sutowaty in der "Wiener Zeitung" an, "daß man bei ihm "Le nozze di Figaro' ein musikalisches Schauspiel in 4 Aufzügen von dem sehr beliebten Hrn. Amadeo Mozart, ganz oder einzelne Arien davon" haben konne 14). Bon kulturgeschichtlichem Interesse scheint auch die Anzeige in Nr. 100 ber "Wiener Beitung" vom Jahre 1788: "In ber himmelpfortgasse, vom Mungamt gegenüber Nr. 1355, in dem Marchand de mode-Gewölbe ift aller Frauenput von allen Gattungen Strickwoll und Zwirn um den billigften Preis zu bekommen. Bon musikalischen Quartetten: "il Talismano", "l'Arbore di Diana" auf die Biolin und Flauto, detto "una Cosa rara", die 6 neuen Sinfonien von Sandn in Quatro gesett. Es werden auch von allen Gattungen Musitalien rein und forrett fopiert . . " Es muß bort ein fleißiges Chepaar gewohnt haben — die Tondichter hatten das Nachsehen. Christoph Toricellas Musikalienhandlung am Kohlmarkt zeigt in der "Wiener Beitung" vom Jahre 1786 Ausgaben von "Figaros Hochzeit" an : "Da ich so glücklich bin, bereits bieses sowohl schöne als kunftliche Werk des berühmten Herrn Rapellmeisters Mogart bem hochachtbaren Publikum liefern zu können, so wollte ich nicht länger den respekt. Musikliebhabern die Nachricht vorent= halten, daß die Bartitur biefer ganzen Oper gegen Bestellung für den billigften

<sup>13)</sup> Rur als Kuriosum sei erwähnt, daß das Repertoire des späteren Schistaneberschen Theaters, für welches "Die Zauberflote" geschrieben wurde, im Jahre 1790 ein Singspiel "Die Wienerzeitung" mit der Musik von Ben. Schad ausweist.

<sup>14)</sup> C. F. Bohl a. a. D., Bb. I, S. 112 zitiert aus bem "Diarium" vom Jahre 1768 eine ahnliche Ankindigung von Simon Hafche "Musito und Rotist in den drey Huetten zu Maria Trost" (St. Ulrich, Borstadt Biens) und bemerkt: "Einem Kopisten siel die Ehre zu, der Erste gewesen zu sein, der Werke von Hand in den Spalten des "Wiener Diariums" ankindigt."

Preis zu bekommen sei. Bekannt mit dem vortrefslichen Geschmack des h. Publikums habe ich bereits geschickten Tonkünstlern die Ausführung eines Klavierauszuges sowohl als auch in Quartetten, für zwei Violin, Viola und Baß geseth, überlassen. . werde demnach alle diesenigen, die diese Opera auf eine oder die andere Art zu besitzen wünschen, ersucht, sich beizeiten vorzumerken, da bereits von umliegenden k. k. Staaten sowohl als vom Auslande viele Rachfrage geschah. . . I Iohann Traeg am Hohen Warkt, eine andere Musikalienhandlung jener Zeit, schließt sich mit einer ähnlichen Ankündigung an. Nicht anders folgt die Lauschische Musikalienhandlung in der Kärntnerstraße Kr. 1085 "den dreh weissen Rosen über" der Aufführung des "Don Juan" mit einer Anzeige in der "Wiener Zeitung"; sie empsiehlt am 24. Mai 1788 achtundzwanzig Rummern aus der Oper, darunter "Donna Elvira am Fenster", die "Rachtmusik" und "Per queste tue manine" ("Beim Andinden"), die "ganze Opera in der Spartsamt dem Büchel 34 fl., der Klavierauszug gebunden 16 fl.". Später das "Menuetto per il Clavi Cembalo" für 4 Kreuzer.

Eine unscheinbare Ankündigung in der "Wiener Zeitung" wirft ein Streislicht auf die Wechselfälle des Mozartschen Künstlerlebens, das von der Gunst eines launenhasten Publikums abhängig war. In Nummer 2 vom Jahre 1788 der "Wiener Zeitung" zeigt eine Galanteriewarenhandlung "Fächer mit der letzt aufgeführten Opera: "L'Ardore di Diana", wie auch "La Cosa rara" an. Diese Opern des Binzenz Martin¹) hatten Wien in einen Taumel des Entzückens versetzt und im Bunde mit Salieris "Azur" und anderen Italienern die immer wieder matt aufslackernde Freude am "National-Singspiel", das lange nur ein Traum der deutschen Kunst blieb, im Jahre 1788 endgültig verlöscht. Die Italiener wurden wieder Alleinherrscher. Es ist eine alte Kunstersahrung, daß in politisch unruhigen Zeiten in der Schwüle vor Sintritt stürmischer Ereignisse die Bevölkerung sich mit seichten und leichten Kunstgenüssen zu vergnügen, sich zu betäuben sucht . . .

Als Mozart im Jahre 1791 geftorben war, widmete ihm die "Wiener

Beitung" vom 7. Dezember einen innigen Nachruf:

"In ber Nacht vom 4. zum 5. d. M. verstarb allhier der k. k. Hoffammerkompositor Wolfgang Mozart. Bon seiner Kindheit an durch das seltenste musikalische Talent schon in ganz Europa bekannt, hatte er durch die glückliche Entwicklung seiner ausgezeichneten Naturgaben und durch die beharrliche Verwendung die Stuse der größten Meister erstiegen; davon zeugen seine allgemein beliebten und bewunderten Werke, und diese geben das Maß des unersetzlichen Verlustes, den die edle Tonkunst durch seinen Tod erleidet."

So unbeachtet also, wie man meistens annimmt, blieb ber Tod Mozarts nicht. Die "Wiener Zeitung" hat ihre Schuldigkeit getan. Ich sinde den Rekrolog bei den Biographen nicht zitiert, auch nicht den Vorschlag für eine Grabschrift, welche die "Wiener Zeitung" am 31. Dezember 1791 brachte:

<sup>1</sup>º) Wahr und prophetisch hatte ber zurückgebrängte Mozart von Martin gesagt: "Bieles in seinen Sachen ist wirklich sehr habsch, aber in zehn Jahren wird kein Mensch mehr Notiz bavon nehmen."

## MOZARDI

Tumulo inscribendum.
Qui jacet hic, Chordis Infans Miracula Mundi
Auxit et Orpheum Vir superavit. Abi!
Et animae ejus bene precare!

K.

Gleich nach Mozarts Tobe werben in ber "Wiener Zeitung" Arien aus der "Zauberflöte" von der Lauschischen Musikalienhandlung in der Weihburggasse Ar. 959 und von Artaria ("Der Vogelfänger din ich ja" 8 Kreuzer u. s. w.) angezeigt. Artaria und Comp. bringen aber eine Ankündigung, deren empfehlende Worte man nicht zur Gattung der gewöhnslichen Verlegerreklame rechnen möchte: "Drei ganz neue konzertante Quartetten für zwei Violinen, Viole und Violoncell vom Hrn. Kapellmeister Mozart op. 18 . . . Diese Quartetten sind eines der schäpbarsten Werke des der Welt zu früh entrissenen Tonkünstlers Mozart, welche aus der Feder dieses so großen musikalischen Genies vor seinem Tode (sic!) gestossen sind und all jenes musikalische Interesse vor seinem Tode (sic!) gestossen ind und all jenes musikalische Interesse vor seinem Tode (sic!) gestossen ind und all jenes musikalische Interesse vor seinen Vode (sic!) gestossen, sondern auch in dem tiesen Kenner Vergnügen und Bewunderung zu erwecken."

Von der frühesten Würdigung Beethovens wurde oben schon gesprochen. Am 7. April 1798 berichtet die "Wiener Zeitung" über eine Aufführung in der "Tonkünstler=Soziekät", welche das erste ständige Konzertunter=nehmen Wiens war: "Den zweiten Abend spielte Herr v. Beethoven von seiner Ersindung ein Quintett auf dem Pianoforte begleitet von einem Hautbois vom Herrn Triebensee u. s. w." — es war das Klavierquintett mit Bläsern op. 16 — "Alle erhielten den ungeteiltesten und ledhaftesten Beisall . . ." Am 6. Jänner 1798 wurde in der "Wiener Zeitung" auch von der Aufführung des Trios für Englisch-Horn und zwei Oboen berichtet.

Bebeutende Momente in der Entwicklung des Wiener Musiklebens markierte die "Wiener Zeitung" auch in ihrer musikftillen Zeit; so die Aufsührungen der Hahdnichen "Schöpfung" durch die Tonkünstler-Sozietät. (Am 22. und 23. Dezember 1799 "wurde das schon rühmlichst bekannte und mit eben so entschiedenem als allgemeinem Beifalle aufgenommene Oratorium u. s. w. aufgeführt".) Dann die berühmten Oratorienaufführungen im Jahre 1812 und 1814, welche eine musikalische Vereinigung von Dilettanten bewirkten und der Gründung der "Gesellschaft der Musikfreunde" als organischem Zusammenschluß der Dilettanten neben der aus Fachmusikern bestehenden "Tonkünstler-Sozietät" die Weihe gaben.

Die großen Aufführungen von Händels "Timotheus" vom 29. November und 3. Dezember 1812 in der k. k. Winterreitschule spiegeln sich in einer Anzeige der "Wiener Zeitung" und in einem Berichte von den Einnahmen (26.100 Gulden), welche unter die notleidenden Bewohnern der Gegenden von Aspern und Wagram sowie den Abgebrannten von Baden verteilt wurden. Am 12. Jänner 1813 ist in der "Wiener Zeitung" die bedeutungsvolle Schrift "Gedanken über den Verein der Musikfreunde" angezeigt, die auch schon die Gründung eines Konservatoriums anregte. Am 16. Oktober 1814 hatte die Gesellschaft der Musikfreunde, wie die "Wiener Zeitung" vom 19. des Monates berichtet, "die Ehre, einer Versammlung von Fürsten und Fürstinnen,

welche sich noch nie so zahlreich hier eingefunden hatte, eine musikalische Aufführung zu geben" — "Samson" von Händel. "Das Dratorium selbst", sagt der Referent, "gehört zu den größten Werten im Gebiete der Musik, und wenn es auch den Nichtkenner mit dem ersten Male nicht so mächtig ergreift als andere Sandelsche, welche überhaupt, wie alle Berke der Runft, nicht miteinander verglichen werden sollen, so wird es ihn doch, wenn er damit vertrauter geworden ist, unwiderstehlich fesseln . . . . In biese Jahre fallen die denkwürdigen Beethoven-Aufführungen von "Bellingtons Sieg oder bie Schlacht bei Bittoria", Die erfte am 8. Dezember 1813 unter Beethovens Leitung; "wobei", wie die "Wiener Beitung" vom 20. Dezember berichtet, "ber t. t. Hoftapellmeister Salieri es nicht unter seiner Wurde fand, ben Takt ben Trommeln und Kanonaden zu geben, ein Ludwig Spohr und Mayseber, jeder durch Kunstfähigkeit der obersten Leitung gewachsen, zweite und dritte Stellen einnahmen, ein Hummel 16) die große Trommel schlug" u. f. w. "Durch Herrn Malgels Kunfttrompeter und ben einstimmigen enthusiaftischen Beifall aller Buhbrer war bas "Kunstfeft", bessen "hinreißende Schönheit" ber Referent preift, "einzig in feiner Art" 17) . . . . "Die Aufführung bestand in einer von Herrn v. Beethoven ganz neu komponierten größen Sinfonie" — es war die Siebente in A-dur — "nach welcher Herr Wälzel seinen mechanischen Trompeter hören ließ". Den Beschluß machte "Bellingtons Sieg". "Der Beifall, ben Beethovens fraftwolle Kompositionen, von ihm felbst dirigiert, bei allen Buhorern fanden, stieg bis zur Entzuckung. Bon mehreren Musikstuden ber Beethovenschen Kompositionen wurde burch anhaltendes Buklatichen bie Bieberholung verlangt . . . " Von einer Wieberaufführung ber Schlachtfinfonie zugleich mit ber erften Borführung der Beethovenschen Kantate "Der glorreiche Augenblick" berichtet die "Wiener Zeitung" am 30. November 1814, daß Beethoven Beethovenschen "allen Freunden der Tontunft einen entzückenden Genuß verschaffte" und daß in der Kantate "der Feuergeift eines der schätzbarften Dichter mit dem hohen Genie eines ber berühmteften Kompositoren gleichen Schritt hielt, um bas Riel des Bolltommenen zu erreichen 18) . . . Als Bienna fang: "Rein Berg

<sup>19)</sup> Hanslid a. a. D. hat da eine kleine Konfusion angerichtet. Er zitiert (S. 174) Moscheles (Lifs of Beethoven), welcher behauptet, daß nicht Hummel, sondern Meyerbeer mit ihm an einem Pulte sigend, die große Trommel geschlagen hätte. "Seltsamer Beise" habe auch Beethoven in seiner "Danklagung", die für die "Wiener Zeitung" versaßt war, irrtimlich Hummel als den Birtuosen der großen Trommel genannt. Aber der Bericht der "Wiener Zeitung" und Beethoven sind vollkommen im Rechte. Erst dei einer der it en Aufsührung (ohne Mälzels mechanischen Trompeter) an 2. Jänner 1814 — Hummel dirigierte da an Salieris Stelle die Kanonaden — kam Metyerbeer dazu, die große Trommel zu schlagen (was er ja auch im Leben so gut verstand). Moscheles kann nur diese dritt e Aufsührung meinen; die von Hanslick zitierte erste "Danksagung" Beethovens, die nicht zum Abdruck kam, bezieht sich auf die ersten beiden Aufsührungen vom 8. und 12. Dezember 1813. Die zweite, der Aufsührung vom 2. Jänner abgedruckt.

<sup>17)</sup> A B. Thaper meint, Schinbler nenne bie se Songert mit Recht "einen ber wichtigsten Momente im Leben bes Meisters, ba alle bisher bisserbene Stimmen, mit Ausnahme weniger Fachmanner, sich endlich bahin geeinigt hatten, ihn bes Lorbeers würdig zu halten" (!).

<sup>18)</sup> Der Dichter, Professor Dr. Weißenbach in Salzburg hatte wohl nur ber patriotischen Begeisterung bes Referenten bas hohe Lob zu banken.

ist nah, das nicht der Landesvater segnet", da brach das Entzücken aus allen Anwesenden mit dem lautesten Beisalle vor, der die starke Begleitung des Kompositors weit übertönte . . . " Diese Aufführung vom 29. November wurde am 2. und 25. Dezember wiederholt. A. B. Thayer rügt wohl mit Unrecht, daß der Referent der "Biener Zeitung" die siedente Sinsonie, welche der "Schlacht dei Bittoria" solgte, "die dazu als Begleitung komponierte Sinsonie nennt" <sup>19</sup>). Der Referent wollte offendar damit nur die Sinsonie als diesenige bezeichnen, welche schon die ersten Aufführungen der "Schlacht von Bittoria" am 8., 12. Dezember 1813 und 2. Jänner 1814 <sup>20</sup>) begleitet hatte, und wollte sie damit von der "neuen Sinsonie" unterscheiden — es ist dies die Achte in F-dur — welche zugleich mit der Siedenten bei der inzwischen erfolgten vierten Aufführung der "Schlacht von Vittoria" am 27. Februar 1814 zur Aufführung gelangte. Beide Sinsonien in ein em Programme! Die Zuhörer ließen das Andante der Siedenten "wie jederzeit" und den ersten Teil der "Schlacht" wiederholen. Die "Wiener Zeitung" kindigte diese Aufführung mit "einer neuen noch nie gehörten Sinsonie" — es ist dies die Achte — am 24. Februar an. . .

Still war es in der "Biener Zeitung" rings um den "Fibelio". Die politischen Wirren lenkten alles Interesse von den ersten Aufsührungen ab, die gerade in die ersten Tage der französischen Oktupation sielen, 20., 21. und 22. November 1805. Das Theater an der Wien war bei der ersten Aufsührung leer; war doch die Borstadt von der Stadt abgeschlossen worden! Die Umarbeitung des "Fidelio" im Jahre 1814 veranlaßte zwei wichtige Anzeigen von Beethovens eigener Hand in der "Wiener Zeitung", die Einsladung zur Benesizvorstellung am 18. Juli 21) und die Ankündigung der Partitur und der Arrangements am 1. Juli 1814: "Die gegenwärtige musikalische Bearbeitung ist von einer früheren wohl zu unterscheiden, da beinahe kein Musikstück sich gleich geblieden und mehr als die Hälfte der Oper ganz neu komponiert worden ist. Partituren in allein rechtmäßiger Abschrift samt dem Buche in Manuskript sind von mir oder dem Bearbeiter des Buches, Herrn F. Treitschke u. s. w. zu bekommen. Andere Abschrift en auf unerlaubten Wegen werden durch die Gesetze geahndet

<sup>19) &</sup>quot;Man möchte wohl wissen, was Beethoven gesagt habe, als er bies las." (Thaper III.)

<sup>30)</sup> Bon bieser Afabemie berichtet die "Wiener Zeitung" vom 9. Jänner 1814: "Herr von Beethoven hat durch die am vorigen Sonntag nach dem Bunsche vieler Freunde der Aunst und seiner genialischen Kompositionen, im Redoutensaale veranstattete Aufführung seiner vorder zweimal in dem Saale der Universität mit rauschendem Beisalle wahres Fest gegeben. Er hatte zu gedachten Kompositionen, welche aus einer neuen großen Sinsonie und der "Siegesschlacht der Bittoria" bestehen, einen neuen seierlichen Einzugsmarsch mit Chören ("Ruinen von Athen") und eine noch nie gehörte Baharie, mit Begleitung des Shores (aleichsalls "Ruinen von Athen") ünd eine noch nie gehörte Baharie, mit Begleitung des Chores (aleichsalls "Ruinen von Athen") hinzugesetzt . . . Der Beisall war allgemein und ging dis zur döchsen Entzüdung Biele Teile mußten wiederholt werden. Der Bunsch sprach sich einstimmig aus allen Zuhören aus, die Kompositionen noch öfters zu hören und unseren vaterländischen Künstler in Arbeiten seiner geistvollen Erssudung noch öfter preisen und bewundern zu können."

<sup>31)</sup> Beethoven fchrieb an ben Erzherzog Aubolph, baß "in biefer Sahreszeit bie Einnahme wohl mehr eine Ausnahme ift".

werben . . . . Das war ein anderer Ton der Rechtsverwahrung als ihn

Mozart einst angeschlagen hatte.

Das in der Kunstgeschichte wohl einzig dastehende Programm der "Musikalischen Akademie", welche Beethoven am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien gab, war am 17. Dezember in der "Wiener Zeitung" angezeigt: "Donnerstag, den 22. Dezember hat Ludwig van Beethoven die Ehre" u. s. w. "Sämtliche Stücke sind von seiner Komposition, ganz neu und noch nicht öffentlich gehört worden. .." Unter diesen Stücken war die C-mollssinsonie, dann die Pastorale, das Klavierkonzert in G. welches Beethoven selbst spielte und eine "Phantasie auf dem Klavier, welche sich nach und nach mit Eintreten des ganzen Orchesters, und zuletzt mit Einfallen von Chören als Finale endet" — also die C-mollsFantasie, bei welcher Beethoven bekanntlich "umgeworsen" hat.

Die Kritik der Fachblätter knickte zumeist vor diesen riesenhaften Erscheinungen zusammen. Das Ausland verhielt sich kühl. (Bgl. A. B. Thayer, II. Anhang.) Wir begreifen also, daß eine Anzeige der neu gegründeten "Wiener Allgemeinen Musikzeitung" in der "Wiener Zeitung" vom 12. Jänner 1813 betont: "Die Blätter des Auslandes haben nur die Kunsterscheinungen des nörblichen Deutschlands zum Gegenstande ihrer gründlichen Beurteilung gewählt"; diese Blätter gäben "erst spät ein kaltes, nicht immer richtiges, Raisonnement über unsere früheren warmen Produktionen und scheinen uns

augurufen, wir hatten Runftler aber feine Runftrichter".

An Wärme fehlt es ben Kunstrichtern, welche in ber "Wiener Zeitung" ben Tondichtern Hahd und Beethoven Nekrologe widmete, wahrlich nicht. Am 7. Juni 1809 ist in der "Wiener Zeitung" an erster Stelle zu lesen: "Der unvergeßliche Tonkünstler, Joseph Hahd nicht mehr. Er wurde im Jahre 1730 zu Rohrau, einem Dorfe an der bsterreichischen Grenze gegen Ungarn, geboren. Sein Bater war ein armer Wagner, der ihn als Singerknabe nach St. Stephan zu Wien brachte. Mit 16 Jahren trat er aus diesem Institute aus, und welche unsterbliche Bahn voll Kunst und Ruhm hat er seitdem durchstogen! Wie sehr sein Vaterland verherrlicht! Er starb den 31. Mai 1809 im 79. Jahre seines Alters an der Entkräftung, in seinem Hause zu Gumpendorf, wo er zugleich einen kleinen Garten hatte . . . "Der idyllische Ausklang mit dem Hinweis auf den "kleinen Garten" spricht innig an, wenn wir Vater Haydns gedenken . . .

Einen längeren Beethoven = Nefrolog enthält die "Wiener Zeitung" vom 28. März 1827. Darin die Säte: "... Bald verbreiteten seine durch Begeisterung, Tiefe der Empfindung und überraschende Eigentümlichkeit außegezeichneten Werke seinen Ruhm über Europa dis nach Amerika und sein Name wurde neben Haydn und Mozart genannt ... "Nun folgt die Aufzählung der vielen Ehren, welche Beethoven zuteil geworden sind. Und dann: "Unter Entswürfen zu noch außzuschrenden Werken, wohin ein Oratorium .Der Sieg des Areuzes, eine große Sinsonie ze. gehören, erlag er endlich dem allgemeinen Schicksale mit inniger Ergebung und durch die Tröstungen unserer Religion erbaut, umgeden von seinem Bruder und mehreren Freunden, als dauernde Denkmale seines Daseins eine große Zahl genialer Tonwerke und einen rühmslichen Namen der Welt hinterlassend, aber auch manche schöne und große, für die Kunst fruchtbare Idee mit zu Grabe nehmend. Seinen künstlerischen

Bestrebungen vorzugsweise hingegeben, war er in seinen übrigen Beziehungen rechtlich, gewissenhaft, hülfreich, neidlos, standhaft als Freund, und allem Edleren und Höheren mit Liebe zugetan. Sein Leben und Wirken gehört der Kunstgeschichte an, sein Andenken aber wird allen, die ihn kannten und ver-

ftanben, ftets teuer fein . . . "

Bei Franz Schubert läßt uns aber auch die sonst vortrefsliche musikalische Netrologie der "Wiener Zeitung" im Stich. Die Gründe dieser Vernachlässigung sind ebensowohl in der damaligen Versassung der "Wiener Zeitung", welche in jenen dumpfen Jahren arm an Inhalt und der Kunst sich fremd zeigte, wie in den Lebensumständen Franz Schuberts zu suchen. Es ist doch bezeichnend, daß Schubert nicht früher als in seinem Todesjahr, am 26. März 1828, sein erstes und einziges Konzert gegeben hat. Im Versehre auf wenige, zumeist egvistische "Freunde" beschränkt, die ihn ganz für sich in Anspruch nahmen, kam Schubert wenig mit der Offentlichkeit in Verührung;

darum beschäftigte er auch nicht die "öffentliche Meinung".

Die Verleger verhielten sich zurückhaltend, bis Leopold v. Sonnleithner im Jahre 1821 die Herausgabe des "Erlkönig" betrieb und mit anderen Liedern dem Berlage Cappi und Diabelli in Kommission gab. In der "Wiener Zeitung" sind die Originalausgaben einer großen Zahl von Kompositionen Schuberts durch viele Jahre angezeigt 22) von den ersten gleich der "Erlkönig" (2. April 1821), "Gretchen am Spinnrad" (30. April 1821), "Der Wanderer" (29. Mai 1821) bis zur "Wanderer-Phantasie" (24. Februar 1823), zum Zyklus "Die schöne Müllerin" (25. März 1824) eine lange Reihe, welche "Die Winterreise" (14. Jänner 1828 und 2. Jänner 1829) endlich der "Schwanengesang" abschließt. Die Lieder des "Schwanengesangs" werden in der "Wiener Zeitung" vom 23. Mai 1829 "den zahlreichen Verehrern von Schwberts klassischer Muse" als "die letzen Blüten seiner eblen Kraft" empsohlen. (Vgl. auch Kreißle, Schubert, S. 448.)

Mit Franz Schubert war der Schwanengesang der hohen klassischen Musik verklungen. Die Tanzmusik und die Virtuosen, diese teils als Interpreten der Alassiker, teils mit leerem Geklingel, füllten die große Schaffenspause der ernsten Tonkunst. Es galt nun das unermeßliche Material, das die Klassiker aufgehäuft hatten, zu "verarbeiten". Musikpslege und musikalische

Rritif begannen zu erstarken.

Zunächst in nicht gerade bebeutenden, doch ehrlich den Kunstwerken nachsehenden Kritiken der "Wiener Zeitung" erhält das Sehnen nach der klassischen Zeit und die Empsindung, daß die ernste Tonkunst immer mehr nach Korden rückt, einen sast wehmütigen Ausdruck. Die "Gesellschaft der Musikfreunde", mit ihren sehr gemischten, von Dilettantismus angekränkelten Programmen und die im Jahre 1819 gegründeten "Spirituelkonzerte", welche mit gewichtigeren Programmen die Gesellschaftskonzerte bald überholten 23),

<sup>99)</sup> G. Nottebohm hat in seinem "Thematischen Berzeichnisse" ber Werke Schuberts alle biese wichtigen Anzeigen ber Erstausgaben nach bem Wortlaute ber "Wiener Beitung" wiebergegeben.

<sup>23)</sup> Der Rame ber "Concerts spirituels" wird in ber "Wiener Zeitung" vom 25. Februar 1844 erörtert. Es sind Konzerte, wie sie querst im Jahre 1725 in den Tuilerien veranstaltet wurden, um auch an Tagen, an benen die Schauspielhäuser geschlossen blieben, eine "geistreiche" Unterhaltung zu bieten.

ferner die mit seichten Werken untermischten, tropdem verdienstvollen Quartettproduktionen der Schuppanzigh und Böhm boten dem musikalischen Publikum

mannigfache Genuffe.

Die "Gesellschaft der Musikfreunde" kündigt in der "Wiener Zeitung" vom 6. September 1834 "nach einer Pause von 16 Jahren" (1816—1834) wieder ein großes Musikfest an, "um so die im Auslande immer mehr übershand nehmende Meinung, als habe die Residenzstadt sich in der Musik vom Gediegenen und Klassischen zum Frivolen und Vergänglichen gewendet, durch die Tat siegreich zu widerlegen . . ." Die Spirituelkonzerte suchten durch eine Preisausschreibung von 50 k. k. Münzdukaten in Gold "für die beste neue noch nirgends gehörte Sinsonie für ganzes Orchester" die gesunkene Produktion

zu heben. Berfuche überall!

Mit den Spirituelkonzerten wuchs die Nachkritik in der "Wiener Zeitung". Ein Fachmann bespricht am 2. April bes Jahres 1836 eine Reihe von sechs Spirituelkonzerten, die an Donnerstagen um 4 Uhr nachmittags im großen landständischen Saale abgehalten wurden. "Auf solche Produktionen", bemerkt Referent zum Schluffe, darf die Raiferstadt mit Recht ftolg fein . . . . . In einer anonymen Besprechung ber Spirituelkonzerte vom Jahre 1837 weist Referent auf das Buchlein von A. Wendt "Über den gegenwärtigen Buftand ber Mufit" 24) und zitiert: "Beber bie ernftgemeinten Bemühungen noch die Seufzer der Musikfreunde und Kenner werden dem ,Walzerkonig die Seelen streitig machen, die er ihrem Mozart und Beethoven entwendet hat." Referent erklärt die Concerts spirituels für am meisten geeignet, die Ehre Wiens zu retten, weil biese Konzerte ausschließlich ber klassischen Musik gewidmet find und nie "die unlautere Beimischung ephemeren Modetands" gestatten. Rum Schlusse sagt ber Referent: "Nochmals, die Raiserstadt an der Donau, wo folche Konzerte zahlreich besucht und mit großem Beifalle aufgenommen werden, hat noch nicht den Ruhm der in der Musik tonangebenden Stadt verscherzt, wenn sie es auch sonst nicht verschmäht, den heiteren Klängen eines Strauß und Lanner, sowie ben gefälligen Melodien eines Donizetti und Ricci Beifall zu spenden. Jedem bas Seinige . . . "

Im Jahre 1838 konzertierte Franz Liszt in Wien, seit seinen Produktionen im Knabenalter (1822 und 1823) zum erstenmale. Die "Wiener Zeitung" vom 30. Mai 1838 bringt eine Kritik: "Kein Künstler, selbst nicht Paganini, selbst nicht der berühmte Catalani, seierte in Wien solche Triumphe wie Liszt. Es hat auch noch kein Künstler, so wie er, dem Pianosorte zu gleicher Zeit die kolossale Kraft, jene imponierende, ein ganzes Orchester übertönende und es siegreich dominierende Wirksamkeit zu verleihen und dann wieder dem Instrumente so glockenreine stötenartige, liebliche und leise Tone zu entlocken gewußt; keiner hat es so verstanden, durch geniale Aufsassignung der Tonstücke zu überraschen, durch den tiefgefühlten Vortrag gemütlicher Stellen zu rühren . . ." Diese Ausführungen werden durch eine ausgezeichnete Charakteristik ergänzt, die sich in der "Wiener Zeitung" vom 12. Jänner 1840 in einem Berichte über die Spirituelkonzerte des Jahres sindet: Der Beisall in diesen Konzerten, sagt der Reserent, ist um so

<sup>34)</sup> Auch von dem Schreiber dieser Zeisen in einer Musikbeilage der "Wiener Abendpofi" vom 24. Mai 1902, Rr. 118 ausstührlich besprochen.

erfreulicher, "als allerdings die Frivolität überhand nimmt und viele Ruhörer bei musikalischen Produktionen nur flüchtigen Ohrenkigel, melodisches Geräusch suchen und wollen". Franz Liszt spielte das C-moll-Konzert von Beethoven : "Hier follte es beffer ftatt vorgetragen, wiedergeboren heißen; benn fo auffassen und wiedergeben kann nur Derjenige eine wertvolle Komposition, der sie im Innern empfangen hat und sich selbst aus ber Seele herausspielt . . . " Durch geistvolle Interpretation stillte Franz Liszt das Sehnen der ernsten Musitfreunde, die ben Blid zu ben Rlaffitern zurudwendeten. Aber auch bie Rompositionen Liszts wurden mit den Klavierwerken Chopins und -Thalberas hoch über die Marktware der flachen Birtuofen gestellt. Die "Wiener Beitung" enthält im Jahre 1839 eine beachtenswerte Rezension ber großen Pianoforteschule von hummel; biefe Kritit weist auf hummel als Führer in der wirren Zeit : "Wer seine Lehren wohl benützt und versteht, wird ebenso richtig, gefühlvoll und befriedigend Mozarts schone Phantasie und Sonate in C-moll, Beethovens Rlaviertompositionen, Diesen unerschöpflichen Born bes Gefühls und des Schönen, und Liszts, Chopins und Thalbergs neueste Tondichtungen vortragen . . . Der Rezensent warnt vor einseitiger Fertigkeit, aber auch vor dem anderen Extrem eines zügellosen Fortschritts und gibt von den Kunftströmungen ber Zeit ein interessantes Bild, bessen Zuge wir auch in unserem Musiktreiben zu Beginn des musikalisch noch herrenlosen XX. Jahr-hunderts wiederfinden: "Wir leben", so schreibt der Rezensent der "Wiener Zeitung" vom Jahre 1839, "in einer Ubergangsperiode. Die meisten sahen ein, daß es ein eitles Bemühen ware, die großen Meister in dem, was bas Schönste an ihren Werken ist, in ber Einfachheit, ber Burbe, ber Größe, ber Ausführung, in ber Melodie und Charatteristit überbieten zu wollen. Darum warfen sie sich auf die Passagen, auf die Schwierigkeiten, auf die Übergänge, auf die Enharmonien, darum suchten sie durch Lärm zu betäuben, durch Glanz zu blenden, durch technische Fertigkeit in Erstaunen zu setzen. Mögen nun die musikalischen Spperromantiker, Berliog an der Spige, von der Musik Wirtungen fordern, die sie nicht zu leisten imstande ist, fie bringen es höchstens bis zu melobramatischen Gemalben, in welchen bie Birtuofität die Hauptrolle spielt; und die alten Meister, leider! oft verkannt ober vielmehr nicht gekannt, tragen doch immer den Sieg davon, so oft sie biesen Ausgeburten bes modernen Geistes entgegengestellt werden . . . Auch in den Kunsten soll man mit seiner Zeit fortschreiten, doch nur da, wo der Fortschritt wirklich ein Fortschritt ist. Schlägt die Zeit falsche Wege ein, die vom Gipfel ber Runft entfernen, statt auf die Bobe zu leiten, so muß ber Runftjunger gewarnt und schon in bem ersten Unterrichte bie Bahn festgestellt werden, die er durchwandern kann und soll . . . "

Damals tonnte noch ein hummel helfen, und Mendelssohn durfte

als Reformator gelten.

Mendelssohns "Paulus" (1836 vollendet) wurde von der Gesellschaft der Musikfreunde am 7. und 10. November 1839 in der k. k. Winterreitschule zur Aufführung gebracht. Emerich Thomas Hohler 26) erklärt in

<sup>26)</sup> Sohler (vgl. Burzbach) war ein angesehener Babagoge und vielseitiger Schriftsteller, ber vollswirtschaftliche Gegenstände, Bantwesen, zivilrechtliche Materien, griechische und römische Altertumer mit gleichem Eiser behandelte, zahlreiche Alassierausgaben ver-

ber "Wiener Zeitung", daß diese Aufführung "in der Geschichte der Musik eine ebensoseltene wie erfreuliche Erscheinung bildet..." Das musikalische Leben war aber in Wien derart verflacht, daß man selbst in einem Aßmeyerschen Oratorium ("Saul und David") eine Erhebung sah ("Wiener Zeitung" vom Jahre 1840): "in einer Zeit, wo die Kunst vielsach gemißbraucht und zum Hanswurste herabgewürdigt wird, der durch Klingklang müßige Stunden aussüllen soll . .." Ein Blick auf die damaligen Anzeigen der "Wiener Zeitung" lehrt diese kritischen Seufzer verstehen: Hastinger kündigt "Divertissements" von Henri Herz an; Pietro Mechetti am. Carlo meldet die Ankunst einer Opernsantasie von Sigmund Thalberg aus dem Verlag von Breitsopf und Härtel. Von Lanner wird ein großes Potpourri "der Soiree-Plauderer" empsohlen. Dommayer, Jögerniß, Lindenbauer in Simmering und ähnliche Institute zeigen an, daß sie "zur Konversation" geöffnet sind: "Herr Kapellmeister Lanner wird Musikstüde ernster Gattung

zur Aufführung bringen."

Auch in dem Bereiche der Oper häuften sich die wehmütigen Betrachtungen. In einem Rückblicke auf die italienische Opernsaison vom Jahre 1841 schreibt der Kritiker der "Wiener Zeitung": "Es unterliegt keinem Zweifel, daß die in Birtuosentum ausgefaserte Kunst einer Wiederbelebung bedarf, die den Wert ihrer Schöpfungen in der Harmonie aus vollendeter Abrundung des Banzen suchen lehrt, und den Flittertand unmotivierter Birtuosität gern entbehren mag. Nur so wird der Geist wieder eingesetzt werden und der jetzt vergötterte Mechanismus sein Ansehen einbugen . . . " Ginmal wird Doni= getti "ber Raupach der italienischen Gesangsbühne" genannt; "er komponiert nicht nach ben Inspirationen bes Genius, nicht in den warmen Stunden der Beihe; seine Produktivität wird bedingt von der Hoffnung des Erfolges und der Effekt ist das Ideal, nach dem er ringt . . . " Dieses Urteil vom Jahre 1841 weicht im folgenden Jahre höflicheren, ja enthusiastischen Kritiken, da Donizetti in Wien weilte und die am 19. Mai 1842 erstmalig aufgeführte Oper "Linda di Chamounix" für Wien geschrieben hat: "Der wackere Tonseter ist ebenso bescheiden wie liebenswürdig, kennt seine Kraft, ohne sich zu überschätzen und verdient mit Recht, der Liebling des Publikums zu sein . . . "26) Donizetti führte am 31. Mai 1842 Roffinis "Stabat mater" im großen Redoutensaale auf. Das Werk erfährt in ber "Wiener Zeitung" kühle Beurteilung, einige Nummern werden hervorgehoben, "das Andere hat minderen Wert" und "überdics beweift die Schlußfuge, daß Roffini in Deutschland nicht als Kirchenkomponist auftreten kann". Rossinis "Moses" in neuer Bear-

anstaltete, in ber "Biener Zeitung" und in anderen Wiener Blättern auf verschiebenartigen Gebieten tritisch tätig war. Er schrieb seißig über Musik. In Nummer 76 ber "Wiener Zeitung" bespricht er aber auch unter ben landwirtschaftlichen Nachrichten ein "uraltes Wittel, die Weintrauben gegen den Frühlingsfrost zu bewahren".

<sup>26)</sup> Die "Wiener Zeitung" psiegte in jenen Jahren Kritiken, für welche die Redaktion oder der Referent nicht die Berantwortung übernehmen mochte, in der Form des "Eingesendet" rorzubringen. So wird der seichte Antoine Halm, der die Gewohnheit hatte, seine Hefte einstügerichen Verschlichkeiten zu widmen, ins "Eingesendet" geschoden (1842, d. April) . . . In einer Kritik der "Wiener Zeitung" vom Jahre 1842 lesen wir die ironische Abfertigung: "Prochs Erlennen" slöhte den Wunsch ein, der Sänger möchte zur Erkenntnis kommen . . ." Bald darauf wurden in einem "Eingesendet" Prochs Lieder op. 100 auss wärmste empsohlen.

beitung gibt dem Kritiker der "Wiener Zeitung" (1841) Anlaß zu guten Bemerkungen: "Rossini hat die glänzende Mission seines Lebens beendet, und die bestand darin, das tiesurische Element des italienischen Bolksgemüts in seiner ganzen Pracht und blühenden Herrlichkeit musikalisch darzustellen..." "Seine Tonschöpfungen sind die in Musik gesetzte Nationalität ..." "Die Schwäche des Lyrikers zeigt sich aber in ganzer Blöße" bei Behandlung eines großen Stosses. Da fehlt es ihm "an dem Ernste der Einfachheit,

welcher ein Besithtum ber beutschen Tonbichter ift".

Eine Aufführung ber Beethovenschen Pastoralsinsonie in einem Spirituelkonzerte verursachte einen interessanten Zwischenfall in der "Wiener Zeitung". Wohl nicht der ständige Reserent nannte (in der Nummer des 27. März 1843) die Pastoralsinsonie "ein höchst ansprechendes Originalgemälde des idhilischen, mitunter jedoch durch die Bekümmernisse dei drohendem Ungewitter oder beim Einbruche reißender Wölfe beunruhigten, und dadurch gemeinsame Konzertierungen wechselnder Gefühlsstimmungen mit sich bringenden Schäferlebens..." Bald darauf, am 30. März, erschien in der "Wiener Zeitung" eine Zurückweisung: "Es sollte billig jeder, der über Kunst und Künstler zu schreiben unternimmt, sich doch vorerst über seine Befähigung als Rezensent ausweisen." Die "reißenden Wölfe" werden energisch abgelehnt.

Ein Bild, welches die "Wiener Zeitung" in einer Kritik der Spiritucl-konzerte des Jahres 1842 entwirft, erscheint durchaus modern. Fremde und einheimische Konzertgeber "setzten Gönner und Bekannte in Kontribution, auf allen Mauern und Wänden war zu lesen: erstes Konzert des N. N., zweites Konzert der Mad., der Olle. . . ., sogar die Nachtstunden wurden in Anspruch genommen, die musikalischen Reserenten hatten vollauf zu tun, das Besuchen der Konzerte wurde für viele ein wahrer Frondienst, selten fanden sowohl die Künstler als die Zuhörer ihre Rechnung dabei. Das erste Konzert selbst verdienstvoller Künstler ist meistens nur eine Art von Generalprobe, dei welcher man den Saal mit Freibilletten süllt, damit diese Gratiszuhörer Lärm im Publikum machen und dem Konzertgeber ein zweites volles Konzert verschaffen; leider geschieht oft gerade das Gegenteil, trop aller Anpreisungen der Blätter und Enthussiaften, denen man nicht immer traut . . . "

Immer wieder werden als feste, sichere Punkte in dem Chaos die

"Concerts spirituels" gepriesen.

Aber die Ausführung in den Spirituelkonzerten ließ doch viel zu wünschen; auch die "Gesellschaft der Musitfreunde" gab wegen der stark hervortretenden dilettantischen Merkmale zu sortgesetzen Klagen Anlaß. Häusige Aufruse der Gesellschaft und ihrer Berteidiger in der "Wiener Zeitung" bezeugen, daß die "Gesellschaft der Musitfreunde" auß Berlegenheiten sich eigentlich nie befreien konnte. Sie geriet im Jahre 1842 wieder in eine sehr bedenkliche Situation und schon damals wurde ein siedengliedriges Komitee mit der Sanierung der Verhältnisse betraut. Die "Gesellschaft der Musitffreunde" verstand es nicht, mit der Zeit zu gehen. "Die großen Musitseste", schreibt die "Wiener Zeitung" im Jahre 1842, "bewahren nicht die Reinheit durch die Massentzsteit der Aussührung", vornehmlich die Programme wurden gerügt. Da glänzten im Jahre 1842 die von den Kritikern Dr. Becher und Dr. August Schmidt im Vereine mit Otto Nicolai

(seit 1841 Rapellmeifter am Rarntnertortheater) begründeten Philhar= monischen Ronzerte auf, ausgeführt von dem Orchesterpersonal des t. t. Hofoperntheaters. Sie stellten als Bereinigung vorzüglicher Fachmusiter sofort die Gesellschaftstonzerte und die "Concerts spirituels" in den Schatten. Der "Philharmonischen Afademie" am 28. März 1842 folgte am 27. Rovember das eigentlich erste "Philharmonische Konzert" unter Nicolais Leitung im f. f. großen Redoutensaale. Die Kritif der "Wiener Zeitung" ist enthusiastisch. Die G-moll-Sinfonie von Mozart und Beethovens "Fünfte" wurden zur Aufführung gebracht. "Einzelne Teile beider Sinfonien mußten unter dem rauschenbsten Beifalle wiederholt werden." Schon im nächsten Jahre 1843, nach dem "Philharmonischen Konzerte" vom 19. November, konnte der Kritiker ber "Wiener Zeitung" feststellen, daß diese Konzerte "gegenwärtig unter allen periodischen Musikunternehmungen unserer Residenz den erften Rang einnehmen, wenn man den Geist der Programme und die Fülle der feinsten Runftfräfte betrachtet, die sich hier tätig zeigen und jeden Dilettantismus ausscheiden . . . Die Eroica ist noch nirgends so feinfühlend und verständnisvoll ausgeführt worden wie dieses Mal". Bei Nicolai überwiege der Geschmack die Schaffenstraft, aber gerade biefer "glühenden Passivität" verdanke man die hohen Genüsse . . . Die Philharmoniker gingen schon im Jahre 1843 an eine Aufführung der "Neunten". Die "Wiener Zeitung" feierte am 1. April 1843 dieses Ereignis durch einen begeisterten Bericht . . Doch auch die Spirituelkonzerte septen emfig ihre Bemühungen fort. Der 3. April 1845 brachte die erste vollständige Aufführung der großen D-Messe von Beethoven (Bericht in der "Wiener Zeitung" vom 11. April). Am 6. Februar 1845 war das "Incarnatus" und "Crucifixus" der Bachschen H-moll-Messe ben Wienern zum erstenmale vorgeführt worden. Der Kritiker ber "Wiener Beitung" (13. Februar 1845) preist naiv "die treuherzige Glaubenswärme, womit die kunstlerische Borzeit (!) Germaniens eine jest verschwundene Innigkeit in Tönen und Farben auszudrücken wußte" und sagt: "Eine schwere Bracht, eine alte Herrlichkeit bammert uns spaten Enkeln aus den Partituren bes XVII. (?) Jahrhunderts entgegen, wie aus dunklen Meistergebäuden, die im Zwielicht des Abends ihre spigen Formen in die Luft strecken . . . "

Ein Merkeichen ber Wiener Musikgeschichte bildet auch das Konzert, welches, als Unternehmung der trefflichen "Wiener Musikzeitung" von August Schmidt, den neugegründeten "Wiener Mannergesangverein", eine Schöpfung August Schmidts, zum erstenmale der Öffentlichkeit zuführte. Dem jungen "Wiener Männergesangverein" bringt die "Wiener Zeitung" vom 31. Dezember 1843 diesen ersten Gruß: "Eine sinnige Neuerung, die von wohltätigstem Einsluß auf die Gestaltung der hiesigen Kunstzustände sein wird, ist die versuchsweise Vorsührung von Männerchören, welche der rastlos tätige Redakteur Hr. August Schmidt im Laufe einiger Monate ins Leben gerusen . . . Wir dürfen einem fröhlichen Gedeihen dieses Institutes entgegensehen und uns zu dieser frischen und anregenden Erweiterung des Kunstgenusses nur

Glück wünschen."

Mit einsichtigen Kritiken begleitet also die "Wiener Zeitung" die musikalische Entwicklung auch durch die unsichere, von dem Virtuosentum gefährdete Übergangszeit der Vierzigerjahre. Mit den Konzerten häufen sich nun auch die Referate. Ich darf aus der Fülle nur diejenigen herausheben, welche die ersten Ruhmeswege ber nun auftauchenden Tonkünftler von geschichtlicher Bedeutung versolgen. Über das Konzert der Brüder Hellmesderger vom 11. Februar 1844 berichtet die "Wiener Zeitung" des 16. Februar: "Diese beiden kleinen Virtuosen dünken dem Referenten als eine ebenso interessante als bedeutsame Kunsterscheinung, und besonders der ältere, Isseph Hellmesberger, erregt die kühnsten Hossinungen . . . Bie urtemps wurde 1843 "als der größte jetzt lebende Künstler auf der Violine" gepriesen . . Schon der junge Anton Rubinstein hatte Unglück mit seinen Kompositionen; die Kritik der "Wiener Zeitung" bemängelte sie nach dem ersten Konzerte des jungen Virtuosen am 15. Iänner 1842: "Der junge Rubinstein, ein noch zwölssähriger Virtuose und Schüler des Herrn Villoing leistet nur im Exekutieren etwas Ausgezeichnetes, wenn auch nicht das Beste und unterliegt in der Produktion der Unoriginalität seiner noch unentwicklen Persönlichkeit . . Überall zeigte sich eine anerkennenswerte Fertigkeit, mit einem Feuer und Ausdruck gepaart, wie man sie selten bei dieser Jugend sinden mag . . . Referent lobt noch "den krästigen, runden Anschlag und den schmelzenden Hauch eines kunstreichen Pianissimo. Die Auf-

nahme war anfangs warm, später lau . . . "

Josef Joach'im wird, wie leider auch der weiche, seichte Leopold von Mayer (geb. 1814 in Wien) — der einzige flache Virtuose, dem die Kritik der "Wiener Zeitung" sich allzu willfährig zeigte — von den Berichten der "Wiener Zeitung" bis London geleitet. Joachim offenbarte schon als Knabe ben gefestigten musikalischen Charakter, ber bis heute sich nicht verändert hat. Die seltene Erscheinung konnte also schon in früher Zeit ein abschließendes Urteil hervorrufen. Wir lesen in der Rummer vom 27. August 1844: "Bo Liszt ober Thalberg ober Ernft, ober irgend einer unserer vaterländischen Birtuofen in Paris neue Lorbeeren erringen, fällt auch ein Blättchen bavon auf den Altar des Baterlandes . . . Zu London, in der Riesenstadt an der Themse, verweilt gegenwärtig unser junger Landsmann, der hoffnungsvolle Biolinist Joachim, ein Knabe von vierzehn Jahren, deffen Runft aber die vieler ergrauter Meister überschattet . . . " Nach Joachims Konzert in Wien rühmt (7. Februar 1846) der Kritiker der "Wiener Zeitung" den jungen Künftler: "Eine markige Gestaltung des Tones, der nie in Künsteleien ausartet, sondern sich stets an die Idee klammert, ein bewunderungswürdiger Vortrag, der auf das vollste Erkennen und die richtigste Auffassung gegründet ist, machen Joachim zu einer der bedeutenosten Erscheinungen der modernen Birtuofenwelt, wobei wir indes die Bezeichnung modern in der befferen Bebeutung des Wortes nehmen. Beinahe noch mehr als durch das Beethoven-Ronzert effektuierte ber geniale Biolinist burch die Ciaconna von Sebastian Bach ... " Man glaubt eine Kritit aufs Joachims reiffter Zeit zu lesen. Er zählte damals fünfzehn Jahre .. Rlara Schumann, eine Joachim verwandte Rünftlernatur, wurde in der "Wiener Zeitung" mit Berftandnis und Barme begrüßt als "Künftlerin im wahren Sinne des Wortes, die ausgebildetste Technit mit Empfindung und Geift verbindet und uns die lang vermißte Boefie des Klavierspiels wieder finden ließ . " 27). Bedeutende und minder

<sup>27) &</sup>quot;Biener Beitung", 10. Dezember 1846. Den Namen Robert Schumanns finden wir icon im Jahre 1841 in der "Biener Beitung" gelegentlich einer Besprechung des trefflichen von Aug. Sch midt herausgegebenen musitalischen Taschenbuches "Drubeus".

hervorragende Kunftkräfte, altmobische Birtuosen und, wie Liszt und Klara Schumann, die Boten einer neuen Zeit überfluteten das Wiener Musikleben — die "Wiener Zeitung" mußte bald einen ganzen Stab von Kritikern um sich versammeln. Waren die Kritiken bis dahin zumeist ohne Ramen erschienen, so begegnen wir jetzt den Namen J. B. Rupprecht, Fürstedler, F. E. Doktor (Bjeudonym für Fürstedler?), Karl Balter, F. D. Malben, J. B. Rouffeau biefe vielfach burch die Triumphe ber Jenny Lind und Fanny Elszler in Bewegung gesetzt — und J. F. Caftelli. Bon den ehrlichen Dilettanten, die gewiß nur immer das beste wollten, hebt sich Rarl Balter ab, der tiefer blickte und auch in der Form schon den modernen Schriftsteller verriet. Er verfolgt mit klugen Auffagen bas Aufblühen bes Theaters an ber Wien unter der neuen Direktion Pokorny28). (Wichtig die Würdigung Bokornys vom 6. September 1845.) Karl Walter bezeichnet Dreyschock als "auffallende, keineswegs aber geniale Erscheinung in der Zahl der neueren Bianisten"; er sagt (4. März 1846) von Franz Liszt das schöne Wort, daß er mittels tiefpoetischer Anschauungen bie herrlichen Gebanken eines Beethoven, Schubert, Mogart zu einer plaftischen Realitätbringe, welche bis dabin im Gebiete der darstellenden Musik noch gänzlich unbekannt gewesen sei . Da die großen Klaviervirtuosen auch die Anforderungen an die Instrumente steigerten und die Technik des Wiener Klavierbaues förderten, vergift Karl Walter niemals, von den Fortschritten dieser gewerblichen Kunft zu berichten. Wir erfahren wiederholt, daß die Instrumente Bofenborfers "den guten Ruf, ben sie besitzen, auch bewähren"; Liszt spielte einmal auf einem "Bosendorfer" mit Erard-Mechanik. Ein andermal (11. Februar 1846) lesen wir von der "ersten öffentlichen Probe jener beiden nach Englischer Mechanik gebauten Flügel, welche ber t. t. Sof-Bianoforte-Verfertiger Bofen borfer gur Diesjährigen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung als Muster seiner Erzeugnisse ausgestellt hatte, und wofür ihm die goldene Medaille zuerkannt wurde .. "

Die Wege, welche die Wiener Tonkunst von den fürstlichen Höfen ins "Publikum" geführt hatten, senkten sich nach Schuberts Tode noch einige Schichten tieser. Für die genialen Lanner und Strauß hatte nur noch der Tanzboden und der Gasthausgarten Raum. Vielleicht wäre manches anders gekommen, wenn Robert Schumann weniger mißtrauisch und ungeduldig gewesen wäre und sich, wie später Johannes Brahms, hätte in Wien akklimatisieren können. So aber konnte die ernste Kritik sich nur noch in ihrem Verhältnisse zum Alten und Fremden bewähren. Wendels sohn war 1839 gestorben, Schumann kämpste um Anerkennung, in Dresden aber zog Richard Wagner sichon seit dem Jahre 1842 seine Kreise. In Wien brach plöglich der Rame Verdi mit "Nabucco" hervor. Der junge Verdi wurde ("Wiener Zeitung" 1843) sosort "für den besten Nachfolger, ja Verdunkler Rossinis erklärt: "Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir dieses Erstlings-

Im britten Jahrgange bes "Wiener Taschenbuches", welches burch Lieberbeilagen die Forberung bes deutschen Liedes bezweckte, war ein Lied von Robert Schumann enthalten . . . Im Jahre 1840 hatte sich Schumann erst der Lyrik zugewendet. August Schmidt war also ber erste, der in Wien für Schumanns Lieder wirkte.

<sup>24)</sup> Karl Balter bezeigte Dut, ba er von einer "Freischfitz"-Aufführung im Theater an der Wien, also in einem Borftabtiheater, berichtete: "Besser fann gegenwärtig an keiner Bihne Biens biese Oper gegeben werden" (19. Dezember 1845).

produkt des begabten Macftro bei dem Reichtum der darin niedergelegten Melodien, bei der kenntnisvollen Behandlung der Instrumentation . . . und bei dem Effekt der Chöre für die Bürgschaft einer schönen Zukunft betrachten"... 20). Ru den neuen Namen, welche in der Entwicklung der Tonkunft für die zweite Hälfte des XIX. Jahrhunderts Gewicht erhielten, gesellte sich Berlioz, ber im Jahre 1846 in Wien weilte. Auf den Schwingen der heraufdämmernden neuen Beit wurde die "Sinfonische Dichtung" emporgetragen. Berlioz brachte "Romeo und Julie" am 2. Jänner 1846 im Theater an der Wien zur Aufführung. Karl Balter ift fehr gerecht: "Mehr und mannigfaltiger als in irgend einem anderen Werke hat sich in diesem Berlioz' charakteristische Romposition mit ihren hinreißendsten Borzügen, wie ihren auffallenden Sonderlichkeiten getreulich abgeschildert; man trifft Stellen in dieser Sinfonie, die eine garte, ja rührende Elegie atmen; andere, welche dagegen fühn und wild dahertoben, als wollte ein Sturmwind durch die Saiten fahren, und wieder andere, und beren zwar fehr viele, die gegen alle Beise und Regel der Kunst gedacht und geordnet uns seltsam dünken, ja oft wirklich unbegreiflich find." Referent bekennt, "daß manche Nummer dieser Sinfonie wahrlich in das Barocke fiel . . . . "Die glanzenden Stellen jedoch überwogen hinreichend die abenteuerlichen Partien . . . "

Richt unrühmlich steuerte also die musikalische Kritik der "Wiener Zeitung" durch die Untiesen des Übergangs dem Jahre 1848 zu. Der literarische Frühlingsgruß der neuen Zeit war das Feuilleton. Am 7. Jänner 1848 erschien in der "Wiener Zeitung" das erste Konzertseuilleton Sduard Ha klicks. Das Feuilletonistisch-Schöne beherrschte fortan die Kritik. Eine neue Kunst, die Kunst der Kritik, ward geschaffen; es war die Kunst der kritik, bewegten Formen.

Diese Kunst ging nun selbständig, eigene Wertung und Geltung beanspruchend, neben den Künsten einher; sie brachte die subjektiven Empfindungen, das Wissen und Können von Intelligenzen, die den meisten schaffenden Künstlern zum Teil ebenbürtig waren, in schöner literarischer Form zur Erscheinung. Das führte zur Erhebung der Kritik, aber auch zur Überhebung oo).

<sup>29)</sup> Die vortrefslichen allgemeinen Bemerkungen dieser Kritik der "Wiener Zeitung" sollen nicht übersehen werden: "... Berdis Reminiszenzen sind sehr verzeihlich, denn in Italien mehr als in sedem anderen Lande muß der Jünger der Komposition an die Tradition anknüpsen, um verstanden zu werden, und erst in der Folge darf er von den Bordildern des Nationalgeschmads abweichen und sich selbständig ausditiden ... Denn anders als in Deutschland, wo man von sedem austretenden Komponisten gleich Kühnheit der Konzeption und Originalität der Ideem austretenden Komponisten gleich Kühnheit der Konzeption und Driginalität der Ideem sunst bestegen), gelangt man dort nur durch ein kluges Anschmiegen an die im Charaster der Nation wurzelnden Formen zu Ersolg und Ansehen; denn die mustalische Nationalität ist in Italien so start, so zah und gebieterisch, daß nur das bereits im Benith seines Ruhmes glänzende Gestirn es wagen darf, in diesenvanden Formen des von der Ration sanktionierten Geschmads Reuerungen einzusähren, und selbst dieses hat oft noch seine liebe Not mit dem Widerstande, den das Hersommen ihm uberall entgegenstemmt."

<sup>30)</sup> Man benke an Hanslick Feldzug gegen Beethovens "Reunte". Er schrieb am 8. Marz 1854 in ber "Biener Zeitung" von ber "hohen, wenn auch nicht matellosen Schönheit ber ersten drei Sätze" und fügt die seitbem öfters zitierten Aussprüche an, der letzte Satz sei "nicht mehr als der Riesenschatten, den ein Riesenkörter wirft".

Die Genießenden im Bublikum durften sich an den Kunstwerken und an den Runftfeuilletons erfreuen; ja, sie wurden schließlich nicht selten vor die Wahl gestellt, an einem Kunftwerke ober an dem nachfolgenden Feuilleton sich ju laben. Der zart und leicht tastende, an französische Vorbilder gemahnende hanslick und der temperamentvolle aus dem Rern des deutschen Sprachtums gestaltende Speidel, die Diosturen der beutschen Feuilletonfritit leuchteten in der "Wiener Zeitung" auf. Hanslicks klassisch geformte Selbstbiographie, bes geiftreichen Kritikers "Wahrheit und Dichtung", schildert dessen Verhältnis zur "Wiener Zeitung". Im Jugendalter von zweiundzwanzig Jahren übernahm Hanslick an diesem Blatte das kritische Amt. Sein Stil, die krystallhelle Rlarheit und natürliche, ungefünstelte Anmut, die unfehlbare Sicherheit, bas Ebenmaß und die Ruhe bes Ausbrucks war bamals schon wie in seiner reifften Zeit zu bewundern. Die Grazie seiner Darstellung befähigte ibn, ohne Schaben anzurichten, auch ins politische Gebiet überzuspringen, so mit einem freigeistigen, vielsach satirisch angehauchten Aufsate "Die Osterreicher im Aus-lande" ("Wiener Zeitung" vom 28. Juni 1848) und mit einer reizenden Plauderei ("Wiener Zeitung" vom 5. Dezember 1848) anläglich der Wiedereröffnung des Theaters an der Wien nach den stürmischen Oktobertagen. Ernster ließ er sich über "Zensur und Runftfritit" vernehmen. "Der Raifer hat uns ein Urrecht zurudgegeben: bas freie Bort . . . Dem hochbegabten österreichischen Bolke ist ber Stein der Zensur von der Bruft genommen, und wer frei atmen tann, ber fpricht auch beffer . . . Dem eblen Monarchen, dessen milde hand, wie früher die politischen Berbrecher, so iest die geiftigen Befangenen frei ließ, gebührt mahrer, unbergänglicher Ruhm . . . " Sanslick erörtert nun die Frage, was die Zensur "einer unschuldigen Theater- oder Musiktritik" denn anhaben konnte, und schreibt : "Daß die Dehrzahl der Wiener Kunstkritifer jo verwünscht unschuldig war, ist eben eine traurige Konsequenz des Zensurdruckes . . . "Die echte Kunftbritit wird sich bei der Beurteilung eines Kunftwerkes — stets vorausgesett, daß bessen Bedeutsamkeit einen höheren Maßstab aufruft nicht damit begnügen, in den Schacht des technischen Details hinabzusteigen, sie wird den Gipfel der Idee erklimmen. Sie wird dartun, wie die Idee, welche das einzelne Kunstwerk schuf, sich verhält zu den Ideen, welche die ganze Menschheit bewegen . . . " "Die Runftphilosophie unferer Zeit sieht in ber Runft (Dant fei es vor allem Segels Bemühungen!) nicht mehr ein bloßes Spielzeug zu finnreichen Ergötzen, sie erkennt sie als eine Manifestation ber Gottheit, als eine ebenbürtige Schwester der Religion, der Philosophie welches nur verschiedene Berechnungen sind desfelben Lichtstrahls . . . . " "Wir find über die bürftige Anschauung hinaus, welche in einem Musikstuck

Die Größe der Zbee könne man vollsommen verstehen und anerkennen und "dennoch die Musit des letzen Sages bei all ihrer genialen Eigentsmlichteit unsch on sinden". Die Berteidiger der "Reunten" mögen "die Wassen technischer Renntnis ergreisen und mit dem Finger auf der Partitur für jeden Takt, für jede Rote kämpfen . . . " Schon im Jahre 1852 hatte ein seuilletonistischer Plauderer in der "Wiener Zeitung" unter dem Feuilletontitel "Wiener Stadtpost" die achte Sinsonie "als äußersten, underröckaren Rarkstein der sinsonischen Schöpfung" bezeichnet . . Da waren die vormärzlichen Kritiker doch klüger, und erst die tapferen Nachmärzler haben bei der "Reunten" Beethovens das Gruseln gelernt.

nur eine symmetrische Aneinanderreihung angenehmer Tonfolgen sah (!) . . . . . "Die Werke der großen Tondichter sind mehr als Musik,
sie sind Spiegelbilder der philosophischen, religiösen und politischen Weltanschauung ihrer Zeit. Weht nicht in Beethovens letten Werken und in
Berlioz' die stolze Hoheit und die schwerzliche Skepsis der deutschen
Philosophie? . . . . . "An politischer Musik ist vollends kein Mangel. Die
. Stumme von Portici tradiert im dritten Akte natürlich Staatsrecht, obenbrein ganz gegen das Eggersche Schulbuch, und auf die Römerchöre in
Wagners "Rienzi sollten die italienischen Regierungen ein scharses Auge
haben. Hört die Musik nicht bloß mit den Ohren, sondern mit dem Kopf
und mit dem Herzen und sagt mir dann: Glüht nicht unter den "Hugenotten der vulkanische Boden der Julirevolution? Klirren nicht
ungarische Säbel in dem Finale von Schuberts C-durSinfonie? Und, wenn ihr Chopins Mazuren spielt, fühlt ihr sie nicht,

die klagend-schwüle Luft von Oftrolenka? . . . . "

Die afthetischen Anschauungen des jungen Hanslick, der damals für Hegel schwärmte, hatten sich begreiflich noch nicht gefestigt. Im Jahre 1849 ("Wiener Zeitung" vom 16. Juni, Beilage) schrieb er : "Der große Fortschritt ber neueren romantischen Rlavierkomposition ist die poetische Beseelung. Sie hat sich über den Standpunkt erhoben, von welchem eine Tondichtung nur als ein in sich vollkommen konftruiertes, wohlgefälliges Klangwerk erscheint, sie erkennt ein Höheres für die Aufgabe der Musik: die kunftlerische Darstellung der menschlichen Gefühle, Stimmungen und Leidenschaften. . . " Erst in der stillen Alagenfurter Beriode, welche Hanslicks Tätigkeit an der "Wiener Zeitung" von 1850—1853 unterbrach, sammelte er die Kraft, gegen — seine eigenen, neu errungenen Ansichten auf das heftigfte zu polemisieren und sich den von ihm so genannten "dürftigen Anschauungen", welche er eben erst froh überwunden glaubte, zuzuwenden. Am 25. Juli 1853 erschien in den "Desterreichischen Blättern für Literatur und Kunft", der wissenschaftlichen Beilage zur "Wiener Zeitung", Sanslick Auffat "Uber ben subjektiven Gindruck der Musik und seine Stellung in der Afthetik" (Fortsetzungen am 1. und 15. August) als "Fragment einer größeren Arbeit" bezeichnet — diese Arbeit war Hanslicks Buch vom "Musikalisch-Schönen", das in der Folge viel Aufsehen hervorgerufen hat. Es ist 1854 erschienen und am 20. November besselben Jahres von Robert Bimmerman, ber damals in Brag wirkte, in der "Wiener Reitung" ausführlich besprochen worden.

Inzwischen hatte Richard Wagner im Jahre der Weimarer "Lohengrin"-Aufführung (1851) seine Schrift "Oper und Drama" aus der Berbannung in die Welt gesendet. An dem bald entflammten Kriege nahm auch die "Wiener Zeitung" teil. Die Kritik der Wagnerschen Broschüre beleuchtet die Art und Weise, in welcher damals der Kampf gegen Wagner geführt wurde. Die musikalische Kritik der "Wiener Zeitung" war in dem Interregnum, das Hanslicks mehrjährige Abwesenheit verursacht hatte, merklich verslacht und in Plaudereien zersplittert 31). . . Am 20. Jänner 1852 unter dem Titel

<sup>51)</sup> Hieronhmus Lorm gilt als Berfaffer ber Artikelreihe "Am Kamin". Der Autor ber Plaubereien "Am Kamin" bekennt aber auch, ben Auffat "Die totgeschlagene Oper" abgesatzt zu haben, ber also bem tauben und blinden Hieronhmus Lorm zuzuschreiben ware.

"Die totgeschlagene Oper": "Die Oper ist tot! Es gibt keine Oper mehr! Stürzt ein ihr prächtigen Hallen, die ihr euch in den Hauptstädten Europas zu ihrem Dienste erhebt! Ein Mann ist gekommen, der haarscharf beweist, daß die Oper der größte Frrtum des menschlichen Geschlechtes war . . . Die Beit ist hin, wo Martha spann! Kein Hahn fraht, wird mehr darnach frahen, wo auch immer eine Norma, eine Lucia, eine Linda gefraht werde. Beethoven steigt aus dem Grabe, um seinen einzigen Frrtum, seinen Fidelio, zu holen, und sich mit ihm wieder ins Grab zu legen. Dem Don Juan erscheint Mozart selbst als steinerner Gaft und mahnt ihn an die Schauer der Bernichtung, nicht weil er ein so liederliches Leben in der Welt, sondern weil er bisher ein so herrliches auf der Buhne geführt hat; seine schonen Weiber können ihm verziehen werden, nicht aber seine schönen Noten . . . Und namentlich ist es Robert, den jest gewiß sein Teufel holt, so wie der "Brophet" jett nichts mehr gelten wird, nicht nur in seinem, sondern in keinem Baterlande, benn es ist besonders Megerbeer, bem der Herostrat der Oper unverschnliche Vernichtung geschworen hat . . Die Oper ist also ein Irrtum und die Bernichtung biefes Irrtums heißt: Der offentundige Tod der Oper . . . " Bum Schluffe: "Wir wollten bamit bem tunftfreundlichen Leser nur ein jebenfalls bochst originelles Wert signalisieren, auf dessen geiftvolle Ginzelheiten bes näheren einzugehen wir vielleicht noch Gelegenheit finden werden. Im allgemeinen jedoch will es uns bedünken, als werbe auch hier der Grundsat Anwendung finden, daß eine Reformation der Kunft niemals durch Theorien, sondern nur durch Kunstwerke selbst herbeigeführt werde. Bis wir also das Drama der Zukunft' lebendig vor uns sehen, gehen wir noch ungestört in ben Bropheten'. Die Oper ist tot! Es lebe die Oper! . . . " In einem späteren Auffațe (11. März 1852) wird ber Verfasser (burch wessen Einflusse?) schärfer; er erklärt, daß Richard Wagner "vom Wert und Wesen der dramatischen Kunft nicht ben Schatten bes Wissens, nicht die Spur eines Begriffes hat", daß er "beffer täte zu komponieren als zu schreiben".

Als ber feinsinnige Hanslick im Jahre 1853 zur "Wiener Zeitung" zurücktehrte, empfing die musikalische Kritik wieder Geist und zartere Formen.

Hält man die Höhenlinien der Tontunst im Auge, so konnte in jenen Tagen eine großzügige Kritik vornehmlich in ihrem Werhalten zu Richard Wag ner ihren Wert erweisen. Das empfand Hanslick, da er trot seiner persönlichen Abneigung in der "Wiener Zeitung" die Aufsührung Wagnerscher Werke energisch forderte. Sonst war ja in der Zeit "musikalischer Trockniß", wie sie Speidel nannte, wenig zu tun. Mendelssohn und Schumann schrieben wunderschöne Werke, das Werk Wagners siel aber als Kultursmom enten Konzertseuilleton ("Wiener Zeitung" vom 7. Jänner 1848) sich gegen den Vorwurf verteidigen, "daß er an Mendelssohn alles bewundere" — er tat dies geistvoll und mit Geschmack. . Und die Oper? Meyerbeers Musik, das gestand Hanslick ein, "hat keine Aufrichtigkeit", sie läßt fühlen "was Meyerbeer uns sein könnte, sein würde, hätte er sein hochberechtigtes Talent unbestochen erhalten von dem Beisalle des großen Hausens und die künstlerische Weihe und Reuschheit nicht erstickt, um zu schmeicheln, um zu blenden" ("Wiener Zeitung" vom 2. Mai 1848). Selbst Verdis "Trovatore" wird beim ersten Erscheinen von Hanslick ("Wiener Zeitung"

vom 16. Mai 1854) mit erstaunlicher Härte beurteilt: "Über seine Ratur könne Berbi nicht hinaus." Hanslick erinnert an "die weisen Worte in Kaust: Trauben trägt ber Weinstock, Hörner ber Ziegenbock . . . "Richt Ginem Artikel aus dem Sündenregister Berdis wird man im "Trovatore" entgehen; bas Geschrei, die Blagiate, der Instrumentallarm, die entsetzlichen baktylischen Melodien, welche vom Flügelhorn mitgeblasen werden, die lächerlich geheimnisvollen Männerchöre mit ihrem schnellen Pianissimo . , das alles ist vollständig wieder ba: ja, eine neue Gunde, die auffallende Nachahmung Meperbeers tritt im "Trovatore häufig hinzu und kann nur beitragen, Berdis nichts weniger als naives Schaffen noch raffinierter zu machen .. " Blieb also Richard Wagner! In einem seiner bemerkenswerten Auffate, welche, von Hanslid zumeist in ber Beilage ber "Wiener Zeitung" veröffentlicht, ein überaus lebendiges Bild der jeweiligen Musikzustande liefern, richtet der Kritifer (2. Mai 1853) eine scharfe Mahnung an die träge Gesellschaft der Musitfreunde: "Die Tannhäuser Duverture ift seit den ze hn Jahren, daß der . Tannhäuser geschrieben worden, bas Entzüden von halb Deutschland — in Brag hat fie Unlag zur Ginftudierung ber ganzen Oper gegeben fie ift das interessante Werk eines hochbegabten, originellen Mannes, der gegenmartig zu ben berühmteften Opernkomponisten gablt und seit fünf Jahren die musikalische Welt so sehr in Bewegung gebracht hat, daß sein Name Barteizeichen und seine Werke Tagesgespräch sind. Wagner ift beshalb, entweder in ganzen Opern oder in Bruchstücken überall vorgeführt worden, wo von Musit die Rede sein kann — nur in Wien nicht. Und boch ift ber Drang, sich mit bem merkwürdigen Manne bekannt zu machen, so natürlich, daß der Walzerkomponist Strauß sich veranlaßt sah, die berühmte "Tannhäuser Duvertüre und einen Chor aus Lobengrin" im Bolksgarten spielen zu lassen. Wir konnen aber boch nicht annehmen, daß die "Gesellschaft der Musikfreunde" es den Promenade-Drchestern überlassen wolle, für die fünstlerischen Bedürfnisse des Bublitums zu sorgen. Meint die Direktion, Schumann, Bagner u. A. werden bem Publitum nicht zusagen, so tann fie möglicherweise Recht haben, daran liegt nichts. Mag jeder nachträglich die "Löwen des Tages" mit Stein und Pfeil verfolgen, wenn es ihm beliebt — aber gesehen muß er sie haben .. " Als die "Tannhäuser"=Duvertüre aber aufgeführt wurde, zeigte es sich, daß Hanslick selbst die spitesten Steinchen in Vorbereitung hatte. In der "Wiener Zeitung" vom 8. Februar 1854 begann Hanslicks Steinregen: Der Pilgerchor ist "unbedeutend", seine Figurierung ist "geschmacklos ...", "der Teil, wo die Duverture sterblich oder besser tünstlerisch schon tot ist, wenngleich sie ba ben höchsten außeren Glanz pratendiert, ift ihr langer, burch Monotonien und Trivialität ermüdender Schlußfat ... " "Während die Violinen unabläffig wie befeffen in Sechzehnteln herabfahren, blasen Trompeten, Posaunen und Ophikleide den Bilgerchor zur tröstlichen Uberzeugung, daß die Mauern des Musikvereinssaales doch stärker sind, als jene von Jericho waren .. " Diese Kritik wurde aus der "Wiener Zeitung" in den gesammelten Auffaten Hanslicks aufgenommen, gleich vielen anderen, welche eine Külle von Anregungen und einen stilistischen Formenschat

Hanslick ift in ber "Wiener Zeitung" mit seiner Anerkennung über Schumann nicht hinausgeschritten, also nicht viel weiter gelangt, als die vor-

märzlichen Kritiker, die er im Sturmjahre als "unschuldig" ironisiert hatte. Die Grundsätze des "Wusikalisch=Schönen" hemmten seinen Gang, und als er, der Vorkämpfer für Schumann, diesen Tondichter gegen Unverständige verteidigte, die Schumann in Richard Wagners Lager suchten, bemühte er sich zur ästhetischen Beruhigung nachzuweisen, daß die Orchester= und Kammermusik Schumanns das Prinzip der "reinen, gegenstandslosen Musik" versolge!

("Wiener Zeitung" vom 2. Mai 1853.)

Nicht so vom Prinzip, wie vom Augenblick und der augenblicklichen Stimmung ließ ber fraftgenialische Lubwig Speibel sich leiten. Die momentane Blutwelle ging ihm über alle Afthetit. In ber "Wiener Zeitung" vom 14. November 1858 nannte er die "Zukunftsmusiker" in seiner ungestümen Weise "Dilettanten" und "Pfuscher"; gegen Wagners "Lohengrin"— erste Wiener Aufführung am 19. August 1858 — schmiedete er klirrende, scharfe Waffen 32). Aber am 28. März 1858, nach der Aufführung der Graner Festmesse von Franz Liszt war der heftige Kritiker für die Mobernen ins Feuer gegangen: "Ganz aus dem modernen Bewußtsein heraus hat Liszt dieses Werk geschaffen . . . Bas uns an der Lisztschen Messe vor allem packt, was uns Herz und Nieren erschüttert, das ist ihre ungeheuchelt m o b ern e Haltung, der durchaus festgehaltene Ton ihrer Zeit, der uns beutlich fühlen läßt, daß wir auch mit den heutigen Mitteln der Tonkunft Gott zu preisen nicht verlernt haben . . . Wo ein lebendiges Bedürfnis vorhanden ist, da schafft es sich seine eigenen Formen, und obgleich wir ältere Kunstwerke als solche zu genießen und zu verehren fortsahren, so flieft uns mahre und volle Befriedigung boch nur aus fünstlerischen Schöpfungen, die mitten unter uns entstanden und die erfüllt sind von bem Beiste, ber uns erfüllt. Das ift ber tiefere Sinn unserer Sehnsucht nach immer Reuem, einer Sehnsucht, in ber fich ein Bedürfnis ausspricht, welches die Triebfeder alles Fortschritts, welches das Lebensprinzip aller Geschichte bildet . . . " Herrliche Worte! Wie selten aber hat Speidel so empfunden!

Ludwig Speibel mischte ganz neue Klangfarben in die Kritiken der "Wiener Zeitung". Mit Unerschrockenheit fuhr Speidel ("Wiener Zeitung" vom 14. November 1858) gegen — Mendelssohn los. Die Zeiten hatten sich geändert: "Mendelssohns Musik bildete länger als ein Jahrzehnt den Grundton des Wiener Musikledens . . Jung und Alt trillerte und klimperte Mendelssohn, und es gab Laien und Künftler, die ihn in Saft und Blut dergestalt verwandelten, daß sie ihn förmlich transpirierten . . . Man machte sich Mendelssohns leicht zu erhaschende Manier zu eigen, den der Synagoge abgelauschten elegisch=sentimentalen Zug seiner Melodie, das Zappelnde seiner Rhythmik, den unmännlichen, einförmigen Bau seiner Harmonie, die monotone, dogmatisch seistlehende Art und Weise der Verarbeitung und Durchsührung seiner Motive — und musizierte nun resolut d'rauf los . . . Eine spätere Zeit wird zu der Einsicht gelangen, daß Mendelssohn der gesunden Entwicklung der beutschen Wusik nicht nur im einzelnen, sondern im ganzen unendlich viel

<sup>39)</sup> Zwei Tage vor ber Erstaufführung brachte die "Biener Zeitung" Speibels meisterliche Inhaltsangabe. Am 26. August folgte seine herbe Kritik.

geschabet hat. Sine so blendende Erscheinung er gewesen sein mag, er hat einen musikalischen Dilettantismus hervorgerufen, wie ihn in solcher Ausdehnung die deutsche Musikgeschichte zu keiner Zeit gesehen hat . . . Mendelssohns Stern fängt aber in Deutschen Lanben allmählich zu finken an; andere und größere Geftirne beginnen am Horizonte heraufzubämmern . . . " Speidel meint Schumann und — Franz Schubert, ber in Wien "noch halb begraben lag". Nach Herbecks Ausgrabungen "staunte man über die gewaltigen Dimensionen, die Schuberts Gestalt anzunehmen begann. Man wird sich mit der Zeit daran gewöhnen müssen, ihn als den größten Musiker zu betrachten den wir nach Beethoven gehabt haben — die Mendelssohnsche Musik wird immer klarer als eine falsche Awitter= bilbung erfannt werben . . . ". Un biefer Berschiebung ber Meifter zugunften Schuberts, der nicht nur als Lyriker Geltung haben sollte, arbeitete Ludwig Speibel, die Tat Herbecks 23) fordernd, mit Begeisterung. Am 5. Dezember 1858: "Ob Schubert auf dem Gebiete der geistlichen Musik nicht gleichfalls Großes geleistet — ob vielleicht bas Größte neben Beethoven darüber zu sprechen, wird sich wohl einmal die passende Gelegenheit bieten. Die Berkleinerer Schuberts, die pedantischen Geister, die ihm in ihrem System schon ein geschlossenes Schubfach angewiesen haben, dürften durch etwaige Veröffentlichung von Schuberts nachgelassenen Werken in einige Verwirrung gesetzt werden . . . "So ist Schubert und dessen "Zukunftsmusik", die noch in Archiven schlummerte, Ludwig Speibels Lieblingsthema in der "Wiener Zeitung" gewesen . . .

Zwischen Hanslick und Speibel — beibe eiferten nnermüblich die Kammermusikvereine an, unter denen das Quartett Hellmesberger sich durch die Pflege der Schubertschen und der letzten Beethoven-Quartette auszeichnete — finden sich in der "Wiener Zeitung" die Kritiken des trockenen aber tüchtigen Fachmusikers Carl Debrois van Bruyck, der mit den Anfangsbuchstaden C. D. chiffrierte. Er rechnete (1857) Liszt taktweise die Wodulationen nach, um, nach den "Préludes" ein "entsetliches, in seiner Hohlheit widerwärtiges Getöse wie es außer in den Richard Wagnerschen Quvertüren noch nicht gehört worden ist", zu konstatieren. Der bedeutsamen ersten Wiener Aufführung des "Tannhäuser" ließ der Kritiker am 28. September 1857 ein Referat solgen; es sehle der Wagnerschen Musik und den dramatischen Konslikten Wagners die "innere Wahrheit . . . ""Vorbereitende Aktorde, unglaubliche Übergänge, leises Trommeln, ein Schlag, ein Pfiff, ein Schrei; man horcht, man wartet, man ist ganz atemlos vor Spannung

und — aus ist's! . . . "

Es war ein Verhängnis. Dies alles schon beim "Tannhäuser"! Die Fantasievollen, die Nüchternen, die Erhitzten, die Ruhigen — sie wollten nicht 34) . . . Aber die "Wiener Zeitung" dankt van Bruyck eine der ersten,

<sup>38)</sup> Der Freundschaft herbeds verbankt Lubwig Speibel wohl die erste Bekanntschaft mit Anton Brudner. In ber "Wiener Beitung" vom 24. Juli 1858 taucht zum erstenmale Brudners Name auf. Brudner, damals Domorganist in Linz, hatte in ber Piaristenfirche in Wien ein Orgelkonzert gegeben. Lubwig Speibel schrieb eine begeisterte Kritit.

<sup>34)</sup> Der Parteizwist verleitete zu Ausschreitungen. Schon 1853 hatte Handlid in ber "Biener Zeitung" vom 17. März Hand v. Billows Propaganda für Liszt als "gefährlich" erklärt, und im Jahre 1857 (24. September) nannte van Bruhd den "als sehr verdienst-

vielleicht die erste in einem politischen Blatte erschienene ausführliche Kritik ber frühesten Werke von Johannes Brahms. Schon im Jahre 1856 hat van Bruyd Brahms "Sarabande" (?) und "Gavotte" (nach Gluck), die Clara Schumann in ihrem Konzerte spielte, als "Stucke von vorzüglicher Schönheit" gerühmt; sie bestätigten dem Referenten die "hohe Meinung", welche er von dem "seltenen Talente" des jungen Komponisten bereits aus anderen Werken (insbesondere einem Hefte Bariationen und einem Hefte Lieder) geschöpft hatte. Die Kritik ber "Wiener Zeitung" vom 25. September 1857 (Abendblatt) gibt den intereffantesten Einblick in die erste Entwicklungsperiode des jungen Brahms, lange bevor der Parteikrieg auch um ihn entbrannte : , . . . Brahms ließ in rascher Folge drei Sonaten (op. 1, 2, 5), ein Heft Bariationen über ein Thema von Schumann (op. 9), ein Scherzo in Es-moll (op. 4) und zwei Hefte Lieber erscheinen, benen etwas später noch ein Heft Balladen für Pianoforte (op. 10) folgte. Von allen diesen Produktionen möchte ich auf das Entschiedenste den Bariationen den ersten Rang anweisen . . . " Referent ist überzeugt, daß "Brahms ein echtes, ganz eigen= artiges Talent, eine feinbegabte Künftlernatur ist . . . " "Es finden sich unter biesen Bariationen (11 an ber Rahl) einige von ganz zauberhafter atherischer Schönheit, wenngleich die allerschönste eine etwas ftarte Reminiszenz aus Schumann (boch wohl nicht mit Absicht?) enthält und in einigen, wie 3. B. der letten, der hang des jugendlichen Tondichters zum Mystisch-Verworrenen etwas unliebsam und bebenklich hervortritt. Ihnen zunächst möchte ich die Lieber stellen, in welchen Klänge von ergreifender Tiefe und Zartheit erklingen." In den drei Sonaten, jumal in der ersten "noch am wenigsten überreslektierten", vermochte der Referent nur einzelnem und einzelnen Teilen "ein ganz reines, lebhaftes Interesse" abzugewinnen. "Das Gleiche gilt von seinem Trio für Bianoforte, Bioline und Bioloncell." Im ganzen herrsche hier das Gefühl des Mißbehagens vor. "Die Sonaten enthalten noch des rohen Elementes zu viel, machen sich noch zu barbarischer Ausschreitungen in harmonischer und technischer Beziehung schuldig, stellen noch zu wenig ein reines Berhältnis zwischen Inhalt und Form bar . . . " "Brahms steht jedenfalls innerhalb des geweihten Kreises, seinem Wollen entspricht jest schon ein zwar noch nicht ebenmäßiges, aber sehr bestimmt vorhandenes Können, und ihn gegen Spott in Schut zu nehmen, beffen die höber Begabten, überdies noch etwas apart Angelegten nie entraten, ift Pflicht ber ernsten, parteilosen Kritik. Wie gesagt, die Kraft an fich scheint uns in Brahms über allen Zweifel erhaben, und das Bedenkliche, Gefährliche für seine Entwicklung scheint mir nur in seinem teils instinktivem, teils reflektiertem Streben nach Überfeinerung, in seinem übermäßigen Hang zum Dämonischen, Phantastischen zu liegen. Bermag er diesen in etwas zu bezwingen, so dürfen wir gewiß, sei es in näherer ober fernerer Zukunft, noch viel reinere, reifere Früchte von ihm erwarten."

Konnte die musikalische Kritik der "Wiener Zeitung" nach Handlick und Speidel auch nicht mehr gesteigerten Glanz gewinnen, so war doch mit ihnen

lichen Birtuofen bekannten" Hans v. Ballow, einen "Hauptagenten" ber "Bartei". Man muß ihr aber zu seinem Besitze entschieden Glück wünschen, denn eine an sich schiefe Sache auf das Geistreichste, Witzigste, ja Feinste zu verteibigen, ist er vollkommen der Mann . . . "

bie Entwicklung nicht abgeschlossen. R. Hirsch, ber auf Speibel folgte, wurde im Jahre 1872 von A. B. Ambros abgeloft. Die musikalischen Kritiker bis Ambros hatten zuerst trocken referiert, dann nach subjektiven Empfindungen, Gewöhnung, technischen, äfthetischen Regeln, die sie annahmen oder "sich felbst stellten", die Runftschöpfungen und Runftereignisse beurteilt. Reformen, Die sich in die bestehenden ober eingebildeten Systeme nicht zu fügen schienen, wurden abgewiesen. Man untersuchte ihre historische Berechtigung nicht; man glaubte zwischen Schumann ober Wagner entscheiden zu bürfen, obwohl diese nicht auf der gleichen kunftlerischen Basis nicht einmal in der gleichen Entwicklungsreihe standen. Ambros, der Musikhistoriker, brachte das geschicht= liche Moment der Entwicklung in die afthetische Beurteilung; er konnte Bagner nicht benten ohne Gluck, die Florentiner Atademie in die Borftellung aufzunehmen; er brachte fein tertiges System mit, sondern die tiefe Renntnis der Geschichte. Seine Asthetik war die modern wissenschaftliche, sie suchte die Dinge aus ihren Entwicklungsphasen und historischen Beziehungen zu erklären. Sein fritisches Urteil zeigt baber weniger bie Erregung bes Systematikers wie die Ruhe und Mäßigung des Hiftorikers. Er verstand es nicht, feuilletonistisch knapp und schlagend zu schreiben, er hielt nicht viel auf Form, weil er immer für den Inhalt nach Tatsachen suchte, Beziehungen aufzudecken wußte. Darum klagte er in ber "Wiener Zeitung" vom 7. Dezember 1871, als er Röchels "Fux" und Thayers "Beethoven" besprach : "Die Archäologen sind noch glücklich genug. Overbed kann z. B. ein bickes Buch über bas hellenische Reus-Ibeal schreiben, Michaelis eines bito über ben Barthenon und die wissenschaftliche Kritik, die in solchen Werken mit Recht etwas anderes sucht als leichte Letture und Amusement, wird ihre Bemühungen mit Dant und Anerkennung entgegennehmen. Aber wir armen Mufifftribenten! Uns verzeiht man einige Gründlichfeit nur um ben Preis ber Rurge - besonbers wenn wir bagu einige feuilletonistische Burgelbaume machen . . . " Gewiß ging A. W. Ambros mitunter zu weit, wenn er im Ubermute bes wissensreichen Historikers bei ber Besprechung einer Ofternmufik (31. März 1872) bis auf Philipp von Mazedonien tam, bei jedem beliebigen Anlag in das ihm vertraute Mittelalter zurücktauchte, vor Schumanns "Fauft"-Szenen die ganze "Fauft"-Literatur auffahren ließ und einen Pautenschläger, ber in ber Pastoralfinfonie zu stark gebonnert hatte, seinerseits wieber mit Sebastian Birdungs "Musica getutscht" vom Jahre 1511 andonnerte. Auch mögen die Leser den Kopf geschüttelt haben, wenn Ambros in größter Seelenruhe Schubert und Beethoven mit Vittoria und Palestrina verglich. Die Methode aber war richtig. Bielleicht ist aus ber ganzen hier gebotenen Darlegung hervorgegangen, daß Ambros' musikalische Kritik den Höhepunkt einer Entwicklungsreihe in ber "Wiener Beitung" bebeutet.

## Die Gesterreichische Wochenschrift.

Ron

## Audolf Holzer.

n den Jahren 1863 bis 1865 und dann 1872 wurde unter diesem Titel, wie an anderer Stelle ausgeführt ist, zur "Wiener er Beitung" eine Beilage literarischen und allgemeinen Inhaltes ausgegeben, die auf der Höhe jener Zeit und der damaligen Journalistik stand. Aktenmäßige Belege über die Gründung der "Wochenschrift" sehlen. Die überkommene Meinung trifft aber wohl zu, wenn sie Anton Ritter v. Schmerling, der als Staatsminister zugleich auch der oberste Chef des Blattes war, einen hervorragenden Anteil an dem Inseledentreten des literarischen Unternehmens zuspricht. Gewiß walteten vor allem moralischsästhetische Motive, um mit einer Schöpfung hervorzutreten, die den ethischen Geist des herrschenden Kadinetts, zu fruchtbringender und kraftvoller Wirklichkeit erblüht, praktisch demonstrieren sollte. Ferner wollte man Deutschland einen Begriff geben von dem frischen und regsamen Ausschwung des jungen, wiedergeborenen Österreichs.

Sonntag, den 26. Jänner 1862 zeigte die "Wiener Zeitung" an, daß "vielseitigen und immer dringender geäußerten Wünschen entsprechend" die bisher für die Rubrik "Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben" bestimmten Aufsätze vom Februar ab in einer besonderen Beilage, einen Bogen stark, an jedem Samstag als "Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben" herausgegeben werden. Ende Dezember teilte die Redaktion mit, daß die "Wochenschrift" nun selbständig und in einem

besonderen Formate zur Ausgabe gelangen werde.

Mit 1. Jänner 1863 erfolgte die Eröffnung eines abgesonderten Abonnements, "um diejenigen literarischen Zwecke, welche der Regierung bei der Begründung und Herausgabe dieser Wochenschrift überhaupt vorgeschwebt haben, besser und in ausgedehnterem Maße zu erreichen und um auch diejenigen Kreise — namentlich in Deutschland — mit den literarischen Bestrebungen Osterreichs bekannt zu machen, welchen das Interesse an der "Wiener Zeitung" selbst ferne liegt.") Offiziell war die "Wochenschrift" Beilage zum Hauptblatte; sie wurde im Jahre 1863 an beiläusig 4000 Abonnenten

<sup>1)</sup> Referat an bas Hanbelsministerium vom Prafibium bes Staatsministeriums bbo. 26. Februar 1863.

der "Wiener Zeitung" und in kaum hundert Exemplaren an selbständige Abnehmer vertrieben.

Dem literarischen Ansehen, daß die neue "Wochenschrift" alsbald gewann, entsprach jedoch nicht ber materielle Erfolg. Der Borftand ber Abministration, Settionsrat Dr. Bed, mußte schon 1863 die Intervention seiner vorgesetzten Behorde anrufen, um die bisherige portofreie postalische Expedition der "Wochenschrift" als bloße Beilage zur "Wiener Zeitung" vom Handelsministerium zu erwirken; die n.=ö. Postdirektion hatte sie als selb= ständiges Organ behandeln und den üblichen Gebühren unterwerfen wollen. Der Referent bezeichnete die Aufrechterhaltung des Separatabonnements bei nicht kostenloser Versendung als unmöglich und stellte die Herausgabe des Blattes überhaupt in Frage. Die um etwa 2600 Gulben erhöhten Ausgaben nannte ber Referent als "für das Institut der "Wiener Zeitung" unerschwing= lich." Gerade auf die Einzelabnehmer legte aber die Regierung trot beren geringer Anzahl, den größten Wert; tatfächlich bewirkten diese den Erfolg des Unternehmens nach der literarischen Seite hin. Die Abministration betonte, daß seit der Einführung des Separatabonnementes "sowohl unter Literaten als im Publitum eine viel lebhaftere Teilnahme an der Wochenschrift sich kundgibt". Nachdem auch das Staatsministerium sein Interesse an der Förderung "wissenschaftlicher und literarischer Kenntnisse, welche basselbe bei der ohnedies mit großen Kosten verbundenen Herausgabe der fragl. Wochenschrift als Beilage der Wienerzeitung im Auge gehabt hat und worauf dasselbe aus kulturellen Rücksichten besonderen Wert legen muß", betonte und sein Bedauern aussprach, wenn es "auf fiskalische Hindernisse stoßen wurde", ordnete das Handelsministerium die Versendung unter einer Schleife mit dem Hauptblatt ohne besondere Vergütung an.

Anfangs Dezember 1864 unterbreitete die Administration dem Staatsministerium, den zwei Jahre vorher mit Bestimmtheit für unzulässig erklärten
Vorschlag, die unentgeltliche Beigabe der "Wochenschrift" an die Abnehmer
der "Wiener Zeitung" aufzuheben. Sie führte aus, daß diese Verteilung wohl
eine größere Verbreitung als irgend ein anderes Organ der Art bewirst
habe, daß aber andererseits dadurch die Kosten der Herausgabe wesentlich
erhöht wurden und das Blatt sehr vielen Abnehmern der "Wiener Zeitung"
gleichsam aufgedrungen werde, "sür welche es nach Lebensberuf und Vildungsgrad keinen Wert hat". Die Auslage der "Wochenschrift" betrug in diesem
Jahre 5000 Exemplare; nach einer Ausstellung für das erste Halbjahr 1864
partizipierte an den Gesamtkosten der Druckerei für Arbeitslohn und Papier
die "Wochenschrift" mit folgenden Beiträgen:

| Satj          |    |   | Gulden | 515  |
|---------------|----|---|--------|------|
| Korrektur .   |    |   | H.     | 91   |
| Druck         |    |   | "      | 982  |
| Buchbinder    |    |   | **     | 130  |
| Druckpapier   |    | • | n      | 2553 |
| Umschlagpapie | er | • | n      | 527  |

Summe . . Gulben 4798

Bis Oktober 1864 beliefen sich die Gesamtkosten auf 21.846 Gulben. Unter dem Sindrucke dieser Ersahrungen regte die Administration ein sehr mäßiges, bloß für Druck- und Papierkosten berechnetes Abonnement an; für die Separatabnehmer und für den Buchhandel sollte es bei dem Preise von vier Gulben jährlich bleiben. Das Staatsministerium 2) gab dem Vorschlag keine Folge. Die Gegenäußerung gibt den Absichten der leitenden Behörde klaren Ausdruck und ist außerordentlich bezeichnend, wie man an maßgebender Stelle siber die geistige Bedeutung des Unternehmens dachte:

## Abministration ber "Wiener Zeitung"!

Das Staatsministerium kann nicht verkennen, daß die Einstellung der unentgeltl. Beteiligung der Abonnenten der "Wiener Zeitung" mit der "Wochenschrift" und die Eröffnung eines billigen Abonnements auf die letztere vom administrativen Standpunkte als eine wünschenswerte Maßregel sich darstellt; — nichts destoweniger vermag dasselbe dem hierauf bezügl. — mit dem Berichte vom 6. I. M., R. 138, gestellten Antrage die gewährende Folge nicht zu geben.

Wenn nämlich in Erwägung gezogen wird, daß von den meisten der hiesigen Journale gerade in letzter Zeit nicht unbedeutende Anstrengungen gemacht worden sind, um ihren Lesern durch räumliche und inhaltl. Ausdehnung des Blattes mehr als disher zu bieten; so kann der gegenwärtige Zeitpunkt kaum als geeignet erkannt werden, um gerade bei der "Wiener Zeitung" eine so wesentl. Reduktion ihres disherigen Umfanges eintreten zu lassen, und zwar dies um so weniger, als die "Wiener Zeitung" ohnedies schon infolge der geänderten Presperhältnisse eine steigende Konkurrenz mit zahlreichen Privatblättern zu bestehen hat.

Außerbem kann nicht außer acht gelassen werden, daß durch die literarisch-kritische Beilage der "Wiener Zeitung" eine längst gefühlte Lücke in der Wiener Publizistik in befriedigender Weise ausgefüllt worden ist und da diese Lücke durch Privatmittel nicht so leicht ausgefüllt werden kann, anderseits aber die Regierung wünschen muß, daß das wissenschaftl. und literarische Interesse in den weitesten Kreisen geweckt und gefördert werde, wozu die "Wochenschrift" in ihrer gegenswärtigen Verbreitung nicht wenig beiträgt, so kann eine Änderung der bestehenden Einrichtung, so vorteilhaft sie vielleicht in administrativer Beziehung erscheinen mag, vorderhand nicht versügt werden.

Mit Ende 1865 aber wurde, ohne daß die letzte Nummer eine Ankündigung davon enthalten hätte, das Erscheinen der "Desterreichischen Wochenschrift" bennoch eingestellt. Es war ein Wechsel im Staatsministerium erfolgt und der neuen Regierung mag das Unternehmen zuletzt doch zu kostspielig gewesen sein. Ihr hervorragender literarischer Wert wurde aber anerkannt, und der Verlust hinterließ im geistigen Leben eine fühlbare Lücke.

Im Herbste 1871 vereinigten sich unter bem Borsitze bes Hofrates v. Schmibt=Zabierow, Hofrat Dr. Beck, als Chef-Abministrator ber "Wiener Zeitung", Statthaltereirat Gironcoli, Dr. Bruno Bucher, Prosessor

<sup>2)</sup> bbo. 6. Dezember 1864.

Lotheißen, Dr. Karl Menger zur Besprechung einer Erweiterung ber "Wiener Zeitung" "in Rücksicht auf Pflege ber Wissenschaft, Kunst und Literatur im allgemeinen".

Dieses Komitee legte in einem Berichte an das Ministerium die Überzeugung nieder, daß es in Österreich seit der "Wochenschrift" an einem ernsten Organe mangle. "Ja, es habe sich seither gezeigt, daß die Erwerdspresse nicht imstande ist, die Ausgaben zu supplieren, welche einem solchen Organe obliegen, und daß sie daran ebenso Erwerds» wie Parteiinteressen hinderten. Den Standpunkt der Objektivität, der bei einem zu schähenden kritischen Organe einzunehmen ist, und die Opser, die hiezu lediglich im Interesse der Wissenschaft und Kultur gedracht werden müssen, weisen darauf hin, daß nur die Regierung ein solches Unternehmen erfolgreich schaffen und unterhalten könne." Die Regierung, gab dieser Vorstellung Gehör und so trat denn eine "Reue Folge" der "Wochenschrift" ins Leben.

Man hatte sie anfänglich "Österreichisches Athenaeum" benennen wollen, war aber zulezt so wie auf die alte Form, auch auf den alten Titel zurückgekommen. Interessant ist die Begründung der besonderen, vom Hauptblatte abweichenden Form; man fand sie notwendig, um "den in ganz anderer Tendenz gepslegten wissenschaftlichen Teil" vom politischen des Blattes beutlich sichtbar zu trennen und "damit der Vermutung auf eine voreingenommene Färbung" entgegenzutreten.

Das Unternehmen der "Neuen Folge" trat mit dem nachfolgenden Programme in die Öffentlichkeit:

"Die Pflege ber allgemeinen Kulturinteressen wird in jedem vom Parteileben bewegten Staate zur doppelt wichtigen Regierungsaufgabe. Wissenschaft und Kunst, Bestrebungen zur Vermehrung der Bildung, zur Erhöhung des Wohlstandes und der Wohlsahrt der Böller kennen keine politischen, nationalen oder religiösen Schranken. Auf diesem neutralen Gebiete versöhnen sich am ehesten die Gegensätze und erwächst das Bewußtsein der Gemeinsamkeit — des Staatsgedankens.

In einem Staate, wie Ofterreich-Ungarn, bessen Bölker nicht burch das starke Band der Sprache zusammengehalten, vielmehr durch vielseitige Bedingungen und Bemühungen einander entfremdet werden — in einer Zeit, wie der gegenwärtigen, wo die politische Diskussion — in der Regel einseitig und oberflächlich — alle anderen geistigen Interessen zu überfluten und zu ersticken droht, macht sich das Bedürfnis nach einem Organe, das der Pflege der allen gemeinsamen geistigen Interessen gewidmet ist, in erhöhtem Grade geltend.

Diesem Bedürfnisse, das seit dem Aufhören der "Desterreichischen Revue" vielfach und lebhaft empfunden wurde, soll durch die Wiedersherausgabe der bis zum Jahre 1866 erschienenen "De sterreichischen Wochenschrift für Wissenschaft und Kunst (Neue Folge)" abgeholfen werden.

Diese Wochenschrift soll burch bas Institut ber "Wiener Zeitung" vom 1. Jänner 1872 angefangen als selbständiges Organ jeden Sonntag in der Stärke von 2 Bogen (Großoktav) herausgegeben werden.

Die "Defterreichische Wochenschrift" soll dem größeren gebildeten Publikum einen Überblick über alle hervorragenden Bestrebungen und Leistungen unserer Zeit auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft und Kunst verschaffen; zugleich aber auch, indem es die Tätigkeit und Entwicklung Österreich-Ungarns, sowie seiner einzelnen Volksstämme aufmerksam verfolgt, ein getreues Bild der geistigen und materiellen Arbeit bieten, wie sich gegenwärtig in Österreich-Ungarn auf jedem Gebiete und in jeder Richtung entsaltet.

Durch Erfüllung dieser Aufgabe wird die Wochenschrift vor allem jenem allgemeinen Kulturinteresse gerecht werden, das die Beraallgemeinerung von Wissen und Bildung erheischt; es wird aber auch vermöge der speziellen Pflege, die es den Bestrebungen und Ersolgen der verschiedenen Bölker Österreich-Ungarns angedeihen läßt, einen Mittel- und Sammelpunkt für das gesamte geistige Leben dieses großen Reiches und ein Vermittlungsorgan zwischen Österreich und der übrigen gebildeten Welt sein, wodurch dem Auslande ein ihm bisweilen schon aus sprachlichen Rücksichten verschlossens Gebiet eröffnet und eine richtige Wertschätzung österreichischer Kraft und Leistungsfähigkeit ermöglicht wird.

Die Wochenschrift soll ben politischen Strömungen des Tages, sowie jeder politischen Parteirichtung prinzipiell ferne bleiben; die Objektivität ihrer Darstellungen soll nur durch das österreichische Staatsinteresse begrenzt werden, sie wird der neutrale Boden sein, auf dem sich alle zusammensinden können, die sich für die Kulturentwicklung in Österreich-Ungarn interessieren.

Die Wochenschrift soll in möglichster Abwechslung und Mannigfaltigkeit Aufsätze gediegenen Inthalts aus den verschiedenen Gebieten
des Forschens und geistigen Schaffens enthalten, welche das Interesse
eines größeren Publikums in Anspruch zu nehmen geeignet sind. Die
Geschichte der verschiedenen Zeiten und Bölker, vor allem die öfterreichisch-ungarische Geschichte und jene der einzelnen Länder, Biographien,
Länder- und Kulturkunde mit besonderer Berücksichtigung OsterreichUngarns, Altertumskunde, Philosophie, die Naturwissenschaften, Rechtsund Staatswissenschaft, Bolkswirtschaft, Landwirtschaft, Kriegswissenschaft, Musik, Kunst und Industrie, Poesie und Literatur im allgemeinen bieten das weite Feld, auf dem die Wochenschrift das Neueste
und Wissenswerteste mitteilen wird.

Der Form nach soll ihr Inhalt aus selbständigen Abhandlungen, Studien, Essays, Ubersichten, Charakteristiken, Kritiken und kurzen kritischen Anzeigen bestehen; außerdem soll sie eine Bibliographie aus allen Reichsteilen und eine Revue der inländischen wissenschaftlichen Journalistik enthalten.

Bur Lösung dieser Aufgabe soll die Beteiligung und das Zusammenwirken hervorragender wissenschaftlicher und literarischer Kräfte des In- und Auslandes angestrebt werden, welche an einer gedeihlichen Entwicklung Österreich-Ungarns mitzuwirken, sowie sein geistiges Leben und Streben zu fördern geneigt sind.

Originalarbeiten, die in der Wochenschrift zum Abdrucke gelangen, werden, wenn nicht ein besonderes Ubereinkommen getroffen wurde, mit einem Minimalhonorar von 80 fl. per Oruckbogen entlohnt werden.

Für die inhaltliche Ausstattung und Leitung wird eine eigene Redaktion bestellt, welche sich zum Zwecke periodischer Beratungen über wichtigere Fragen von allgemeiner Bedeutung, sowie behufs Bermittlung mit den verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten mit einem Beirat von hervorragenden Mitarbeitern umgeben wird. Vollkommene Unparteilichkeit, streng sachliche, von allen Nebeneinslüssen freie Beurteilung und eine würdige, von echt wissenschaftlichem Geiste getragene Haltung der Wochenschrift werden der Redaktion zur besonderen Pflicht gemacht.

Für die Herausgabe der Wochenschrift werden vorläufig folgende Kosten präliminiert: Honorar 8000 fl., Sat, Druck und Papier 5300 fl., Redaktion 2400 fl., Diverse 300 fl.; zusammen 16.000 fl.,

welche aus dem Wiener Zeitungsfonde zu bestreiten sind.

Der Abonnementspreis der "Desterreichischen Wochenschrift" wird mit jährlich 4 fl., bei Postwersendung mit jährlich 5 fl. und für Abonnenten der "Wiener Zeitung" mit 2 fl. sestgesett. Für den journalistischen und buchhändlerischen Vertrieb der Wochenschrift ist in geeigneter Weise Sorge zu tragen."

Sowohl in der ersten, wie in der zweiten Folge der "Wochenschrift" war eine literarische Redue allerersten Ranges gegeben. Wenige Schriftsteller von Namen fehlten darin, namentlich aber stellte sich die Universität zahlreich ein. Junge Talente erstanden, sanden Anregung und Förderung, nicht wenige gelangten später zu Ansehen, ja zu europäischer Berühmtheit. Schon allein dieser erziehliche Einsluß auf heimische Wissenschaft und Kunst sichern der "Wochenschrift" ein rühmliches Angedenken. Vollkommen und ausgeglichen in seinem literarischen Werte trat das Unternehmen an die Öffentlichkeit und blieb auf dieser ehrenvollen Höhe während seines Bestandes.

Als verantwortlicher Redakteur zeichneten anfänglich Dr. Leopold Schweißer und bann Ernst Freiherr von Teschenberg, der wohl überhaupt der eigentliche literarische Leiter war. Teschenberg hatte in Berlin rechtshistorische Studien betrieben und war 1861 in das Präsidialbureau des Handelsministeriums eingetreten. Man schätzte in Teschenberg seines diplomatisches Talent und hohe politische Geschicklichkeit. Seiner Feder ist im politischen, wie literarischen Essay Gründlichkeit, Anmut und kritischer Scharssinn nachzurühmen. Seine in der "Wochenschrift" enthaltenen Artikel, zumeist kulturgeschichtlichen Inhaltes, lassen vornehmen, weltmännischen Geist, in individueller Form ausgedrückt, erkennen. Er wandte sich später der diplomatischen Lausbahn zu und starb als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister.

Die Redaktion der "Neuen Folge" erhielt einen Beirat, der folgendermaßen zusammengesetzt war: Geschichte: Arneth, Naturwissenschaften: Czermak, Rechtswissenschaften: Glaser, Bolkswirtschaft: Menger, schöne Literatur: Bucher, Kunst: Falke, Archäologie: Conze, Länderkunde und orientalische Wissenschaften: Reinisch, Poesie: Kuh, technische Wissenschaften: Grimburg. Für die Leitung der "Wochenschrift" wurde der mehrjährige Mitarbeiter der "Wiener Zeitung" und k. k. Kustos am österreichischen Museum für Kunst und Industrie Dr. Bruno Bucher gewonnen, der, wie es in dem Berichte des Ministerratspräsidiums") hieß, vermöge seiner wissenschaftlichen Bildung, publizistischen Gewandtheit und ausgebreiteten Konnexionen die erforderliche Eignung hiezu gewährleistete. Eine freilich nicht vollständige Schau über den Stad der einstigen Mitarbeiter möge hier solgen und für die Bedeutsamkeit der "Wochenschrift" Zeugnis ablegen. Auffallend ist das Überwiegen zweier Gebiete: der Naturwissenschaften und der Volkswirtschaft. Auch hierin gibt sich wohl der Pulsschlag jener Tage zu erkennen.

Franz Ritter v. Neumann, Professor ber politischen Ökonomie und Statistik, veröffentlichte mehrere Aufsätze, darunter den hochbedeutsamen "Österreich und der Freihandel" und besprach zahlreiche Bücher, die sich mit dem Gewerbewesen befassen. Handelsgeschichtliche Untersuchungen lieserte Professor Abolf Beer, der unter dem Bürgerministerium der Unterrichtsverwaltung angehörte. Ein weitläufiger Artikel aus seiner Feder beschäftigte sich mit der Eröffnung Japans für den Weltverkehr. Ferner gelangte ein von ihm gehaltener inhaltsvoller Vortrag "König Baumwolle" zum Abdrucke. Ein sleißiger Witzarbeiter war der als juristischer Schriftsteller ungemein tätige Dr. Peter Handels Professor der Rechte an der Wiener Universität. Von ihm stammen zahlreiche Buchbesprechungen national-Konomischen Inhaltes.

In der Rubrit "Maturwiffenschaften" waren die erlesensten Bertreter des Raches in Ofterreich vertreten. Gelehrte, die heute zu den Rierden ber Wissenschaft nicht nur in Österreich gehören. Go stellte sich ber berzeitige Prasident ber Atabemie ber Wissenschaften, Ebuard Sues, mit Arbeiten, wie : "Die Ginheit bes Tierreiches", "Phyfitalische Berhaltniffe und Berteilung der Organismen im quarnerischen Golfe" ein. Daß Autoritäten, wie Anton Rerner Ritter v. Marilaun ("Die hochstgelegenen Quellen unserer Alpen", "Botanische Streifzüge durch Nord-Tirol", "Das Pflanzen-leben der Donauländer" u. s. w.); Professor Julius Wiesner ("Die Geschichte des Mitrostopes", Die Bedeutung einiger Zweige der Naturwissenschaften für polytechnische Institute" u. s. w.) die "Wochenschrift" aufsuchten, spricht wohl für ben wiffenschaftlichen Ernst bes Organs. Professor Dr. Alexander Bauer, nachmals Hofrat und noch heute als Brofessor an ber technischen Hochschule tätig, schrieb über synthetische Chemie und Rohlenwasserstoffe. Ferdinand von Hoch stetter, ber berühmte Erforscher Neuseelands, verfaßte mit Sueg einen Artikel über kosmogonische Hypothesen und über die ältesten Formationen der Erde. Hier werden Namen allein schon zu Taten der Redaktion! Mit zahlreichen Beiträgen stellte sich der Kulturhistoriker und geographische Schriftsteller F. v. Hellwalb ein. Er zeigte u. a. A. v. Humboldts Briefwechsel an. Ginen ausgezeichneten Mitarbeiter hatte die "Wochenschrift" auch in Dr. Abolf Ficter, ber sich um die Organisation der Unterrichtsstatistif besonders verdient machte; seine Bestrebungen treten am

<sup>3) 8.</sup>  $\frac{359}{2}$  ex 1871.

beutlichsten in dem Artikel "Geschichte, System und Statistik der Bolks- und Mittelschule im österreichischen Kaiserstaate" hervor. Er bot ferner Untersuchungen über Länder und Bölkerkunde in Österreich. Als geographischer Schriftsteller wirkte auch Dr. Karl v. Scherzer, indem dieser die

geographisch-merkantilen Verhältnisse überseeischer Länder schilberte.

Glänzende Namen wies das Gebiet der Geschichtssforschung auf, so vor allem Ottokar Lorenz und Theodor Ritter v. Sickel. Letzterer veröffentslichte eine Anzeige der "Histoire des Carolingiens" und der "Mémoires et documents publiés par la société d'histoire de la Suisse romande". Ottokar Lorenz lieferte einen Beitrag "Die Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph I." als Besprechung der Freiherr v. Helsertschen "Geschichte Osterreichs vom Ausgange des Oktober-Ausstades". Ein Gelehrter von hohem Ansehen war der "Wochenschrift" auch in Heinrich Ritter v. Zeißberg gegeben. Er veröffentlichte mehrere Aussahe über österreichische Geschichte im Zeitalter der Babenberger. Auf dem Gediete der Geschichtsliteratur waren ferner tätig für Wiener Stadtgeschichte Karl Weiß und der namentlich als Kenner der theresianischen Zeit geltende Geschichtssichreiber Adam Wolf. Der unglückliche Sacher-Wasol och stellte sich mit einer historischen Untersuchung über die flämische Legende von Karl V. ein.

Die Literaturgeschichte wurde von Professor A. J. Schröer vertreten. Der Philosoph und Asthetiker Professor Robert Zimmermann, war einer ber tätigsten Mitarbeiter; er ließ in der Wochenschrift erscheinen: "Asmus Carstens", "Die Metaphysik in der Raturwissenschaft", ferner ästhetische Untersuchungen über Friedrich Hebel, eine Paraphrase über eine akademische Rede von Helmholz, endlich eine Skizze über den katholischen Philosophen

Anton Günther.

Einen Mitarbeiter von weitumfassender Tätigkeit besaß die Revue in Moriz Thausing, dem einstigen Borstande der Albertina und nachmaligen Prosessor der Kunstgeschichte der Wiener Universität. Er war Germanist, Physiolog und bildete sich zum Kultur- und Kunsthistoriker aus, alle diese Gebiete unterzog er kritischer Betrachtung in den Nummern der "Wochenschrift". So darf es nicht wundernehmen, daß aus seiner Feder Aussätze über die Brückesche Systematik der Sprachlaute und andererseits wieder Nibelungensstudien hervorgingen.

Der erste Herausgeber des Brieswechsels zwischen Goethe und Kaspar Grafen v. Sternberg, der Prager Literarhistoriker F. Th. Bratranet, äußerte sich über Herkulanum und besprach zahlreiche literargeschichtliche Erscheinungen.

Neben pädagogischen Erörterungen finden sich von dem Direktor der ersten Lehrerbildungsanstalt Theodor Bernaleken literarische Aufsätze, so über Hebbels Nibelungen und die Sage: "Die Toten von Lustmann".

Der Germanist Ignaz Bingerle v. Summersberg schrieb namentlich über altere tirolische Literatur und über ben Sagentreis Karls bes Großen.

Die romanische Linguistif und Literaturgeschichte fand ihre Pflege durch Abolf Mussafia ("Dante Allighieri", "Französische Stymologie"). Friedrich Müller, der hervorragendste Forscher der linguistischen Sthnographie und

Mitarbeiter an dem großen Werk über die Reise der österreichischen Fregatte "Novara" veröffentlichte einen Auffatz über die Sprachen Afrikas.

Das Kritikeramt über die schöngeistige Literatur übten Emil Ruh und Sieronymus Lorm. Bon öfterreichischen Dichtern wurden besprochen : Gebichte von Josef Pollhammer und Abolf Bett, Stifters "Wittito", Romane von Sacher-Masoch, Alfred Meißner und Friedrich Uhl; auch wird des fünfzigsten Geburtstages Sebbels gedacht und beffen Tod balb nachher in einem Nefrolog betrauert.

Über die Erscheinungen der bildenden Kunst und über die, in diesen Tagen erstehenden Monumentalbauten bes erweiterten Wien außerten sich Eitelberger, Falte, Bucher, Fischbach, Lubte und Lugow; ihre Mitarbeiterschaft wird an anderer Stelle dieser Gebenkschrift gewürdigt. Das gleiche gilt von den Musikschriftstellern Ambros und Sanslick.

Auch in ber "Neuen Folge" finden sich die besten Namen. Der damals in Wien habilitierte Professor der Archaologie Alexander Conze lieferte Beitrage über Ausgrabungen, über flaffische, farbige Stulpturen und über die Inseln Spra und Samothrafe. Der Hiftorifer Eduard Chmelary untersucht die literarhiftorische Hertunft der Fabel von Grillparzers "Jüdin von Toledo". Karl Freiherr v. Du Prel unterzieht E. v. Hartmanns "Philosophie der Unbenannten" einer Erörterung. A. J. Engel, der spätere Biograph Stelzhammers, bespricht den bei Cotta erschienenen "Liebesgurtel" und bie Reitenbechiche Monographie über den Dichter. Gitelberger, Falte, 31g, Graf Rarl Lanckoronski arbeiteten auf funstfritischem Gebiete.

Se. Erzelleng ber herr Minister Dr. Wilhelm Ritter v. hartel, bamals Brofessor ber flassischen Philologie an ber Wiener Universität, stellte ber "Wochenschrift" mehrere Artifel zur Berfügung, fo einen Bortrag "Sappho und die Sappho-Sage" und den Essay "Ein antiker Roman", der sich mit ber "Historia Apollonii regis Tyri", ben ber Philologe Alexander Riese damals herausgegeben, beschäftigte.

August Förster ließ sich über "Bogumil Davison" vernehmen. Ernst v. Hartmann schrieb zur Geschichte ber Afthetit, Professor Dppolzer äußerte sich über Sternschnuppen.

Bon dem Tiroler Dichter Abolf Bichler findet sich ein Alexander v. Sumbolbt gewidmetes Gedentblatt. Samerlings Gedicht "Die sieben Tobsunden" wurde von A. Riel fritisch gewürdigt. Wilhelm Scherer veröffentlichte eine unvergessene Artikelreihe zum Gebachtnisse Franz Grillbargers. Robert Zimmermann widmete ber philosophischen Literatur seiner Beit mehrere Arbeiten.

Hier war nur möglich, Ramen anzurufen, aber schon diese Ramen verfünden die kulturelle Bedeutung und den geistigen Inhalt der Publikation eindringlichst! Es waren die führenden österreichischen Denker und Künftler jener Zeit, und beshalb bietet die "Desterreichische Wochenschrift" ein wahrhaftes Spiegelbild der Bestrebungen um Wissenschaft und Kunst im modernen Österreich.

Den Originalbeiträgen folgten in jeder Nummer eine Fülle von kleineren Mitteilungen und dann Sitzungsberichte der vielen ins Leben gerufenen wissenschaftlichen Gesellschaften. Wieder ein Zug der Schmerlingschen Ara, daß Beift, Wiffen und Bilbung aus ber Studierstube bes einzelnen ins weite gu bringen suchten, werbend zum Bolle sprachen und sich zu allerlei Bereinigungen gesellten. Willsommen bot sich die "Bochenschrift" ihren Zwecken an und wird so, wie sie selbst ein Produkt konstitutioneller Gesinnung ist, auch zum Horte berselben auf jeglichem Gebiete. Regelmäßige Berichte der Akademie der Wissenschaften, der Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, der geologischen Reichsanstalt, der geographischen Gesellschaft, der zoologisch-botanischen Gesellschaft, der ungarischen Akademie, der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, der historischen Bereine in den Kronsländern, der k. k. Gelehrten-Gesellschaft in Krakau künden vom

Walten neuer Geistesftrömungen im ganzen Reiche.

Ein charakteristischer Zug ber "Desterreichischen Wochenschrift" lag aber noch in einer anderen Erscheinung. Die Publikation war nicht völlig original gewesen, das heißt, nicht ohne Vorgängerschaft. Fürst Metternich hatte schon 1818, sehr wohl die politische Bedeutung einer berartigen literarischen Publikation erkennend, die "Jahrbücher für Literatur" ins Leben gerufen. beiden Revuen hatten aber, wenn auch gleichen Intentionen entspringend, geradezu entgegengesetzte Aufgaben zu lösen: In den "Jahrbüchern" durften nur solche Gegenstände erörtert werden, die keine Beziehung zu den Lebensinteressen des Kaiserstaates hatten. So kam es denn, daß beispielsweise Brillparzer längft auf ber Sobe feines Ruhmes ftanb, ohne bag in ben erften zehn Jahren dort nur sein Name erwähnt worden wäre. Das Metternich-Deinhardsteinsche Organ bezweckte nicht die Förderung von freier Forschung und Literatur, sondern die Beschränkung der gegebenen geistigen Kräfte auf ein enggezogenes Arbeitsfeld. Ganz anders war der leitende Wille, der die "Defterreichische Wochenschrift" beseelte. In ihr sollte gerade der Gegenwart ein Organ geschaffen werden, es sollte in ihr zum Ausdrucke kommen, welche Probleme in Biffenschaft, Literatur und Runft die Gegenwart beschäftigen und was von ihr auf diesen Gebieten geleistet werde. In der Wochenschrift durften die geistigen Strömungen der Gegenwart in Ofterreich zum erstenmale publizistisch hervortreten.

Man wird es erstaunlich sinden, daß die Revue trothem so bald verschwand. Aber so außerordentlich das Organ war, als eine Beilage zu einem Tagesblatte konnte es nicht erhalten werden. Auch die "Neue Folge" wies ein sehr ungünstiges sinanzielles Ergebnis auf. Sie kostete im Laufe des Jahres 1872 16.816 Gulben. Diesem Ersordernisse stand eine belanglose Bedeckung gegensüber. Von der ansangs auf 1000 Exemplare bemessenen, später auf 800 reduzierten Auslage wurden nur 583 Bände abgesetzt, davon 127 im Wege des Buchhandels. Der Aussall mußte natürlich wieder ungünstig auf das Budget der "Wiener Zeitung" zurückwirken, aus dem die "Wochenschrift" erhalten wurde. Ein von der Abministration abgegebener Bericht schlägt 1872 die Wiedereinstellung vor. Der Chefredakteur der "Wiener Zeitung", Friedrich

Uhl, äußerte sich gegen Ende biefes Jahres folgendermaßen :

"Die Stellung, die ich einnehme, erheischt die Sorge für das Ganze der "Wiener Zeitung", für das Wohl des Gesamtunternehmens. Ich muß mir daber die Frage stellen: fördert die neue

Ich muß mir baher die Frage stellen: förbert die neue Wochenschrift dieses Unternehmen oder schädigt sie nicht vielmehr

dasselbe.

Und da darf ich wohl gleich zum Beginne bemerken, daß bei Schöpfung der Wochenschrift jene Nomente übersehen worden zu sein schennen, welche vor allem ins Auge gefaßt werden mußten, sollte aus der Publikation dem Gesamtunternehmen der "Wiener Zeitung" literarischer Nutzen erwachsen.

Die Wochenschrift, wie sie heute besteht, ist ein selbständiges Unternehmen mit separater Pränumeration und wird faktisch nur von einem Keinen Teile der Abonnenten der "Wiener Zeitung" gehalten.

Sie führt also nicht bem Gesamtunternehmen literarischen Stoff zu, sondern lenkt im Gegenteile von demselben literarische Kräfte ab. Sie fördert nicht das Ganze, schädigt es hingegen durch die großen Kosten, welche aus der Gesamtkasse slüssig gemacht werden. Die wenigen Exemplare der Wochenschrift werden förmlich aus der Kassa der Wiener Beitung' subventioniert, also von den Abonnenten der Wiener Zeitung', denen durch die Wochenschrift der literarische Lesestoff entzogen wird.

Mir scheint eine solche Trennung vom Tische ber "Wiener Zeitung" dem einen Teile wenig Nutzen, dem anderen aber großen Schaden zu bringen.

Es würde dem Prinzipe der Loyalität, daß ich mir stets vor Augen halte, nicht entsprechen, wollte ich mich in eine Pritit der literarischen Arbeiten einlassen, wollte ich mich in eine Pritit der literarischen Arbeiten einlassen, welche die Neue Folge der Desterr. Wochenschrift dicken. Ich ditte mich daher einer Pritit der Wirksamkeit schriftsellerischer Kollegen gütig zu entheben, und dies umsomehr, als mir die Gründe, welche gegen die jezige Erscheinungsform der Wochenschrift sprechen, so gewichtig erscheinen, daß sie allein eine Anderung wünsschenswert machen.

Diese Anderung würde das Gute, das die Wochenschrift bringt, retten und dem großen Publikum der "Wiener Zeitung" zugänglich machen. Sie würde die bedeutenderen Autoren, welche jetzt für die Wiener Wochenschrift" schreiben, von dem Jolierschemmel befreien, auf dem sie sich jetzt in derselben besinden, und zusammensühren, was zusammen gehört: Die Kritik der bedeutendsten literarischen und künstlerischen Erscheinungen der Gegenwart und die "Wiener Zeitung". Kurz gesagt: Was man dis jetzt in der "Wiener Zeitung" gesucht, und die der "Wiener Wochenschrift" und diese — wird nicht gesucht. Das beweist wenigstens die geringe Anzahl der Abonnenten.

Die Wiener Zeitung' kann ber Natur ber Sache nach anreizend nur durch literarische Leistungen wirken. Diese wurden ihr größtenteils durch die Wochenschrift entzogen. Die Zurückerstattung des entfremdeten Guten kann das Blatt nur gut und besser, und die Abonnenten erhalten, was ihnen gebührt und was sie bezahlen.

Ich glaube hiemit bewiesen zu haben, daß die Wochenschrift an sich wenig nützt, daß sie der Beitung schadet, literarisch und finanziell und daß diesem Übelstande abgeholfen werden konnte durch

Einbeziehung ber besseren Kräfte, welche bisher an ber Wochenschrift teilgenommen haben, in ben Rahmen ber "Wiener Zeitung"."

Mit dem 1. Jänner 1873 verschwand denn die "Desterreichische Wochenschrift" für immer. Die letzte Nummer enthält einige Zeilen des Abschiedes an ihre Leser: "Der Redaktion erübrigt nur noch für die tätige Unterstützung höchst ausgezeichneter Schriftsteller und für die zahlreichen Zeichen der Anerkennung aus Rähe und Ferne ihren aufrichtigen Dank auszusprechen." Bruno Buch er kehrte in das Museum für Kunst und Gewerbe zurück.

## Die Wandlungen der äußeren Form der Wiener Zeitung.\*)

Bon

#### Rarl Groß.

ürden die Ausgaben des "Wiennerischen Diariums" und der "Wiener Zeitung" vom 8. August 1703 an fortlausend numeriert worden sein, dann trüge die am 8. August 1903 ausgegebene "Wiener Zeitung" die Nummer 39.408. So viele Nummern des österreichischen Amtsblattes sind im Laufe von 200 Jahren erschienen.

Als ältestes jett erscheinendes österreichisches Blatt hat die "Wiener Zeitung" auf der Pariser Weltausstellung 1900 in den Kreisen, die der reichhaltigen Exposition der österreichischen Presse Interesse entgegenbrachten, Aufsehen erregt. Pariser und deutsche Journalisten fanden sich mit Bergnügen und häufig in den Räumen ber Pregausstellung ein, um die verschiedenen Jahrgange ber "Wiener Zeitung" mit Aufmerksamkeit zu besichtigen, und beim Durchblicken ber einzelnen Banbe machten fie die Wahrnehmung, daß nicht nur der innere Wert des Blattes, sondern auch beffen außere Form und Ausstattung, insbesondere in den späteren Jahrzehnten eine stets fortschreitende, mit allen Kulturländern Schritt haltende Entwicklung bekundeten. Bon der ersten Nummer des "Wiennerischen Diariums" an bis zu der am 8. August 1903 erscheinenden Festschrift ber faiserlichen "Wiener Zeitung" bietet bas Blatt gewiffermaßen ein treues Spiegelbilb ber Entfaltung aller Zweige ber Gutenbergichen Runft und ber mit diefer im Busammenhange stehenden Gewerbe. Die Veränderungen von der primitiven Erzeugung der Bleilettern bis zur vollendeten Typengiegerei; von der muhseligen Arbeit des Seters bis zur Setmaschine, mit welcher die Typenzeilen gegossen werben; von ber schwerfälligen Sandpresse und den durch Sandbetrieb in Bewegung gesetzten Preßmaschinen bis zu ben mit Dampf und Gleftrigität in Bewegung gesetzten Schnellpreffen; vom schwachen, gelblichen Papier bis zu bem fraftigen, weißen Maschinenpapier; von der handwerksmäßigen Fertigstellung des Blattes bis zu dessen künftlerischer Ausstattung, sie sind alle in den 39.408 Rummern, die seit zwei Jahrhunderten erschienen sind, zu erkennen.

<sup>\*)</sup> Auszug aus einem in ber Festnummer ber "Wiener Beitung" am 8. August 1903 veröffentlichten größeren Artikel.



Sämtliche Bände der "Wiener Zeitung" bilben eine stattliche Sammlung, in welcher freilich die einzelnen Jahrgänge nicht gleichsörmig nebeneinander stehen. In der k. k. Hosbibliothek, sowie in den Bibliotheken der Stadt Wien und der Wiener Universität die den die gesamten Jahrgänge des "Wiener Diariums" und der "Wiener Zeitung" an und für sich je eine kleine Bibliothek, welche sich in den Regalen der Büchersammlung der Reichshauptstadt dis zum Ende des Jahres 1902 in starken 508 Bänden präsentiert. Bis zum 1. Oktober 1812, in welcher Zeit das Blatt nur wöchentlich zweimal, an jedem Mittwoch und Samstag erschien, ist die Höhe der einzelnen Jahrgänge nur unbedeutend gewachsen, desto merklicher aber wird die Zunahme des Umfanges. Mit Beginn des Jahres 1812 erscheint die Zeitung in größerem Format, das zu Anfang des Jahres 1832 wieder wächst und in der Zeit vom 1. Jänner dis 1. Juli 1848 den größten Umfang erreicht. Nach unbedeutenden Schwankungen nimmt sie dann die heutige äußere Form an.

Bon 1703 bis 1780 behielt bas amtliche Blatt die Bezeichnung: "Biennerisches Diarium". Im letztgenannten Jahre erschien es Sonnabend, ben 1. Janner unter bem Titel: "Biener Zeitung", "mit R. R. allergnädigster Freyheit". Bom 1. Oktober 1812 bis zum 1. Oktober 1813 wurde bas Blatt breimal wöchentlich, Dienstag, Donnerstag und Samstag ausgegeben, von welch letterem Tage an bis zum 1. Jänner 1817 bie "Wiener Zeitung" täglich ohne Ausnahme der Sonn- und Feiertage erschien. Bom Beginne des Jahres 1817 bis zum Schlusse des Jahres 1839 erfolgte bann an Sonn- und Feiertagen keine Ausgabe; am 1. Janner 1840 wurde jedoch den Abonnenten mitgeteilt, daß das Hauptblatt wieder mit dem dazugehörigen Anhange, jedoch ohne Amts- und Intelligenzblatt, an jedem Tage, nur mit Ausnahme ber vier hochsten Feiertage, erscheinen werbe. Dienstag, ben 21. März 1848 enthielt die Nummer 81 eine Anzeige, daß von diesem Tage an die "Wiener Beitung" in einer Morgen= und in einer Abendausgabe erscheinen werbe. Dit turger Unterbrechung im ersten Quartale 1860 erscheint seitdem regelmäßig ein Abendblatt der Zeitung, das am 1. Juli 1863 die heutige Bezeichnung "Wiener Abendpoft" erhielt.

Auch die hiftorischen Ereignisse ber letten 200 Jahre haben manchen Einfluß auf die äußere Gestaltung unserer Zeitung ausgeübt. Biele Anderungen im Titelkopfe berselben und manche Erweiterung der gewohnten Nummernstärke erscheinen nur im Lichte historischer Reminiszenzen verständlich.

Vom spanischen Erbfolgekriege an, in bessen brittem Jahre unter Leopold I. das "Wiennerische Diarium" gegründet wurde, bieten "Relationen", "Extrablätter" und "besondere Beilagen" ein Bild der jeweiligen Kriegsläufte und sonstigen politischen Geschehnisse, während vom Jahre 1859 an die Dauer eines Krieges jedesmal durch das Erscheinen von Montags-Frühblättern gekennzeichnet ist.

Eine vorteilhafte Erweiterung erfuhr bas Blatt in ber Theresian is schen Zeit. Als Josef II. die Mitregentschaft führte und Sonnenfels seine bekannte Wirksamkeit begann, brachte die geistige Renaissance auch dem "Wiener Diarium" eine Bereicherung durch die "Gelehrten Nachrichten", die vom Jahre 1766 bis 1768 als lituralischen Gannekonden kannt und die vom Jahre

1766 bis 1768 als literarischer "Sonnabendsanhang" erschienen.

Sehr interessante Beziehungen ergeben sich auch zwischen vielen Beränderungen in der Ausstattung des Kopfes und den jeweiligen Schickalen bes

Wenn auch das erste Erscheinen des Ablers zu beiben Seiten bes Titels zur Zeit Josef I. im Jahre 1708 mit bem weiteren Berlaufe des spanischen Erbfolgefrieges, der gerade in diesem Jahre den kaiserlichen Waffen unter Bring Eugen und Marlborough bei Dubenaarde einen glänzenden Sieg brachte, nicht in direkten Zusammenhang gestellt werden kann, so spiegelt sich schon der Tod des letzten Habsburgers in der Fassung des Kopftextes wieber, indem am 20. Ottober 1740 an Stelle ber Bezeichnung "Romifch-Raiferlich" die Formel: "Mit Ihrer Roniglichen Majeftat Fretheit" tritt. Der kaiserliche Doppelabler wird aber bis zum Beginne bes Jahres 1741 fortgeführt, wozu das "Wienerische Diarium" offenbar teine Berechtigung hatte. In der Tat erscheint auch die zweite Nummer am 11. Jänner 1741 ohne Abler und trägt die nächste Rummer vom 14. Jänner an der bisherigen Stelle besselben ein Kombinationswappen. Erst vier Jahre später, als Maria Theresias Gemahl als Franz I. zum beutschen Raiser gewählt wurde, tritt wieder ber Doppeladler in seine Rechte. Dieser Wechsel zwischen Abler und Wappen zeigt in ber Folge genau bas Ableben Josefs II. und bie Bahl Leopolds II. zum deutschen Kaiser an und wiederholt sich beim Regierungsantritte Frang' II. in derfelben Weise.

Zwei wichtige Jahre der öfterreichischen Geschichte haben später noch deutliche Spuren in der äußeren Ausgestaltung des Blattes hinterlassen: 1809 und 1848. Die Besetzung Wiens durch die Franzosen hat auf die Zeitung den stärksten Einsluß unter allen historischen Ereignissen der letzten 200 Jahre ausgeübt: mit dem 18. Mai verschwand jegliches Emblem, der Titel lautete bloß: "Wiener Zeitung". Das Blatt erscheint nun täglich und trägt an der Spite eine kurze Inhaltsangade. Erst am 22. November d. J. konnte die Zeitung endgiltig wieder ihre frühere äußere Form annehmen, nachdem sie an zwei Oktobertagen den Versuch hiezu gemacht hatte.

Durch die Fülle der Ereignisse der Märztage des Jahres 1848 gedrängt, sah sich die Redaktion genötigt, eine "Abendbeilage" auszugeben, um den sich häusenden Stoff bewältigen und dem gespannten Interesse der Leser an den Borgängen des Tages Rechnung tragen zu können. Den Umwälzungen jener Tage verdankt die Nummer vom 29. Mai 1848 ein ganz eigenartiges Aussehen: ihr fehlen der Abler und die übrigen Kennzeichen ihrer disherigen, unter allen Zeitungen Wiens besonderen Stellung, indem sie bloß den Titel: "Wiener Zeitung" ohne Schmuck und Zusaß führt. Die Gewährung der Preßfreiheit hatte nämlich in den Verlegern und Redakteuren des Blattes die Ansicht gezeitigt, daß die "Wiener Zeitung" fortan keines ihrer alten Privielegien mehr für sich beanspruchen könne.

Die Bedeutung des 2. Dezembers 1848 prägt sich in dem außergewöhnlichen Erscheinen eines Sonntags-Abendblattes am 3. desselben Monates auß: die glorreiche Regierung Franz Josephs I. hatte ihren Anfang genommen.

Der erste Berleger des "Wiener Diariums", Johann Baptist Schönwetter, wird erst auf einer Beilage der 12. Nummer des Jahres 1703 genannt. Das Blatt blieb bis Ende 1721 in seinem Berlage, in welcher Zeit er sehr häufig typische und textliche Beränderungen vornahm!). In Nummer 507 des Jahres 1704 zeichnete der Herausgeber als "Kapserlicher Hof- und

Universitats-Buchhanbler".

Mit bem Beginne bes Jahres 1722 erschien Johann Beter Ban Ghelen, Besitzer ber Kapferlichen Hof-Buchbruckeren, als Herausgeber bes "Wiener Diariums", in bessen Berlag bas Blatt bis Ende September 1754 verblieb. Das Journal wurde etwas größer, rechts und links vom Titel war ein kleiner zweikopfiger Abler mit einer Krone zwischen den Köpfen angebracht und der Zeitungstert wurde nun zweispaltig. Bom 19. Ottober 1754 an steht

am Schlusse der Nummer "mit von Ghelischen Schriften". Sonnabend, den 5. April 1766 zeichnen die von Ghelischen Erben bas Blatt und dieser Nummer ift, unter bem Titel "Gelehrte Nachrichten" jum erstenmale eine literarische Beilage angeschlossen. Die Ghelenschen Erben blieben bis Mitte Dezember 1857 die Berleger bes amtlichen Blattes, in welcher Zeit deffen Form und Einteilung mannigfache Wandlungen erfuhren. Das Format, welches bis 1740 eine Höhe von nur 221/, cm und 17 cm Breite zeigte, wuchs dann allmählich und wurde 1812 32 cm hoch und 21 cm breit; 1832 (zum erstenmale breispaltig) 42 cm hoch und 26 cm breit; 1848 (vierspaltig) 551/2 cm hoch und 37 cm breit. Diese Foliantengröße verschwand nach zwei Quartalen und nahm die frühere Form an.

Ru erwähnen ware noch, daß mit dem 1. Janner 1803 ber Reitungs= ftempel begann und bag von Sonnabend ben 3. Janner 1807 an in ber Mitte des Ropftitels der "Desterreichisch-Kanserlich privilegirten Wiener Zeitung"

ber zweiköpfige öfterreichische Reichsabler erscheint.

Der Übergang ber "Wiener Zeitung" aus dem Privatverlag in den Ararialverlag blieb gleichfalls nicht ohne Ginfluß auf die äußere Geftaltung bes Blattes. Die Nummer 289 des Morgenblattes vom 17. Dezember 1857 erscheint noch bei ben Ghelenschen Erben, während am Schlusse des Abendblattes verzeichnet ist: "Druck ber t. f. hof- und Staatsbruckerei". Das nächste Morgenblatt ber "Wiener Zeitung" Rr. 290 vom 18. Dezember b. J. zeigt in der Ausstattung einen entschiedenen Fortschritt. Mit neuen, scharf= gegoffenen Lettern ift bas ganze Blatt gefett, bas bloß aus habern angefertigte Maschinenpapier ist weiß und start, der Druck erscheint bei weitem reiner und sorgfältiger. An der Ginteilung des Blattes wurde keine Anderung borgenommen.

Die Errichtung einer eigenen Druckerei ber "R. A. Wiener Zeitung", bie am 3. November 1860 zum erstenmale im Blatte bezeichnet ift, hatte gleichfalls eine Beranderung in der Form zur Folge: Mit dem Beginne des Jahres 1861 erscheint das Blatt in einem größeren Format, das von da an bis heute nicht mehr verandert wurde. Bom 1. Juli 1863 an erschien bas Abendblatt der "Wiener Zeitung" unter dem Titel "Wiener Abendpost",

ber sich gleichfalls bis heute behauptet hat.

Bom 1. Februar 1862 an erschien als Beilage der "Wiener Zeitung" in Ottav-Format, zwei Bogen start, die "Desterreichische Wochenschrift

<sup>1)</sup> Die erste Rummer des "Biener Diariums" ist dieser Festschrift in photographischer Reproduktion beigegeben. Die Aufnahme erfolgte in der unter der Leitung des herrn Direktors, Hofrates Dr. Josef Maria Cher stehenden k. k. graphischen Lehrund Berfuchsanftalt.

für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben", über beren kurze Geschichte in einem besonderen Artikel der vorliegenden Festschrift aussührlich berichtet wurde; sie bestand zunächst die Ende 1865, wurde mit Neujahr 1872 wieder ins Leben gerufen und erhielt sich in dieser neuen Folge die zum Schlusse bestelben Jahres.

Die "Biener Abendpost" erhielt ben Titeltopf, ben sie heute noch tragt,

mit bem 1. Ottober 1880.

Am 2. Dezember 1888 ist die "Wiener Abendpost" anläßlich des vierzigjährigen Regierungsjubiläums Sr. Majestät des Kaisers mit einer Festbeilage erschienen und am 2. Dezember 1898 erschien zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum Sr. Majestät des Kaisers als Beilage der "Wiener

Beitung" ein fünftlerisch ausgestattetes Festblatt.

Am 8. August 1903 wurde die Jubelnummer der kais. Wiener Zeitung nebst dem beiliegenden, in der Druckerei der Zeitung sertiggestellten Festblatt ausgegeben, für welche Franz Frh. v. Krauß die Zeichnung für das Titelblatt, die Kopfleiste und die Schlußvignetten, die photozinkographische Anstalt Ioses Stranyak die Cliches angesertigt haben. Bei einem Vergleiche der ersten Nummer des Wienerischen Diariums mit der Festnummer tritt der Fortschritt in der Ausstattung des Blattes klar zutage. Man kann wohl sagen, daß die Entwicklung der amtlichen Zeitung in den zwei Jahrhunderten mit der kolossalen Entfaltung der Neichshaupt- und Nesidenzstadt Schritt gehalten hat.

## Die literarischen Beiträge der Wiener Zeitung 1849—1880.

Bon

#### Dr. Egon von Romorzynski.

ie folgende Zusammenstellung berücksichtigt die nachstehenden Beilagen und Rubriken der "Wiener Zeitung": Beilage zum Morgenblatt der "Wiener Zeitung", 1849—1853 (= B). Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, 1854—1857 (= OB). Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben, 1862 (= WS 62). Österreichische Wochenschrift, 1863—1865; 1872 (= OWS). "Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben" [seit 1858 ständige Kubrik im Morgenblatt] (= M). Feuilleton [seit November 1865 im Morgenblatt; hört mit 1872 auf] (= M). Abendblatt der "Wiener Zeitung", 1850—1863 (= A). "Wiener Abendpost", 1864—1880 [mit einer Beilage, die mit Ende September 1880 zu erscheinen aushört] (= A).

Nicht aufgenommen wurden die Auffätze naturwissenschaftlichen, medizini=

schen, geographischen, ethnographischen und juristischen Inhalts.

Teber Abschnitt zerfällt in zwei Teile: 1. Auffätze, 2. Rezensionen. Nur in den Abschnitten V (Literaturgeschichte) und VII (Mythologie) empsahl es sich, die Rezensionen nicht nach den einzelnen Unterabteilungen zu trennen,

sondern am Schlusse zusammenzufassen.

Die Anordnung ist, soweit es sich durchführen ließ, alphabetisch. Bei Aufsägen sind die Autornamen den Titeln vorangestellt; die anonym erschienenen Beiträge bilden (in chronologischer Anordnung) den Schluß einer jeden Gruppe. Bei Rezensionen ist der Name des Verfassers des besprochenen Buches voransgeset; der Name des Rezensenten folgt dem Titel in eckiger Klammer. — Die Abkürzungen sind durchwegs leicht verständlich; die lateinischen Buchstaden bezeichnen die Art der Ausgabe oder Beilage, in der der Beitrag zu sinden ist; darauf folgt das Datum der betreffenden Rummer; dei der Jahreszahl ist das 18 weggelassen. Es bedeutet also z. B. B 30. 1. 49: Beilage vom 30. Jänner 1849 oder A 2. 8. 70: "Abendpost" vom 2. August 1870. Eine Ausnahme machen bloß die "Österreichische Wochenschrift" und die 1862 als Beilage zum Morgenblatt erschienene "Wochenschrift sür Wissenschaft, Kunst und öfsentliches Leben", die eine fortlausende Seitenzählung ausweisen.

Hier ist nach dem lateinischen Buchstaben die Jahreszahl mit Weglassung des Is verzeichnet, daran schließen sich die betreffenden Seitenzahlen; z. B. WS 62, 333: "Wochenschrift" 1862, S. 333 oder ÖWS 64 l, 123: "Österreichische Wochenschrift" 1864, 1. Band, S. 123.

#### Inhaltsverzeichnis.

| I. Altertumsfunde.                                                                                                                    | C. Anhang. Bibliothekswesen un<br>Breffe.                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Geschichte.  A. Augemeines. B. Österreichische Geschichte. C. Deutsche Geschichte. D. Außerdeutsche Geschichte. E. Berschiedenes. | VI. Musikwissenichaft. VII. Wythologie Bolksbrauch, Bolksbichtun VIII. Drientalistik. IX. Philosophie.                           |
| III. Kulturgeschichte.  a) Allgemeines. b) Österreich. c) Ungarn. d) Deutsches Reich. e) Außerbeutsche Staaten.  IV. Kunstgeschichte. | X. Sprachwissenschaft.  a) Allgemeines. b: Deutsche Philologie. c) Klassische " d) Romanische " e) Slavische " f) Berschiebenes. |
| a) Allgemeines. b) Malerei und Holzschneibekunst. c) Plastik. d) Architektur. e) Goldschmiebekunsk und Kunst-<br>gewerbe.             | XI. Theater.  a) Theatergeschichte. b) Schauspieler.  XII. Unterrichtswesen.                                                     |
| V. Literaturgeschichte. A. Geschichte der beutschen Literatur. B. Außerbeutsche Literaturen.                                          | XIII. Anzeigen zeitgenössischer Belletristif. a) Deutsche Literatur. b) Außerbeutsche Literatur.                                 |

## I. Altertumskunde.

Auffäte.

| A.: Die Ausgrabungen in Bregenz A 11, 12, 78. R. E. v. E. [Eitelberger]: Der öfterreichische Altertumsverein und seine |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ersten Publikationen                                                                                                   |
| Gärtner Wilhelm, Prof. Dr.: Antiquarische Briefe aus Pöchlarn<br>A 15. 10. 56.                                         |
| Gomperg Th.: Bur Entzifferung ber Schliemannichen Inschriften                                                          |
| A 6. 5.—25. 6. 74. Hartel Wilhelm, Prof.: Troja und Ithaka                                                             |
| haufer Alois: Spalato und die römischen Baudenkmäler Dalmatiens                                                        |
| Saufer Alois: Ausgrabungen in Salona A 12. 12. 76.                                                                     |
| heger Franz: Die neuesten prähistorischen Forschungen in Ofterreich                                                    |
| A 19. 3. 80. ff.                                                                                                       |

| Hellwald Friedrich v.: Die Ruinen Carthagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hen         | Wiff         | fensc        | haft        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Soernes Moriz, Dr.: Romifche Altertumer in Bosnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A           | 8. 3         | 10.          | <b>77</b> . |
| Harris Moriz Dr . Mämische Mtertimer in Ragnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A           | 29           | 5            | 79          |
| Hoernes Moriz, Dr.: Archaologische Streifzüge in ber Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ann<br>Mnne | ina          | ٥.           | • • •       |
| Doernes Moris, Dr. Richnologische Streifzuge in Der Beig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .yvu<br>^   | 11.          | Q            | 70          |
| Carteria Castana Casta | К           | ~/<br>TT.    | Ο,           | 19.         |
| Hochstetter Ferdinand v.: Die Altertümer in Hradischt (Bö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |              |             |
| AND A POLICE OF A POLICE AND A STATE OF A ST | A           | 28.          | Ο.           | 78.         |
| Hochstetter Ferdinand v.: Ein osterreichsicher Schlemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er.         | Mun          | <b>ct</b> )) |             |
| Hochstetter Ferdinand v.: Ein österreichischer Schliemann (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A           | · 8.         | 7.           | 78.         |
| Renner Friedrich, Dr.: Der Amazonen-Sartophag in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M           | <b>24</b> .  | 4.           | <b>60</b> . |
| J. Th. K.: Die Ruinen Babylons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В           | <b>5</b> . : | 12.          | <b>50</b> . |
| J. Th. K.: Die Ruinen Babylons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | edif        | : Gic        | oban         | elli)       |
| Mayer F., Dr.: Druiden in Norikum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A           | 29.          | 5.           | <b>7</b> 8. |
| Maner &. Dr.: Druiden in Norifum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A           | 22.          | 6.           | 77.         |
| Dherleitner Karl. Der Weist des nardischen Altertums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mn          | ıchiti       | iď.          | ກາເຂ        |
| einem ungehruckten Merke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R           | 16           | 7            | 50          |
| I R: Wechalacische Manhamman im Drient _ Stom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | huľ         | 10.          | • •          | <i>0</i> 0. |
| M 30. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /ut<br>1    | Q 1          | 10           | 67          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |              |             |
| Saden E. Freiherr v., Dr.: Auffindung einer römischen Insch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ult         | III 22       | new          | ring        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JR          | 17.          | 1.           | 53.         |
| Saden E. Freiherr v., Dr.: Der Lazenhof und die baselbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t_aı        | itget        | unde         | enen        |
| Inschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OB          | 11.          | 4.           | 53          |
| Saden E. Freiherr v., Dr.: Die Pfahlbauten Ofterreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . A         | <b>1</b> 1.  | 5.           | <b>76</b> . |
| Sacken E. Freiherr v., Dr.: Neue Römerfunde in Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Α           | 10.          | 5.           | <b>76</b> . |
| K. W.: Die Militärbauten der Römer gegen Deutschland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . N         | 17.          | 9.           | <b>59</b> . |
| Richaffe Hermann, Prof. Dr.: Das hehräische Feliena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rah         | 1111         | <b>b</b> 1   | seine       |
| Bichoffe Hermann, Prof. Dr.: Das hebräische Felseng<br>Beziehung zur chriftlichen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           | 11           | 77           | ff          |
| Bicotte Hermann, Prof. Dr.: Die Ruinenstätte von Baa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The         |              | • •          | . 11.       |
| $\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12          | Q            | RΛ           | ££          |
| Die Gräber bei Hallstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D C         | Μ            | 100          | . 11.       |
| Makujanita affinita Calanitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 2         | າບ<br>ຄ∩     | 14.          | TO.         |
| Sandinulase und allutilase Aulariten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w.          | 20.          | 4.           | υU.         |
| Die annien Kameen des t. t. Wanz- und Annientadineits in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010        | en           |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 2         | <b>2</b> . ] | LŲ.          | 50.         |
| Die Gloden. Eine archäologische Studie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A           | 31.          | 7.           | <b>57</b> . |
| Die neue perfische Runftsammlung im South-Kensington-Museur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n A         | <b>.</b> 5.  | <b>5</b> .   | <b>76</b> . |
| Ein altmerikanisches Königsgrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . A         | . 9.         | <b>7</b> .   | <b>79</b> . |
| Die Ruinen von Palenque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A           | <b>24</b> .  | <b>4</b> .   | <b>80</b> . |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |              |             |
| Rezenfionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |              |             |
| Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich   Wilhel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m s         | iar'         | t e 17       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 30.          |              |             |
| Carapanos Constantin: Dodone et ses ruines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              | • .          | • 0.        |
| Dagnée E. M. D.: L'archéologie préhistorique en Dane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              | Q            | 70          |
| Autitu O Chamballa lastanda (OL ORIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 27.          |              |             |
| Rollar Jan: Staroitalia slavjanská (B. Jülg) O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ν           | 4. I         | LI.          | 25.         |
| Ritschel F.: Monumenta epigraphica (xyz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OW          | /5 t         | ეშ,          | 15.         |

| Mygh D.: Norwegian antiquities A 28. 9. 80. Smith George: Assyrian discoveries A 15. 2. 75. Undiet Inguald: Étude sur l'age de bronze de la Hongrie (Dr. Much) A 25. 9. 80.                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bogué, Comte de: Syrie centrale, architecture A 28. 3. 79. Waddington H.: Inscriptions greeques et latines de l'Asie                                                                                                                                                        |
| Marren Charles: Underground Jerusalem A 6. 6. 77. Winner Charles: Pérou et Bolivie (archéologie) A 16. 2. 80.                                                                                                                                                               |
| II. Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A. Allgemeines.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auffähe.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bucher: Geschichtliche Bilber und Charakteristiken ÖWS 64, 908. Bübinger Max: Über einige neuere Geschichtsschreiber bes Revolutionszeitalters. ÖB 3. 5. 56.                                                                                                                |
| D'Donnell, Graf: Die Geschicke ber katholischen Kirche im letten Jahrhundert.<br>B 4. 9. 52.                                                                                                                                                                                |
| E—1: Die Staatenverhältnisse Europas vor der Februar-Revolution 1848.                                                                                                                                                                                                       |
| (Nach Capefigue)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| He genard v.: Johann von Müllers Berufung nach Mainz A 6. 3. 73. Karajan Th. v.: Bericht über die bisherigen Leistungen der historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften B 2. 10. 52. Meynert: Ein Kriegsreformator des XVI. Jahrhunderts (Beyrlin) |
| i à ón i ro m                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A 28. 1. 38. II. E. M.: Baterländische Geschichte                                                                                                                                                                                                                           |
| Teschenberg E. v.: H. von Sybel und seine Gegner WS 62, 83.93.101.                                                                                                                                                                                                          |
| Zeißberg Heinrich v.: Thomas Ebendorfer als Geschichtsschreiber                                                                                                                                                                                                             |
| OWS 64, 769. 800.  Beißberg Heinrich v.: Leopold von Ranke A 7. 6. 75. ff.  —z: Über die Monumenta Germaniae historica von Perp OB 1. 1. 55.                                                                                                                                |
| Bon der historischen Unparteilichkeit OB 20. 3. 54.                                                                                                                                                                                                                         |
| —z: Über die Monumenta Germaniae historica von Perp ÖB 1. 1. 55.<br>Bon der historischen Unparteilichkeit                                                                                                                                                                   |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buckle Th.: Effays [Emil Kuh]                                                                                                                                                                                                                                               |

## B. Gesterreichische Geschichte.

## Auffäge.

## a) Allgemeines.

| Arneth A. v.: Die Relationen der venetianischen Botschafter über Österreich im XVIII Jahrhundert                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖB 24. 5. 56.<br>V. E.: Josephinische Euriosa. — Francisceische Euriosa                                                                                 |
| - f. F.: Der Kampf um Mantua im Jahre 1796 . M 15. 7. 59. ff. G.: Lebensbilder aus den Anfängen der Kaiserin-Königin Maria Theresia und Friedrichs II   |
| Suber Alfons: Öfterreich und Breußen im ersten Roalitionskrieg                                                                                          |
| A 22. 2. 78. ff. Huber Alfons: Wallenstein im Jahre 1633 A 8. 3. 80. ff. Hüffer Hermann: Die Gesandtschaft bes Generals Bernadotte in Wien A 27. 7. 77. |
| Hurter F. v.: Die Erzherzogin Maria von Steiermark, Mutter Kaiser Ferdinands II                                                                         |
| A 20. 11. 77. ff. Jank W. v.: Andreas Baumkircher                                                                                                       |

| Ilg Alb.: Raiser Maximilian II. und Giovanni da Bologna A 2. 12. 79. Rerschbaumer Ant.: Die Herzen der Habsburger A 28. 2. 78. Klun: Die Habsburger in Kapperswyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖB 4. 10. 56. A. M.: Lorenzo Magalotti als Gesandter in Wien M 3. 11. 60. Wayer F. M.: Österreichische Geschichte A 19. 3. 79. ff. Mayer F. M.: Österreichische Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reumann Franz: John Law und sein Aufenthalt in Wien ÖWS 64, 4. 49. Oberleitner K.: Die Verhandlungen der österreichischen Stände mit Kaiser Karl V. im Jahre 1520. Nach handschriftlichen Quellen M. 24. 5. 61. Nogge Walter: Prinz Eugens Feldzüge gegen die Türken A 14. 12. 76. ff. Schwicker J. H.: Aus Kaiser Josephs II. Reisetagebüchern . A 9. 8. 80. F. St.: Die Seeschlacht dei Lissa M 9. 2. 67. W.: Die pragmatische Sanktion                                                                                                                                |
| OB 8. 1. 55.  Zeißberg: Die letzten Tage und der Tod Maximilians II. A 19. 2. 78.  Zwiedinet-Südenhorst H. v.: Des Freiherrn Adam v. Herberstein Gesandtsschie nach Constantinopel A 6. 6. 79.  Grinnerungen aus dem Jahre 1848 B 21. 7. 49.  Grinnerungen an den Kriegsminister Latour B 21. 7. 49.  Die neuesten Geschichtswerke über Österreich B 22. 9. 49.  Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer 1849 B 14. 9. 50.  Französische Umtriebe gegen das Haus Habsburg zur Zeit Kaiser Ferdinands II.  M 21. 5. 59. ff.  Die Schlachten bei Novi und Marengo |
| Marie Antoinette und Maria Theresia. Nach den geheimen Papieren des<br>Grafen von Mercy-d'Argenteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Einzelne Aronländer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bergmann Josef: Der Untergang des Hauses Cilli (1456) ÖB 15. 11. 56. Bisch of Ferd.: Ottokars II. Altprager Stadtrecht (1269) ÖB 17. 1. 57. Gindely, Dr.: Über die Exemption der mährischen Geistlichkeit vom weltslichen Gerichtsstande im XVI. Jahrhundert OB 24. 9. 55. Helfert: Ein Verteidiger Wiens während der Türkenbelagerung 1683 (Kaspar Graf v. Kaplir)                                                                                                                                                                                                      |

| Renner Friedrich: Diözesangeschichte von St. Polten A 7. 10. 75. Klun, P. D.: Über die Geschichteforschung und Geschichtsschreibung in Krain |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖB 10. 1. 57. Mayer F.: Austro-Friulana                                                                                                      |
| c) Länder der ungarischen Krone.                                                                                                             |
| Krones F. X., Dr.: Beitrag zur Geschichte des Bauernausstandes im östlichen Ober-Ungarn                                                      |
| Rezen ji o n e n.                                                                                                                            |
| a) Allgemeines.                                                                                                                              |
| Arneth A.: Graf Guido Starhemberg [Ab. Wolf] ÖB 20. 6. 53. Arneth A.: Prinz Eugen                                                            |
| M 28. 9. 66.                                                                                                                                 |

```
Arneth A.: Maria Theresia und Josef II. [H. M. R.]
                                             M 25, 1.—21, 11, 67.
Arneth A.: Maria Theresia und der siebenjährige Krieg [Zeißberg]
                                                       A 6. 4. 75.
Arneth A .: Maria Theresias lette Regierungsjahre 1. Bb. [Zeigberg]
                                                   A 9. 3. 76. ff.
Arneth A.: dasselbe, 2. Bd. [Zeißberg] . . . . A 13. 4. 77. ff.
Arneth A.: dasselbe, 3. Bd. [Zeißberg] . . . . A 31. 1. 79. ff.
Arneth A.: dasselbe, 4. Bd. [Zeißberg] . . . . A 21. 5. 79. ff.
Ballendier A.: Histoire des révolutions de l'empire d'Autriche [D. O.]
                                                     OB 4, 4, 53.
Beer Ab.: Geschichte Josephs II. [Zeißberg] . . . . A 7. 7. 73.
Beer Ab.: Behn Jahre öfterreichischer Politik (1801—1810) [Zeißberg]
                                                  A 12. 1. 77. ff.
Bergmann Josef: Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Manner bes
     österreichischen Kaiserstaates | Ab. Wolf | . . . . B 12.—15. 3. 51.
Buchberger R.: Briefe Laudons [Zeißberg] . . . . A 5. 8. 73.
Bübinger M.: Ofterr. Geschichte. 1. Bb. . . . . . . . M 10. 1. 58.
Bübinger M.: Lafayette in Ofterreich [Ficker] . . . A 6. 5. 79.
Chlumecky B. v.: Karl v. Zierotin und seine Zeit [J. F.] WS 62, 81. ff.
Dubik: Walbstein vor seiner Enthebung | a. B. | . . . . M 6. 11. 58.
Feil Jos.: Bersuche zur Gründung einer Afademie ber Wiffenschaften unter
     Feldzüge bes Prinzen Gugen von Savoyen [23. Rogge] A 26. 6. 76.
  basselbe, 3. Bb. [Rogge] . . . . . . . . . . A 29. 7. 76. ff.
  basselbe, 4. Bb. (Span. Sutzessionstrieg) [Rogge]. . A 7. 1. 78. ff.
  dasselbe, 5. Bd. (Feldzug 1703) [Rogge] . . . . . A 28. 12. 78: ff.
Gindely: Rudolf II. und feine Zeit [T.] . . . . . WS 62, 277. ff.
Gongenbach Aug. v.: Der General Hans Ludwig v. Erlach A 4. 9. 80.
Habsburg-Ofterr. Urkundenschat in den Villingen im Schwarzwald [F....]
                                                    OB-12. 1. 56.
Sallwich S.: Ballensteins Ende [Beer] . . . . . . . A 4. 6. 79.
Saltaus C.: Geschichte bes Kaisers Max I. | Ab. Wolf | B 21. 3. 50.
Beigel R. Th.: Der ofterr. Erbfolgestreit [A. Suber] A 17. 9. 79. f.
Belfert J. A. v.: Kaiser Franz und die europäischen Befreiungstriege gegen
     Napoleon I. [M. Wangenmüller] . . . . . . M 22. 2. 68.
Belfert J. A. v: Geschichte Ofterreichs [Lorenz] . . OWS 72 1, 172.
Helfert J. A. v.: dasselbe [Zeißberg]. . . . . . . . A 7. 1. 76.
huber A.: Geschichte bes Herzogs Rudolf IV. von Ofterreich
                                                 OWS 65 II. 725.
Burter F. v.: Geschichte Raijer Kerdinands II. und seiner Eltern.
                                                    B 15. 10. 50.
```

```
Hurter K. v.: dasselbe, 3. Bd. [Ad. Wolf] . . . . . B 4. 10. 51.
Hurter F. v.: daxsclbe, 4. Bd. [Sebast. Brunner] . . B 28. 2. 52.
Hurter F. v.: Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser Audolfs II.
                                                  B 14. 2. 52.
Hurter F. v.: Zur Geschichte Ballensteins [W.]. . . . ÖB 13. 8. 55.
Hurter F. v.: Friedensbestrebungen Ferdinands II. . . M 1. 6. 60. ff.
Jäger Alb.: Joseph II. und Leopold II. [Bangenmüller]
                                                 M 28. 12. 67.
Janauschet, P. Leopoldus: Orginum Cisterciensium, Tom. 1. [Beiß-
ŎB 16. 2. 56.
Rlopp D.: Tilly im breißigjährigen Krieg [T. N.] . . M 13. 12. 61. f.
Roch M.: Quellen zur Geschichte Maximilians II. [F.] . . M 14. 1. 62.
Der Krieg in Italien 1859. 1. Bb. [-n-] . . . . M 7.—14. 12. 72.
Rrones F.: Die öfterreichischen Länder 1437—1526 . ÖWS 64, 932.
Rrones F.: Handbuch ber Geschichte Ofterreichs . . . . A 18. 4. 76.
Krones F.: dasselbe, 3. Bb. [Dr. Ab. Fider] . . A 2. 9. 78.
Rrones F.: Geschichte Ofterreichs für die reifere Jugend [8] A 3. 7. 79.
Mailath Joh., Graf: Geschichte des österreichischen Raiserstaats [Ad. W.]
                                                  B 2. 11. 50.
Aus Metternichs nachgelaffenen Papieren | Ab. Beer | A 22. 12. 79. ff.
Mennert S.: Kaiser Joseph II. [J. F.] . . . . . . M 1. 1. 62.
Mennert H.: Raiser Franz I. . . . . . . . . . . . . . . . . M 30. 4. 71.
Monumenta Habsburgica, 1. 86. [-z] . . . . OB 21. 1. 55.
Onden: Ofterreich und Breugen im Befreiungetriege [Beigberg]
                                                   A 2. 9. 76.
Biot S.: Le règne de Marie-Thérèse [Beißberg] A 16. 7. 75.
Brodt Bingeng: Balbsteins, Bergogs von Friedland, lette Lebensjahre und
     Brotesch. Diten: Dépêches inédites du Chevalier de Gentz | Selfert |
                                             A 20. 12. 76. ff.
Ranke Q. v.: Geschichte Wallensteins | M. Roch. | . . . M 12. 9. 69.
Rausch Rarl: Die burgundische Heirat Maximilians I. [Ab. Bachmann]
                                                  A 26. 2. 80.
Sacher = Masoch L. v.: Raunit | Lorm | . . . . ÖWS 65 II, 656.
Schimmer C. A.: Das Leben und Wirken bes Erzherzogs Johann von
    Schloffar A.: Erzherzog Johann von Öfterreich . . . A 20. 8. 78. f.
Sybel H. v.: Prinz Eugen von Savoyen [F. v. T.] . . M 28. 6. 61.
Thürheim A., Graf: Feldmarfchall Ludw. Andr. Graf von Rhevenhüller-
    Frankenburg . . . . . . . . . . . . . . . . A 9. 8. 78. ff.
Beignann C. F.: Worth Graf von Sieringie...
Beiß: Maria Theresia und der österreichische Erbfolgekrieg [⊙]
OWS 64, 169.
Bittich: Guft. Adolf von Tilly [Suber] . . . . A 25. 5. 75.
```

| 25 of I Moam: Warie Christine, Grzherzogin von Operreich [G. von Leichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 of a ground: Cleonore Reconcentration [3. With the control of t |
| 25 of the event is beginning with the control of th |
| Wolf Abam: basselbe, 2. Bb. [Zeißberg] A 30. 3. 80. Wurzbach E. v.: Biographisches Lexiton. Bb. 1—4 [M] M 25. 2. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25 it t to it it will be b.: Storytupylines regition. Sov. 1—4 [m] m 25. 2. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 11 4 0 11 10 0. 0. 1 010 per 10 t., 0. 20 0. [H. 11.] A 6. 0. 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wurzbach C. v.: dasselbe, 5. Bb. [H. L.] A 8. 3. 61. Wurzbach C. v.: dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vanistaus Raithumus 19th Rachmann 1 A 11 6 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ladislaus Posthumus [Ab. Bachmann] A 11. 6. 80. 3 wie binet = Sübenhorft: Ruprecht von Eggenberg, ein österreichischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heerführer des XVI. Jahrhunderts [F. M. Mayer] A 29. 11. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) Einzelne Kronländer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Asch Monimischen II lageit franch ihre Humanisten im Zeit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alter Maximilians I. [Beißberg] A 26. 10. 76. Böhm J. G.: Über die Tiroler Landesverteibigung 1848 . B 4. 4. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Camesina A.v.: Wiens Bedrängnis im Jahre 1683 [K. W.] M 10. 1. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chlumecky B. v.: Regesten ber mährischen Archive [D. Loren 3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÖB 20 9 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ÖB 20. 9. 56. Dimit: Geschichte Krains [F. Mayer] A 8. 3. 76. Du dik B.: Forschungen in Schweben für Mährens Geschichte [Abam Wolf]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Du bit B.: Forschungen in Schweben für Mährens Geschichte Moam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 o [ f] OB 17. 1. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dubif B.: Mährens allgemeine Geschichte [F. Maper] A 15. 6. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dubit B.: dasselbe, 8. Bb. [Reigberg] A 5. 4. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubit B.: dasselbe, 8. Bb. [Zeißberg] A 5. 4. 78. Dubit B.: Schweden in Böhmen und Mähren 1640—1650 [Zeiß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bera]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b'Elvert: Beiträge zur Geschichte ber bohmischen Länder . A 4. 2. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fiedler: Attenstück zur Geschichte Franz Ratoczys [H.] OB 12. 11. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fraknói W.: König Ludwig II. und sein Hof [Dur] A 1. 9. 76. Frieden fels: Joseph Bedeus von Scharberg [Helfert] A 14. 1. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedenfels: Joseph Bedeus von Scharberg [Helfert] A 14. 1. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ginbely: Bohmen und Mahren im Beitalter ber Reformation [Rr.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÖB 3. 10. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ginbely: Quellen zur Geschichte ber böhmischen Brüber [E. v. Teschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| berg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Δ 16 11 77 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Winheln: hossethe 3 Sh [Selfert] A 16 7 78 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spll Saroslan: Geschichte der höhmischen Brüder   Reicheral A 15 5 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Helfert J. A.: Huk und Hierondmus OB 3. 1. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Helfert 3. A.: Huß und Hieronymus OB 3. 1. 53. Söfler R.: Geschichtschreiber ber hufstischen Bewegung in Böhmen [rrs.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ÖB 12. 12. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suber A.: Die Bereiniaung Tirols mit Ofterreich [H. T.] OWS 64, 685.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rallan Benj.: A szerbek története (Geschichte ber Serben) [Dur]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 28. 4. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rerschbaumer: Diözesangeschichte von St. Bölten A 2. 10. 77. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rint Rub.: Atademische Vorlesungen über die Geschichte Tirols bis zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bereinigung mit Ofterreich Ab. Wolfl. B 28. 5.—1. 6. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lorenz D.: Ottokar II. von Böhmen und das Erzbistum Salzburg [U.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M 3. 7. 60.  Wailath: Geschichte der Magyaren [Ab. Wolf]ÖB 15. 8. 53.  Wayer Ed. v.: Des Olmützer Bischofs Stanislaus Pawlowskis Gesandtsschaftsreisen [Tk]                                                                                                                                                                                                                                           |
| WS 62, 317.  \$ a l a c t ý F.: Geschichte von Böhmen [Krones] . ÖB 31. 10. 57.  \$ a l a c t ý F.: dasselbe [E. T.]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 16. 2. 80. Wieden au Theod.: Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande ob der Enns [H—t.]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C. Deutsche Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OY FF"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auffäte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Helfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord A 15. 9. 73. Helsert A. v.: Zur Rastatter Gesandtenmordsrage A 20. 11. 74. f. Iwof Franz: Die Schlacht am Lechselbe am 10. August 955 OB 6. 8. 55. Lorenz Ottokar: Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. Königswahl                                                                                                                                        |
| Helfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord A 15. 9. 73. Helsert A. v.: Zur Rastatter Gesandtenmordsrage A 20. 11. 74. f. Iwof Franz: Die Schlacht am Lechselbe am 10. August 955 OB 6. 8. 55. Lorenz Ottokar: Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. Königswahl                                                                                                                                        |
| Selfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord A 15. 9. 73. Selfert A. v.: Zur Rastatter Gesandtenmordsrage A 20. 11. 74. f. Flwof Franz: Die Schlacht am Lechselbe am 10. August 955 ÖB 6. 8. 55. Lorenz Ottosar: Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. Königswahl OB 23. 7. 55. Mayer F. M.: Herzog Ernst der Eiserne A 1. 10. 77. Sacher-Masoch L. v.: Die stämische Legende von Karl V. ÖVS 64. 1098. |
| Selfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord A 15. 9. 73. Selfert A. v.: Zur Rastatter Gesandtenmordsrage A 20. 11. 74. f. Flwof Franz: Die Schlacht am Lechselbe am 10. August 955 ÖB 6. 8. 55. Lorenz Ottosar: Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. Königswahl OB 23. 7. 55. Mayer F. M.: Herzog Ernst der Eiserne A 1. 10. 77. Sacher-Masoch L. v.: Die stämische Legende von Karl V. ÖVS 64. 1098. |
| Selfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord A 15. 9. 73. Selfert A. v.: Zur Rastatter Gesandtenmordsrage A 20. 11. 74. f. Flwof Franz: Die Schlacht am Lechselbe am 10. August 955 ÖB 6. 8. 55. Lorenz Ottosar: Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. Königswahl OB 23. 7. 55. Mayer F. M.: Herzog Ernst der Eiserne A 1. 10. 77. Sacher-Masoch L. v.: Die stämische Legende von Karl V. ÖVS 64. 1098. |
| Selfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Bergmann Joh: Die Reichsgrafen von Hohenembs                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carlyle: Friedrich II. [th.]                                                                                                |
| Charras: Der Krieg von 1813 und Deutschland M 9. 5. 66.                                                                     |
| Dieffenbach L. F.: R. Ludwig Schulmeister A 22. 1. 79.                                                                      |
| Dropfen 3. G.: Geschichte ber preußischen Politik [Suber] A 18. 9. 79. f.                                                   |
| Diminited S Sejujuju ves vijuunujuju steiujes jii. 2. j 0 40 03 11, 203.                                                    |
| Falke R.: Geschichte des fürftlichen Hauses Liechtenstein [K. W.] M 20. 8. 68.                                              |
| Friedjung: Kaiser Karl IV. [28. Rogge] A 1. 4. 76.                                                                          |
| Friedjung: Kaiser Karl IV. [28. Rogge] A 1. 4. 76. Giesebrecht 28. : Eeschichte der deutschen Kaiserzeit [Bm.] . WS 62, 12. |
| Helfert A. v.: Der Rastatter Gesandtenmord [Zeißberg] A 25. 4. 74.                                                          |
| Höfler R. A.: Ruprecht von der Pfalz [Z.] M 3. 1. 62.                                                                       |
| Höfler R. A.: Ruprecht von der Pfalz [Z.]                                                                                   |
| Hüffer H.: Der Rastatter Kongreß und die zweite Kvalition [Helfert]                                                         |
| A 17. 1. 80. ff.                                                                                                            |
| Bur gens R.: Bur Geschichte des beutschen Berfassungswerkes A 4. 4. 50.                                                     |
| Kapp F.: Friedrich der Große und die Bereinigten Staaten von Amerika<br>ÖWS 72 I, 189.                                      |
| Rarabacek Jos.: Gine Gesandtschaft Rubolfs von Habeburg nach Agppten                                                        |
| [F M Maner] A 23 1 79                                                                                                       |
| [F. M. Mayer]                                                                                                               |
| Kraus B. v.: Maximilians I. vertraulicher Briefwechsel . A 1. 2. 77. ff.                                                    |
| Loreng D. : Deutsche Geschichte im XIII. u. XIV. Jahrhundert [Teschenberg]                                                  |
| ÖWS 63 II, 718.                                                                                                             |
| Lorenz D. : Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter [A. H.] M 8. 10. 70.                                              |
| Mennert H.: Das Berg König Rudolfs I. [Ed. v. Beff] OB 216. 56.                                                             |
| Bert G. B.: Leben bes Ministers Freiherrn v. Stein B 6. 7. 50.                                                              |
| Bert G. H.: Leben Gneisenaus [Dr. R] M 14. 3. 66.                                                                           |
| Picher: Karls bes Großen Kalendarium [Th. S. (Theodor Sidel?)]                                                              |
| M 3. 6. 58.                                                                                                                 |
| Riedel A. F.: Graf Rudolf von Sabeburg und Burggraf Friedrich von                                                           |
| Rürnberg in ihren Beziehungen zu einander [Ch.] OB 22, 8, 53.                                                               |
| Sidel Th.: Bur Kritit ber Karolingerurfunden [R. K. Stumpf] WS 62, 59.                                                      |
| Stirling 28.: Das Alosterleben Rarls V. [A. 28olf] OB 4. 7. 53.                                                             |
| Vivenot A. v.: Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen als Reichskeldmarschall                                                  |
| M 15. 4. 00.                                                                                                                |
| Vivenot A. v. : Bur Geschichte des Rastatter Kongresses [2. Neumann]                                                        |
| M 10. 3. 71.                                                                                                                |
| Zeißberg H. v.: Die Blüte ber nationalen Opnastien ÖWS 65 II, 819.                                                          |
|                                                                                                                             |

### D. Außerdeutsche Geschichte.

#### 1. Belgien und Riederlande.

#### Auffäge.

#### Rezensionen.

#### 2. England.

#### Auffage.

Blod M.: England unter den Königinnen Elisabeth und Viktoria M 13. 4. 66. Schönherr D.: Die Heirat Jakobs III. von England und die Entführung seiner Braut aus Innsbruck 1719 . . . . . . . . . . . A 5. 2. 77. ff. Ein Blick auf die neueste geschichtliche und staatswissenschaftliche Literatur Englands

B 17. 12. 50. Bur Biographie des Herzogs von Wellington (nach englischen Quellen)

B 25. 9. 52.

#### Rezensionen.

Ashlen: The life of Palmerston . . . . . . . . . A 22. 3. 76. Baillon Graf v.: Henriette Marie de la France, reine d'Angleterre A 30. 10. 77. Buckle: Geschichte ber Zwilisation in England [J. F.] WS 62, 281. ff. Estin = May: Verfassungsgeschichte Englands [C. v. B.] WS 62, 169. ff. Guizot: Geschichte ber Revolutionen Englands . . . . . A 4. 2. 50. Guizot: Discours sur l'histoire de la révolution d'Angleterre Rlopp Onno: Der Fall bes Hauses Stuart [Beigberg] A 29. 9. 75. Lecky B. E. Heschichte Englands im XVIII. Jahrhundert A 26. 3. 79. Morgan Lady: Memoires [J. F.] . . . . . ÖWS 63 II, 33. 82. Bauli R.: Geschichte Englands [Beigberg] . . . A 18. 11. 75. Rante L. v.: Englische Geschichte. 1. Bb. [m-n.] . M 20. 11. 59. ff. Beiß J. B.: Geschichte Alfreds des Großen [Hurter] . OB 6. 6. 53. (Bellington.) Depatches, correspondence and memorands of fieldmarshal duke of Wellington . . A 20. 3. 77. — A 28. 5. 78.

#### 3. Frankreich. Auffäte.

Appell J. W.: L. Napoleon Bonaparte und seine Mutter B 27. 1. 49.

—t. F—.: Die Minister des Auswärtigen in Frankreich von 1589—1862.

WS 62, 309.

Helfert: Absall Murats von der Sache Napoleons. . . A 2. 8. 77.

Höher F. v.: Der letzte Normanne (= Johann von Bethemcourt)

A 28. 3.—19. 4. 79.

| Mayer F. M.: Der französische König Karl X. in Leoben (1833)                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 27. 1. 79. Heinrich IV. und die schöne Gabriele A 11. 8. 77. Das französische Ministerium des Außern während der Revolution A 27. 9. 77.            |
| Rezensionen.                                                                                                                                          |
| Böthling tarth.: Napoleon Bonaparte [Fournier] A 27. 8. 79. ff. Brunnemann K.: Robespierre [Prestion] A 30. 6. 80. ff. Cousin: La jeunesse de Mazarin |
| Hevolution [Helfert]                                                                                                                                  |
| Lomenie 2. de: La comtesse de Rochesort et ses amis [Fournier]                                                                                        |
| A 2. 11. 78.  Masson Fréderic: Le département des affaires étrangères pendant la révolution                                                           |
| A 13. 11. 78.  Taine Histoire du consulat et le l'empire [—st—]  A 4. 4. 57. — M 1. 1. 58. — M 28. 3. 61. ff.                                         |
| 4. Italien.                                                                                                                                           |
| Auffähe.                                                                                                                                              |
| Hellwald Ferdinand v.: Sixtus V. und Ranuccio Farnese A 13. 9. 77. f. S: Die Päpstin Johanna                                                          |
| Rezensionen.                                                                                                                                          |
| Bertolotti A.: Francesco Cenci e la sua famiglia [Ferd. v. Hellwald]                                                                                  |
| A 14. 1. 78. Galibert L.: Geschichte ber Republik Benedig                                                                                             |
|                                                                                                                                                       |

| Heumont A. v.: Sejchichte Tostanas                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Yolen.                                                                                                                                  |
| <u> </u>                                                                                                                                   |
| Auffähe.                                                                                                                                   |
| Otto: Der polnische Chronikenschreiber Slugosz B 29. 6. 50. Lubitsch L. v.: Aus den Memoiren des letzten Polenkönigs ÖWS 72 II, 633. ff.   |
| Rezension.                                                                                                                                 |
| Roepell R.: Polen um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts [Zeißberg] A 26. 1. 76.                                                             |
| 6. Ankland.                                                                                                                                |
| <u> </u>                                                                                                                                   |
| Auffat.                                                                                                                                    |
| Bernhardi Th. v.: Geschichte Rußlands 1814—1831 A 11. 2. 76. — A 17. 1. 78. ff.                                                            |
| 7. Schweden.                                                                                                                               |
| ~ ·                                                                                                                                        |
| Rezension.                                                                                                                                 |
| Wittich R.: Struensee A 25. 5. 79. f.                                                                                                      |
| 8. Schweiz.                                                                                                                                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                    |
| Auffay.                                                                                                                                    |
| Huber A.: Winkelrieb und die Schlacht von Sempach WS 62, 222.                                                                              |
| Rezensionen.                                                                                                                               |
| Rochholz E. L.: Tell und Gefler in Sage und Geschichte A 23. 9. 76. Beerleder R.: Urkunden für die Geschichte der Stadt Bern ÖB 13. 3. 54. |
| 0.4.                                                                                                                                       |
| 9. Spanien.                                                                                                                                |
| Auffaß.                                                                                                                                    |
| —i—: Johanna von Caftilien                                                                                                                 |
| Rezensionen.                                                                                                                               |
| Arneth A. v: Korrespondenz Karl III. von Spanien mit Graf Wratislaw (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, 16. Bd.) [Ab. Wolf]       |
| OB 7. 6. 56.<br>Höfler C. v.: Der Aufstand ber caftilianischen Städte gegen Karl V. [Franz                                                 |
| Mayer] A 10. 6 76.                                                                                                                         |
| Laufer Wilh.: Geschichte Spaniens [Zeißberg] A 5. 6. 77. f.                                                                                |
| Muro Saspar: La princesse d'Eboli A 30. 8. 78.                                                                                             |
|                                                                                                                                            |
| Prescott: Geschichte der Regierung Bhilipps II. [Bübinger]                                                                                 |
| Prescott: Geschichte ber Regierung Philipps II. [Bübinger]<br>ÖB 5. 7. 56.                                                                 |

| E. Geschichte des Altertums.                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auffatz.<br>Ficker Ab.: Alexanders Zug nach Afghanistan A 27. 11. 78.                                                   |
| Rezensionen.  Durny B.: Histoire des Romains [Jul. Jung] A 30. 5. 79. f. Flach H.: Die Kaiserin Eudocia Macrembolitissa |
| F. Verschiedenes.                                                                                                       |
| Auffäte:                                                                                                                |
| Suggara A.: Die ägyptische Expedition gegen Abysfinien 1875—1876                                                        |
| A 8. 2. 78. ff. Warsberg Alex. Frh. v.: Zur neueren Geschichte Japans . A 2. 8. 80.                                     |
| Rezensionen.                                                                                                            |
| Georgens E. B.: Mohammeb A 19. 3. 78. f. Hurmuzat F. v.: Fragmente zur Geschichte ber Rumanen [Fider]                   |
| A 22. 2. 79. Firecek: Geschichte der Bulgaren [Helfert] A 16. 3. 76. Washington Froing: Das Leben Mohammeds             |
| III. Kulturgeschichte.                                                                                                  |
| a) PCAgemeines.                                                                                                         |
| Auffähe.                                                                                                                |
| Ambros: Kostümrichtigkeit                                                                                               |
| WS 62, 177.<br>Falle J.: Kostüm und Mode in ästhetisch-kritischer Schilberung<br>A 14. 8. 75. ff.                       |
| Bebbel Fr.: Über die sogenannten politischen Demonstrationen bei theatrali-                                             |
| schen Borstellungen                                                                                                     |
| M 19. 1. 59. ff. Jankó W. v.: Ein Konstabler aus dem vorigen Jahrhundert (Schrems) A 21. 10. 79.                        |

| 31g Alb.: Ein Reisehandbuch vom Ende des XVI. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OWS 72 I, 245.<br>Ig Alb.: Bon ben alten "Schiltern" (=Wappen) A 26. 4. 78.<br>Ig Alb.: Ein Panegyrifus der Drechslerbank (Joh. Mart. Teuber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rla Alb.: Bon den alten "Schiltern" (=Bappen) A 26. 4. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ala Alb.: Gin Baneaprifus der Drechilerbank (Joh. Mart. Teuber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 8. 1. 80, Klun: Die gewerbliche Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rlun: Die gemerbliche Arbeit A 23. 7. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rrones & .: Reitgenölsische Stimmen über mittelalterliche Modetorbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A 28. 10. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pranes & Der Aberglaube der Gegenmart und Bergangenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 24. 5. 80. ff.<br>Lewald Aug.: Feldmusik und Lärminstrumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lemald Aug.: Feldmusik und Lärminstrumente A 9, 9, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Littrom = Rischof A. n.: Das Reisemerk bes Grabergage Rubmig Salnatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A 9 6 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A 9. 6. 79.<br>Löher F. v.: Die Armenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Löher & n.: Die russische Eigenart und Entwicklung . A 2 3 80 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meynert H.: Zur Kriegsführung des XIV. Jahrhunderts WS 62, 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meynert &.: Die allgemeine Wehrpflicht in alterer Zeit . A 10. 12. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meynert &.: Bur Geschichte ber beutschen Schützenvereine A 1.—10. 7. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ragele N. Mai und Minne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ragele A.: Mai und Minne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raestian. Berserker und Berserkermut A 12 11 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hu Rrel & Das Masser Gine Inriide Studie A 16 5 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rossi: Der Staat. Hinterlassenes Fragment B 10. 5. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schaster M.: Mensch und Tier in der Rulturgeschichte A 6. 4. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schaster M.: Zur Naturgeschichte bes Geschmacks A 11. 9. 78. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stein L. v.: Die Frau auf dem Gebiete ber sozialen Frage A 25. 2. 80. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Steilkal Parl: Die Jan in altheutscher Dichtung A 13 & 80 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E v T. Die Mostlichkeit im Mittelalter ÖWS 63 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steiskal Karl: Die Jagd in altdeutscher Dichtung A 13. 8. 80. ff.<br>E. v. T.: Die Gastlichkeit im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skolitif R 5 5 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bolitik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tr & Dr. Das rate Preuz im Priege und im Frieden A 26 4 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v V · Mafarta Festzugentmürfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M 13 3 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. V.: Makarts Festzugentwürfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| beutscher Universitätszustände im XVIII. Jahrhundert . ÖB 8. 10. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dichy (the Chart. Manuart and harathilden Wirelfelling A 0 2 70 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bur Meschichte her Rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (First Mahiniana A 10 9 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Que Meschichte der Mahnungagnastellung M. 8. 2. 71 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan hen Ligennern M 17 7 76 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Prieg zur See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 9. 5. 70. 71. 3. 70. 72. 3. 70. 73. 74. 75. 75. 76. 75. 76. 75. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rorgeschichte her gregorignischen Palenherretorm A 10 0 77 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tabat (1. Zigarren. — 2. Wasserpfeisen. — 3. Schnupftabat) A 22. 3. 78. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die herschiehenen Gruftsormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die verschiebenen Grußformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~ within the first for the fir |

## Rezensionen.

| Carriere M.: Die Kunst im Zusammenhang mit der Kulturentwicklung [R. Z.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahn Sai · Melchichte her Subennerfolgungen [K & Rafenhera   R 16 10 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| To the first of the section of the s |
| Deman G.: Le costume au moyen age A 23. 8. 80. Ebtvöß Jos.: Der Einfluß der herrschenden Ideen des XIX. Jahrhunderts auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ebtvöß 301.: Der Einfluß der herrschenden Ideen des XIX. Jahrhunderts auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hen Staat 19th Marifi OB 15 1 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ben Staat [Ab. Wolf] ÖB 15. 1. 55. Falke J.: Die ritterliche Gesellschaft im Zeitalter bes Frauenkultus [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Falte 3.: Die ritterliche Geseulchaft im Benalter des Frauentulius [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WS 62, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frauberger S.: Die Geschichte bes Fächers [Aglaia von Enberes] A 17. 7. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orthography of Mills of Standard Standa |
| Frentag G.: Bilber aus ber beutschen Bergangenheit [L. F.]. M 23. 3. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freytag G.: Reue Bilber aus bem Leben bes beutschen Bolles [J. F.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WS 62, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fromman Co.: Auffate zur Geschichte bes Buchhandels im XVI. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 12. 10. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 12. 10. 76. Solhschmidt: Friedrich List                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Charles of the same of the control of the same of the  |
| wrat und viergerr: veutsche kechtsprichworter [—1—] Ows 04, 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gubernatis A. de: La mythologie des plantes A 12. 5. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Guizot: Die christliche Kirche und die Gesellschaft im Jahre 1861 [-st-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| without. Die cheffinge settige und die Scheufigelt im Juget 1001 [ 35 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M 12. 11. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hamels H.: The art of beauty A 18. 3. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Benne am Rhyn D.: Rulturgeschichte ber neueren Zeit [F. St.] M 4. 4. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denne um stayn D., statistic language vie neuten Den [1.50,] in ±. ±. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hermann Em.: Naturgeschichte ber Kleibung A 28. 11. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Janner Ferd.: Die Bauhutten bes beutschen Mittelalters . A 21. 6. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rneschte H. E.: Deutsche Grafenhäuser ber Gegenwart B 27. 11. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| or it just to S. S. Stallage Stallaguage bet Segment D 21. 11. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lobmeyer L.: Die Glasindustrie [Kabbebo] A 3. 3. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Loreng D.: Über ben Unterschied von Reichsftabten und Landstabten [K. Beiß]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 1. 10. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Müllenhoff Rarl: Deutsche Altertumstunde [Jos. Strobl] OWS 72 I, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preger Wilh.: Beitrage gur Geschichte ber Balbefier im Mittelalter [Mayer]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A 30. 6. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radowit J. v.: Die Devisen und Motto des späteren Mittelalters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 15. 2. 50. Richter H. Weistesströmungen [K. Weiß] A 31. 3. 75. Riehl W. H.: Die bürgerliche Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Richter H. M.: Geistesströmungen [R. Weiß] A 31, 3, 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wight M 5. Die historyliche Metallicheft Den 27 19 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ortegt 25. D. Die butgeringe Gefenspalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riehl W. H.: dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ruge Sophus: Die Weltanschauung des Columbus A 6 10 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Semuellan X. The history of drink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summerion J.: The instory of drink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schulg Alwin: Das hofische Leben zur Zeit der Männefinger 1K. Reißen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| berger]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schulf Alwin: Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger [K. Reißenberger]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sorball Delphi. Seligiale ver Degentrigelle [Starberger] A 23. 10. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sonntag walvemar: Lotenveltattung und Lotentultus alter und neuer Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A 23. 5. 78. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suttner Guft. Frh. v.: Der helm von seinem Ursprung bis gegen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cheener Sule. Ded. o. See Seem out letten trelorung on the defen of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| watte des Avil. Fagryunderts A 22, 11, 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mitte des XVII. Jahrhunderts A 22. 11. 77. Suttner Gust. Frh. v.: Reiterstudien [Falte] A 26. 6. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beinhold: Die beutschen Frauen im Mittelalter [Bratranet] B 29. 11. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| werngoro. Die beniggen Bennen im Mittentier [Startaner] D 29. 11. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# b) Öfferreich. Auffäte.

| aujjuge.                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambros: Die k. k. Ambraser-Sammlung M 8. 10.—24. 10.—30. 11. 72. H. B.: Zum österreichischen Archivwesen                                                                                                                                         |
| Riebermann H. A.: Die Bukowina unter österreichischer Verwaltung                                                                                                                                                                                 |
| Dur A.: Altwien in ungarischen Memoiren A 26. 4. 79.                                                                                                                                                                                             |
| 1775—1875 M 25. 9.—3. 10. 75. Dur A.: Altwien in ungarischen Memoiren A 26. 4. 79. Falke Jakob: Geschichte der k. k. Porzellansabrik in Wien M 13. 1. 67. ff.                                                                                    |
| Hamm W. R. v.: Im Hofburgkeller A 27. 10. 79. Helfert: Bosnisches. Schrifttum und Nationalpoesie A 8. 7. 79.                                                                                                                                     |
| helfert: Bosnisches. Schrifttum und Nationalpoesie A 8. 7. 79.                                                                                                                                                                                   |
| Horawit Abalbert: Bur Städtegeschichte Ofterreichs M 24. 9. 70.                                                                                                                                                                                  |
| Rabbebo H. v.: Wiener Bäder M 1. 7. 79.                                                                                                                                                                                                          |
| orabo e do H. v.: Wie austanotichen Woonographiten der Stadt Wien zu                                                                                                                                                                             |
| Korawit Abalbert: Zur Städtegeschichte Osterreichs M 24. 9. 70. Kabbebo H. v.: Wiener Bäber                                                                                                                                                      |
| ÖB 31. 1. 53.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qu'mmel (F. iller ben Genub geistiger Getränke in Steiermark mahrend                                                                                                                                                                             |
| des Mittelasters A 14. 7. 80.                                                                                                                                                                                                                    |
| M.: Die Arzte Wiens in früheren Jahrhunderten A 7. 8. 72.                                                                                                                                                                                        |
| H. M.: Ofterreichisches Zeitungswesen vor 200 Jahren A 18. 2. 59.                                                                                                                                                                                |
| H. M.: Opterrendyligies Willingweien im XVII. Jahrijundert A 22. 3. 59.                                                                                                                                                                          |
| bes Mittelakters                                                                                                                                                                                                                                 |
| H W ' 'S PT AFATHENAL 211 SASIEN IN ALTETET SEIT A 24 I DO T                                                                                                                                                                                     |
| H. M.: Die Kiater Wiens in früherer Reit A 8. 7. 71.                                                                                                                                                                                             |
| Meynert B.: Landsfnechtwefen, Rriegsverfassung und Solbatenleben in                                                                                                                                                                              |
| H. M.: Die Fiaker Wiens in früherer Zeit A 8. 7. 71.<br>Meynert H.: Landsknechtwesen, Kriegsverfassung und Soldatenleben in Österreich unter Maximilian A 13. 1.—17. 3. 59.<br>Meynert H.: Das Kriegswesen Österreichs im dreißigjährigen Kriege |
| Mennert H.: Das Kriegswesen Osterreichs im dreißigjährigen Kriege                                                                                                                                                                                |
| А 31. 10. 59. үг.                                                                                                                                                                                                                                |
| Mennert H.: Zur Geschichte ber früheren Leibgarben in Biterreich<br>A 17. 4. 60.                                                                                                                                                                 |
| Meynert H.: Heeresaufbringung in Ofterreich vor Maximilian I.                                                                                                                                                                                    |
| WS 62, 248.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mennert S.: Die Reiterei und die Artillerie in Ofterreich mahrend bes                                                                                                                                                                            |
| XVI. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                |
| Mennert H.: Zur Praterchronif A 24. 6. 65.                                                                                                                                                                                                       |
| Mennert S.: Jagdwaffen und Jagdbräuche in Osterreich . A 11. 2. 69.                                                                                                                                                                              |
| Mennert &.: Das Entstehungsjahr ber t. f. Armee A 24. 4. 69. Wennert &.: Wallensteins Hausstand                                                                                                                                                  |
| Meynert &.: Öfterreichs Kunst= und Gewerbeinduftrie im Mittelalter                                                                                                                                                                               |
| A 1. 9.—25. 11. 71.—3. 1.—8, 3. 72.                                                                                                                                                                                                              |
| Mikowec F. B.: Die Alchymisten in Böhmen unter Rudolf II.<br>ÖB 16. 10. 54.                                                                                                                                                                      |
| A. P.: Die Denkfaule am Wienerberge ober Die Spinnerin am Rreuz                                                                                                                                                                                  |
| Penscha F.: Das historische Museum der Stadt Olmütz B 16. 10. 52. A 2. 10. 79.                                                                                                                                                                   |

| Penscha F.: Das Bürgertum in Olmüt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OWS 65 I, 129. ff. Schröer K. J.: Meistersinger in Österreich A 3. 2. 73. W.: Wiener Zustände vor und nach der Schlacht bei Aspern A 17.—18. 5. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weiß A.: Bur Geschichte bes Zeitungswesens in Wien ÖB 5.—26. 3. 55. Weiß A.: Die poliswirtschaftliche Kriss in Wien im Jahre 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A 7.—9. 2. 74.<br>Weiß A.: Medaillen auf Wiener Bürgermeifter A 29. 1. 78.<br>Weiß A.: Ein Wiener Stadterweiterungsprojekt aus dem Jahre 1577<br>A 23. 10. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 23. 10. 79. Weiß K.: Das Wiener Schützenfest im Jahre 1563 A 14. 7. 80. Werner K.: Über den Meistergesang in Iglau ÖB 3. 4.—24. 7 54. Werner K.: Die Gewerdsverhältnisse des XVI. Jahrhunderts in Iglau ÖB 16. 10.—4. 12. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O: Die Tierheten in Wien in der aweiten Halfte bes XVIII. Sahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M 6. 1. 72.  (C): Die Redoute in Wicn vor 120 Jahren.  (C): Die Redoute in Wich vor 120 Jahren.  (C): Die Redoute in Schönbrunn  (C): Die Menagerie in Schönbrunn  (C): Die Menagerie in Schönbrunn  (C): Die Menagerie in Schönbrunn  (C): Die Früheren Entwicklungsphasen der österreichischen Kriegsmarine  (C): Die Menagerie in Schönbrunn  (C): Die |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bibermann J. H.: Die Romanen in Österreich [Ficker] . A 13. 5. 78. Eblbacher Ludw.: Die Chronik der Stadt Stehr [F. Mayr] A 15. 2. 75. Kink Rud.: Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien ÖB 28. 11. 53. Krones F. v.: Zur Geschichte des beutschen Bolkstums im Karpathenlande [Fournier]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mayer Ant., Dr.: Geschichte ber geistigen Kultur in Niederösterreich A 18. 2, 79. Reeve H.: Journal of a residence at Vienna $1805/06$ . A 9. 4. 77. ff. Schimmer: Das alte Wien [Ab. Ficker]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 22. 5. 77. ff.<br>Tomaschek J. A.: Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien [Zeißberg]<br>A 14. 3. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wengen Frbr. v. b.: Geschichte bes Dragonerregiments Prinz von Savoyen [Ficer]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Werner R.: Geschichte der Iglauer Tuchmacherzunft [J. A. T—k (Tomaschef)] WS 62. 306.                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Winter G.: Das Wiener-Neustädter Stadtrecht des XIII. Jahrhunderts [Zeißberg]                                                             |
| M 2. 9. 69.<br>Zeißberg H. v.: Das älteste Matrikelbuch der Universität Krakau [K.]<br>ÖWS 72 II, 286.                                    |
| Bingerle Ign. Bitt.: Tirol B 23. 10. 52.                                                                                                  |
| c) <b>Ungarn.</b>                                                                                                                         |
| Auffätze.                                                                                                                                 |
| Dur Abolf: Die Tagebücher und hinterlassenen Schriften bes Grafen Stephan Szechenhi                                                       |
| Mayer F. M.: Der Bergbau ber Fugger in Ungarn.                                                                                            |
| Rezension.                                                                                                                                |
| Fiath Fr. : Életem és elményeim (Mein Leben und meine Erlebnisse) [Dux]<br>A 9. 10. 77. f.                                                |
| d) Peutsches Reich.                                                                                                                       |
| Auffäte.                                                                                                                                  |
| Ambros: Nach Nürnberg                                                                                                                     |
| Rezensionen.                                                                                                                              |
| Elze Th.: Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain [Zeißberg] A 22. 12. 77.                                                   |
| Lexer M.: Tuchers Baumeisterbuch der Stadt Kürnberg. WS 62, 65. Schmoller Gust.: Die Straßburger Tücher- und Weberzunft [Dr. Karl Werner] |
| e) Rugerdeutsche Staaten.                                                                                                                 |
| Auffähe.                                                                                                                                  |
| Brandes G.: John Stuart Mill                                                                                                              |

| (Helfert.) Über ben Ursprung der Carbonari A 28. 9. 77. Harter: Die Dames du Sacré coeur                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harter: Die Dames du Sacré coeur B 19. 6. 52.                                                                             |
| Janitsche k Hubert: Die Frauen in der Renatsanceperiode Italiens A 23. 9. 78. ff.                                         |
| Janitschef Hubert : Florentinisches Familienleben im XV. Jahrhundert                                                      |
| A 26. 4. 79.                                                                                                              |
| Löher F. v.: Türkische Haus- und Staatssitte und ihre Reformen                                                            |
| A 4. 2. 78. ff.                                                                                                           |
| Migerka F., Dr.: Mitteilungen aus den Bereinigten Staaten A 9. 3. 77. ff.                                                 |
| Migerta F., Dr.: Der Monte di pietà in Benedig M 1. 1. 60.                                                                |
| Migerka F., Dr.: Philabelphia 1776 und 1876 A 27. 4. 77.                                                                  |
| Bichler Ab.: Allerlei aus Italien A 16. 10. 78.<br>A. R.: Ein englischer Ebelmann des XVI. Jahrhunderts (= Philip Sidney) |
| A. R.: Ein englischer Sbelmann des XVI. Jahrhunderts (= Philip Sidney)                                                    |
| WS 62', 287. ff. Reinisch Leo: Kulturbilber aus Oftafrika A 5. 3. 78. ff.                                                 |
| Reinisch Leo: Kulturbilder aus Ostafrika A 5. 3. 78. st.                                                                  |
| Trumph Luise: Gin Blid in das hausliche Leben ber Agypterinnen                                                            |
| A 18. 9. 79.                                                                                                              |
| Waftler Jos.: Kunst und Frauen an einem italienischen Fürstenhofe                                                         |
| A 13. 6. 79.                                                                                                              |
| Bschokke H.: Die Schatzkammer der Patriarchals oder Synodal-Sakristei in Moskau                                           |
| Bschofte H.: Der Dom von Lund in Schweben und seine Legende                                                               |
| A 29. 12. 77. ff.                                                                                                         |
| —b—: Die Brachtbarken und Brachtgondeln Benedigs A 23. 4. 75.                                                             |
| O: Das gesellige Leben in Paris vor und nach der Schreckenszeit                                                           |
| A 23 2 64 ff                                                                                                              |
| A 23. 2. 64. ff.  Der Neujahrsmarkt im alten Rom                                                                          |
| Guisot über die Demokraten in Frankreich                                                                                  |
|                                                                                                                           |
| A 27. 3.—2. 4. 52. Die Baftille                                                                                           |
| Die Bastille                                                                                                              |
| Pariser Salons im XVII. und XVIII. Jahrhundert A 2. 9. 78 f.                                                              |
| Die Pariser Salons mährend ber Republit und Restauration . A 6. 2. 79.                                                    |
|                                                                                                                           |
| Die Comédie française A 17. 7. 79. f.                                                                                     |
| Die Comédie française                                                                                                     |

#### Rezensionen:

| otegen pronen:                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brüggen Frh. Ernst v. d.: Polens Ausschlung A 15. 12. 77. f. Doran: Mann and manners at the court of Florence 1740—1786 A 8. 1. 76.                                                                                              |
| Drygalsti: Bilber aus bem ruffischen Golbatenleben 13. 5. 78. Dumreicher: Über ben franzblischen Rationalwohlstand als Werk ber                                                                                                  |
| Erziehung [R. v. E.]                                                                                                                                                                                                             |
| [Ab. Horawit]                                                                                                                                                                                                                    |
| Houssand Les semmes du temps passé [J. F.] ÖWS 63. 552. ff. Factson, Lady Chaterine: Old Paris, its court and literary salons A 17. 12. 78.                                                                                      |
| Lehnborf G., Graf: Hippobromos (Pferberennen im griechischen Allectum) A 19. 6. 76.                                                                                                                                              |
| Maquoib Th. u. A.: Pictures and legends from Normandy and Brittany                                                                                                                                                               |
| Royes 3. S.: History of American socialism [L. v. S.] A 26. 3. 80.                                                                                                                                                               |
| Renan Erneste: Les rabbins français du commencement du quat-<br>tuorzième siècle                                                                                                                                                 |
| A 24. 4. 73. Strobtmann Ab.: basselbe [A. Laun] A 26. 9. 73. Bissari Pasqu: Niccolò Macchiavelli e i suoi tempi A 3. 10. 77. Bischer: Geschichte der Universität Basel [F.] M 18. 1. 61. Williams M.: Indian wisdom A 21. 7. 75. |

## IV. Kunftgeschichte.

## a) MIgemeines.

#### Auffäte.

| Eitelberger R. v.: Die Runft in ber Rirche M 12, 12, 69.                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| R. v. E.: R. Schnaase und G. F. Waagen A 14. 6. 75.                              |
| R. v. E.: Alfred Woltmann A 19. 2. 80.                                           |
| Falte Jakob v.: Die arabijche Kunft A 7.—29. 10. 76.                             |
| Falte Jakob v.: Die Kunst in Indien A 17. 8. 77.                                 |
| Beiber G., Dr.: Die typologischen Bilberfreise des Mittelalters M 13. 12. 59. f. |
| Ilg Albert: Salzburgs Kunstblüte A 30. 6. 79. ff.                                |

| 31g Albert: Wiens Entsat im Jahre 1683 in ben Werken ber bilbenben Kunft                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 6. 3. 80. f<br>Kabbebo H. v. Dr.: Die Wanderungen der barocken Kunst in Österreich<br>A 10. 1. 79. s                                          |
| A 10. 1. 79. §                                                                                                                                  |
| Lütow K. v.: Reisestizzen aus Kleinasien und Griechenland M 10. 4. 68                                                                           |
| Lükow K. v.: Zur Satularfeier Michelangelos A 6. 3. 75 Mayer F.: Kunft und Künftler in Steiermark vom XVI. bis zum XVIII                        |
| Schrhundert A 1 8 79                                                                                                                            |
| Jahrhundert                                                                                                                                     |
| W. R.: Das Keilige in der bildenden Kunft und in der Brota M 21. 9. 66                                                                          |
| Rösner C.: Die Kunftbentmäler Rarntens                                                                                                          |
| Rösner C.: Die Kunstbenkmäler Karntens                                                                                                          |
| A 11. 5. 80. ff                                                                                                                                 |
| *: Das Atelier in Hebbels "Michel Angelo" M 12. 4. 61                                                                                           |
| Mezen jion en.                                                                                                                                  |
| Brüde Ernft: Die Landschaft. Bruchstüd aus der Theorie der bilbenden Künste                                                                     |
| A 9. 7. 77                                                                                                                                      |
| Eitelberger R. v.: Quellenschriften zur Runftgeschichte [31g] A 29. 7. 75 Eitelberger R. v.: Besammelte tunsthistorische Schriften [Grasberger] |
|                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                 |
| Rusti R.: Winckelmann M 26. 1. 67                                                                                                               |
| Justi R.: Winckelmann M 26, 1, 67                                                                                                               |
| Fusti K.: Winckelmann                                                                                                                           |
| Justi A.: Windelmann                                                                                                                            |
| Justi K.: Windelmann                                                                                                                            |
| Jufti K.: Windelmann                                                                                                                            |
| Jufti A.: Windelmann                                                                                                                            |
| Jufti K.: Windelmann                                                                                                                            |
| Justi A.: Windelmann                                                                                                                            |
| Justi A.: Windelmann                                                                                                                            |
| Justi A.: Windelmann                                                                                                                            |
| Jufti K.: Windelmann                                                                                                                            |

| Meynert H.: Lukas Cranach in Österreich                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WINDER SYNDER HORE HOS DEBETTE DITIDENCE WERMANDE DES AMBULICUM DES AMBULICAMENTES AMBULICADES |
| 9 21. 0. 49.<br>9 3 7 0 7 0 7 0                                                                |
| B 21. 8. 49. Führich                                                                           |
| B 30. 10. 52.                                                                                  |
| Ein Besuch bei Makart A 22. 11. 71.                                                            |
| B 30. 10. 52.  Ein Besuch bei Makart                                                           |
| Bur Biographie des Malers Scheffer von Leonardshof A 19. 4. 79.                                |
| Schwinds Aschenbrödel                                                                          |
| Ambros: Uralte Heiligenbilder                                                                  |
| M 25. 5. 66. ff. Eitelberger R. v.: Das Porträt                                                |
| Citelberger R. D.: Was Portrat M 16. 3. 60. p.                                                 |
| Faire J.: Die Wandinacteien auf Stylog Kunteistein A 0. 5. 17.                                 |
| Schunkerr D. Der snanische Saal 211 Ambras und seine Meister                                   |
| A 6. 8. 78. ff.                                                                                |
| Selvatico B. E.: Rebe über die Zweckmäßigkeit, Objekte aus der Gegenwart                       |
| zur Darstellung burch die Malerei zu wählen                                                    |
| Whg: Bur Geschichte ber Lombardischen Malerschulen . OB 8. 11. 56.                             |
| —d: Die Wandgemälde der St. Georgslegende in der Burg zu Neuhaus in Böhmen                     |
| Die Fresten im Dom zu Speier B 8. 1. 50.                                                       |
| Die Glasmalerei                                                                                |
| Slasmalerei in Opterreich                                                                      |
| Die Fresten des Schlosses Runkelstein bei Bozen M 13. 7. 58.                                   |
| Rezensionen.                                                                                   |
| Blaas Karl: Selbstbiographie                                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          |

| Rinkel G.: Rubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M 7. 9. 66. Thaufing M.: Dürer [E. Ch.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c) <b>Blastik</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auffähe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dux Ab.: Der Hogarth der Plastik (—Messerschmidt). A 24. 1. 79. Exner B. F.: Das Schiller-Denkmal in Wien. A 18. 3. 75. Falke Jakob: Die Patina der Bronzemonumente. A 15. 2. 77. Frimmel Theod.: Beethoven und bessen Denkmal. A 30. 4. 80. Ig: Bon alten Wiener Brunnen. A 25. 10. 77. Ig: Alte Elsenbeinschneider. A 5. 2. 79. Ig: Alte Elsenbeinschneider. A 5. 2. 79. Ig: Der Salzburger Marktbrunnen. A 10. 6. 79. H. K.: Ein Wiener Prunkglas aus dem XVIII. Jahrhundert im Museum des Joanneums zu Graz. A 23. 7. 80. Käbbebo Heinrich: Die Wiener Plastik in XVIII. Jahrhundert A 20. 2. 78. Käbbebo Heinrich: Die Wiedhauer Donner und das Kadinett des Joseph de France. A 27. 6. 78. Kabbebo Heinrich: Das Neufkädter Addemie-Denkmal. A 10. 6. 80. Lind K.: Das Monument des Grafen Riklas Salm. A 7. 5. 78. Bincenti K. v.: Beethoven-Denkmal. A 10. 5. 80. K. W.: Das Schubert-Denkmal. M 12. 5. 66. K. W.: Hasael Donners Brunnenssiguren auf dem Reuen Markte M 8. 2. 68. K. W.: Hasael Donners Brunnenssiguren auf dem Reuen Markte M 8. 2. 68. K. W.: Hans Gasser. M 30. 4. 68. *: Ernst Kietschel. M 26. 2. 61. Das Tizian-Monument in Benedig. B 11. 9. 52 Hans Gasser Brundlaß. M 3. 4. 69. Gessüge der deutschen Renaissance. A 22. 2. 76. |
| Gefäße der deutschen Renaissance A 22. 2. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Göler von Ravensburg Frdr. Frh. v.: Die Benus von Milo [Ferd. v. Hellwald]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 7. 6. 76. Wildens: Aus Thorwaldsens Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d) Perchifektur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auffähe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altendorf H: Erwin von Steinbach A 25. 5. 72. Bock Fr.: Die mittelalterlichen Burgen am Rhein und ihre heutige Wiedersherstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| D'Donnell S., Graf: Rebe über chriftliche Architektur A 2. 3. 52.                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eitelberger R. v.: Die Porta aurea und der Diofletianische Balast in                                                                                                           |
| Spalato                                                                                                                                                                        |
| Eitelberger R. v.: Die Restauration ber Anima in Rom . A 8. 5. 79.                                                                                                             |
| Falke J. v.: Das neue Kunstgebäube in Pest A 14. 11. 77. Falke J. v.: Die Hossische in Innsbruck A 6. 10. 80. Haufer Mois: Die Restaurierung des Domes in Spalato A 10. 8. 80. |
| Falte J. v.: Die Hoffittelle in Innsbruct A 0. 10. 80.                                                                                                                         |
| Daujer Alois: Die Restaurierung des Lomes in Spaide . A 10. 5. 60.                                                                                                             |
| Ilg A.: Das Lustschloß Hetzendorf A 20. 5. 80. Krainz Joh.: Sectau und das Mausoleum Erzherzog Karls II.                                                                       |
| A 20. 4. 80. ff.                                                                                                                                                               |
| Lind Rarl: Die Restaurierung bes Rreuggangs im Stifte Rlofterneuburg                                                                                                           |
| A 25. 9. 77.                                                                                                                                                                   |
| Lind Rarl: Die Restaurierung ber Stiftstirche in Beiligentreuz A 31. 10. 77.                                                                                                   |
| Rinh Parl: Pirchliche Runftbenkmale in Siebenburgen A 26. 1. 80.                                                                                                               |
| Lind Karl: Schloß Stern                                                                                                                                                        |
| Melly D. E.: Das Westportal des Domes zu Wien B 14. 12. 50.                                                                                                                    |
| Waxiaa W u . Mia Muutt xau Gababuwaan in Wanahittinantitt (Git Manul in                                                                                                        |
| Rärnten                                                                                                                                                                        |
| Schönherr, Dr.: Das "goldene Dachlein" zu Innsbruck A 28. 11. 78.                                                                                                              |
| W.: Die Bottoffenge M. 18. 8. 08.                                                                                                                                              |
| K. W.: Cychodynarchiertur                                                                                                                                                      |
| Rärnten                                                                                                                                                                        |
| Start Corl . Throw has her Will M 17 4 68                                                                                                                                      |
| Weiß Karl: Der Abschluß der Restauration des St. Stefansbomes                                                                                                                  |
| A 10. 1. 80. ff.                                                                                                                                                               |
| Beiß Karl: Die Restauration ber Kanzel bes St. Stefansbomes                                                                                                                    |
| A 7. 6. 80.                                                                                                                                                                    |
| Bichoffe Hermann: Der Dom von Lund in Schweben und seine Legende                                                                                                               |
| A 29. 12. 77. f. Bichoffe Hermann: Die Moscheekathedrale in Cordova . A 11. 4. 79.                                                                                             |
| Bichoffe Hermann: Die Moscheekathedrale in Cordova A 11. 4. 79.                                                                                                                |
| Almorit Actinium. Det Dom in Scotti i. j. 10. [].                                                                                                                              |
| Fichoffe hermann: Der Part von Madrid A 12. 5. 79.                                                                                                                             |
| Fichoffe Hermann: Das Königsschloß in Madrid A 27. 5. 79.                                                                                                                      |
| Bigotte Hermann: Rurnberg A 3. 12. 79. 17.                                                                                                                                     |
| Fichoffe Hermann: Nürnberg                                                                                                                                                     |
| Das Alternatifica Maniamentschäude M. 99. 1. 72                                                                                                                                |
| Dus operrenginge purtumentsgeoduoe                                                                                                                                             |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                   |
| Fergusson 3.: History of Indian and eastern architectures                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                |
| A 9 10 76.                                                                                                                                                                     |
| A 9. 10. 76. Schmidt Fr.: Über bie Entwicklung ber Architektur in Öfterreich                                                                                                   |
| A 9. 10. 76. Schmidt Fr.: Über die Entwicklung der Architektur in Österreich A 20. 12. 78. Der Wiener Stesansdom und seine Sehenswürdigkeiten A 19. 9. 78.                     |

## e) Goldschmiedekunft und Kunftgewerbe.

## Auffage.

| Bod Frang: Kunftschätze bes Mittelalters in der Schloffirche zu Quedlinburg                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M 20. 4. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M 20. 4. 60. R. v. E.: Die kunstgewerbliche Bewegung Galiziens 1877 . A 21. 9. 77. J. F.: Moderne Goldschmiedekunst                                                                                                                                                                       |
| Aršnjavi, Prof. Dr.: Die erste Kunst= und Kunstgewerbe=Ausstellung in Agram A 6. 2. 80.                                                                                                                                                                                                   |
| Magner Eb.: Die österreichische Kunstweberei und die Webeschulen                                                                                                                                                                                                                          |
| A 29. 1. 80. ff.<br>Noreh Alb. v.: Japanische Lactwaren                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bulliot = Fontenay: L'art de l'emaillerie chez les Éduens                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 18. 4. 76. Du dit: Kleinodien des Deutschen Ritterordens M 16. 2. 66. Riaño J. F.: The industrial arts in Spain A 22. 1. 80. ff.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V. Literaturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V. Literaturgeschichte.<br>A. Geschichte der deutschen Literatur.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. Geschichte der deutschen Literatur.  a) Allgemeines.  Ambros W. A.: Ein Wiener Bilberbuch aus dem XVII. Jahrhundert M 14. 7. 72.                                                                                                                                                       |
| A. Geschichte der deutschen Literatur.  a) Allgemeines.  Ambros B. A.: Ein Wiener Bilberbuch aus dem XVII. Jahrhundert  M 14. 7. 72.  Bauernfeld: Die Wiener Shakespeare-Überseter A 24. 2. 77. ff.  Diemer Josef: Über den Anteil Österreichs an der deutschen Dichtung des Wittelalters |
| A. Geschichte der deutschen Literatur.  a) Allgemeines.  Ambros B. A.: Ein Wiener Bilberbuch aus dem XVII. Jahrhundert  M 14. 7. 72.  Bauernfeld: Die Wiener Shakespeare-Überseter A 24. 2. 77. ss.  Diemer Josef: Über den Anteil Österreichs an der deutschen Dichtung des Wittelalters |

| Lindau Baul: Wie ein Lustspiel entsteht und vergeht . A 1. 3. 76. ff. Lorm Hieronymus: Der französische und deutsche Roman ÖWS 65 II, 417. Lorm Hieronymus: Über das Buchdrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 28. 7. 77. Obrist J. Georg: Der Sterzinger Handschriftenfund A 1. 5. 77. Palleskes: Borlesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ÖB 12. 12. 53. Prechtler D.: Die Proletarier der Literatur B 14. 4. 49. Reissenberger K.: Siebenbürgisch-deutsche Poesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schmidt Julian: Deutsch-amerikanische Wahlberwandtschaften A 25. 1. 76.<br>Schuler v. Libloy Friedrich: Literaturbericht aus Siebenbürgen<br>ÖB 19. 4. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sch. v. L.: Literatur aus und über Siebenbürgen ÖB 3, 10. 57. Tomaschef R.: Die neuhochbeutsche klassische Dichtung und die Literaturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A 29. 5. 75.<br>Wackernagel Wilh.: Das deutsche Kirchenlied ÖWS 65 I, 116.<br>Zingerle J.: Tirol als Schauplat der deutschen Helbensage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deutsche Literaturbriese B 24.—26. 2. 49. Taschenbücher für 1850 B 20. 12. 49. Bei Tomasches B 11. 4. 50. Die neueste Literatur Siebenbürgens B 14. 9. 50. Tsterreichische Poeten in der Fremde A 3. 2. 52. Das neue deutsche Drama A 23. 2.—4. 3. 52. Populäre Belletristist A 8. 6. 52. Der österreichisch-deutsche Koman ÖB 12. 9. 53. Bur modernen Lyrist ÖB 11. 6. 55. ff. Aehnliche Dramen und verschiedene Zeiten. (Spieß: Maria Stuart und Beit Weber: Wilhelm Tell) A 22. 3. 56. Der literarische Verein in Stuttgart ÖB 14. 6. 56. Die Zauberposse M 1. 5. 70. |
| b) Einzelne Autoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Feldmann Siegmund: Anzengruber als Erzähler A 9. 12. 79. ff. R. Z.: Berthold Auerbach l. und II ÖWS 65 I, 321. 365. Ambros: Des Dichters und Doktors Medicinae Friedrich Bach erster Patient M 9. 5. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lorm H.: Wolf Graf Baubissin A 26. 7. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ruh E.: Zu Gellerts 100. Tobestage M 14. 12. 69. Ruh E.: Briefe von G. G. Gervinus (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71. E.: H. v. Gilm OWS 64, 756. Wethnert: Goethes Abelsbrief A 10. 5. 70. Goethes Erlkönig am Himalaya B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre M 26. 5. 8. Schröer R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff. Goethe und Gautier A 13.—17. 3. 52. Ruh: Der Wendepunkt in Goethes Jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen A 17. 6. 79. ff. Toula H.: Goethe als Geologe A 28. 8. 80. ff. Grün Karl: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Jahrhundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: Goethe, Kozedue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: doethe als Geologie A 28. 8. 80. ff. Grün Jahrhundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: doethe met hes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70. Rimmermann: Goethe und Sternberg M 3. 10. 66. Ruh: Ein verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch") OWS 64, 1313. Die Goethe-Feier in Wien Bestigna B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #: Karl Becks Vorlesungen A 20. 3. 62 Fürst N.: Lubwig Börne B. 9.—11. 10. 49 H. L.: A. E. Brachvogel A 18. 6. 62 Schlossar Anton: Ein neu ausgefundenes Gedicht Sebastian Brandts ("von der erlichen schlacht der tutschen by Salyn") A 27. 9. 77 Clemens Brentano A 30. 10. 51 H. M.: Castelli† A 7. 2. 62 —e—: Kail Costa A 2. 11. 70 H. M.: Deinhardstein M 24. 7. 59 Deinhardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahr bücher der Literatur A 28. 1. 50 Grasberger H.: R. E. Ebert A 29. 11. 77. Feuchterstein Freidanft und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57 Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74 Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69 Puh G: Priese von M. C. Cherninus (Reslin 26. 12. 52. Schwassen) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #: Karl Beck Bortelungen K. Rubwig Börne K. Rubwig Börne K. Rubwig Börne K. Brachvogel K. L. M. E. Brachvogel K. Brachvogel K. Won der erlichen schlacht ber tutichen by Salyn") K. A 27. 9. 77. Clemens Brentano K. A 30. 10. 51. K. M. Castellit K. A 7. 2. 62. K. C. Brachvost K. A 7. 2. 62. K. C. Brach Stein K. M. Lastellit K. A 7. 2. 62. K. M. M. Deinhardstein K. A 2. 11. 70. K. M. Deinhardstein K. A 2. 11. 70. K. M. Deinhardstein K. A 28. 1. 50. Machiger der Literatur K. A 28. 1. 50. Mrasberger H. Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücher der Literatur K. A 29. 11. 77. f. H. M.: Teinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. Beignaz: Freidant und Oswald von Woltenstein K. A 28. 1. 50. Krasberger H. K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Sangta: Freidant und Oswald von Woltenstein K. Buisen Freihan K. Buisen K. B. Wellerts 100. Todestage K. M. 14. 12. 69. K. W. E. Buises von G. G. Gervin u. s. (Berlin 26. 12. 52. Schwalbach Ib. 7. 53. Seidelberg 2. 6. 62) K. M. 7. — 9. 5. 71. E. H. W. Will K. Breiche was Wolfsbrief K. Oethe s. Griffing am Himalaya K. B. S. Goethe und seinimalaya K. B. S. Goethe und seinimalaya K. B. S. Goethe und Sautier K. A. 10. 4. 73. ff. K. Goethe und seutier K. A. 10. 4. 73. ff. K. Goethe und gwei innerösterreichische A 13. — 17. 3. 52. K. Goethe und zwei innerösterreichische A 28. 8. 80. ff. K. Griffin Karl: Goethe als (Gologe K. B. S. Gosethe und wei innerösterreichische A 22. 10. 77. ff. Mmbros A. B.: Goethe und Beinhard A 22. 10. 77. ff. Mmbros A. B.: Goethe und Keningen K. B.: Goethe und Sweinhard B 15. 6. 50. K. D.: Goethe und Serinberg K. B.: Goethe und Serinberd K. | #: Karl Becks Vorlesungen A 20. 3. 62 Fürst N.: Lubwig Börne B. 9.—11. 10. 49 H. L.: A. E. Brachvogel A 18. 6. 62 Schlossar Anton: Ein neu ausgefundenes Gedicht Sebastian Brandts ("von der erlichen schlacht der tutschen by Salyn") A 27. 9. 77 Clemens Brentano A 30. 10. 51 H. M.: Castelli† A 7. 2. 62 —e—: Kail Costa A 2. 11. 70 H. M.: Deinhardstein M 24. 7. 59 Deinhardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahr bücher der Literatur A 28. 1. 50 Grasberger H.: R. E. Ebert A 29. 11. 77. Feuchterstein Freidanft und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57 Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74 Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69 Puh G: Priese von M. C. Cherninus (Reslin 26. 12. 52. Schwassen) |
| #: Karl Beck Bortelungen K. Rubwig Börne K. Rubwig Börne K. Rubwig Börne K. Brachvogel K. L. M. E. Brachvogel K. Brachvogel K. Won der erlichen schlacht ber tutichen by Salyn") K. A 27. 9. 77. Clemens Brentano K. A 30. 10. 51. K. M. Castellit K. A 7. 2. 62. K. C. Brachvost K. A 7. 2. 62. K. C. Brach Stein K. M. Lastellit K. A 7. 2. 62. K. M. M. Deinhardstein K. A 2. 11. 70. K. M. Deinhardstein K. A 2. 11. 70. K. M. Deinhardstein K. A 28. 1. 50. Machiger der Literatur K. A 28. 1. 50. Mrasberger H. Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücher der Literatur K. A 29. 11. 77. f. H. M.: Teinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. Beignaz: Freidant und Oswald von Woltenstein K. A 28. 1. 50. Krasberger H. K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Sangta: Freidant und Oswald von Woltenstein K. Buisen Freihan K. Buisen K. B. Wellerts 100. Todestage K. M. 14. 12. 69. K. W. E. Buises von G. G. Gervin u. s. (Berlin 26. 12. 52. Schwalbach Ib. 7. 53. Seidelberg 2. 6. 62) K. M. 7. — 9. 5. 71. E. H. W. Will K. Breiche was Wolfsbrief K. Oethe s. Griffing am Himalaya K. B. S. Goethe und seinimalaya K. B. S. Goethe und seinimalaya K. B. S. Goethe und Sautier K. A. 10. 4. 73. ff. K. Goethe und seutier K. A. 10. 4. 73. ff. K. Goethe und gwei innerösterreichische A 13. — 17. 3. 52. K. Goethe und zwei innerösterreichische A 28. 8. 80. ff. K. Griffin Karl: Goethe als (Gologe K. B. S. Gosethe und wei innerösterreichische A 22. 10. 77. ff. Mmbros A. B.: Goethe und Beinhard A 22. 10. 77. ff. Mmbros A. B.: Goethe und Keningen K. B.: Goethe und Sweinhard B 15. 6. 50. K. D.: Goethe und Serinberg K. B.: Goethe und Serinberd K. | #: Karl Becks Vorlesungen A 20. 3. 62 Fürst N.: Lubwig Börne B. 9.—11. 10. 49 H. L.: A. E. Brachvogel A 18. 6. 62 Schlossar Anton: Ein neu ausgefundenes Gedicht Sebastian Brandts ("von der erlichen schlacht der tutschen by Salyn") A 27. 9. 77 Clemens Brentano A 30. 10. 51 H. M.: Castelli† A 7. 2. 62 —e—: Kail Costa A 2. 11. 70 H. M.: Deinhardstein M 24. 7. 59 Deinhardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahr bücher der Literatur A 28. 1. 50 Grasberger H.: R. E. Ebert A 29. 11. 77. Feuchterstein Freidanft und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57 Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74 Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69 Puh G: Priese von M. C. Cherninus (Reslin 26. 12. 52. Schwassen) |
| #: Karl Beck Bortelungen K. Rubwig Börne K. Rubwig Börne K. Rubwig Börne K. Brachvogel K. L. M. E. Brachvogel K. Brachvogel K. Won der erlichen schlacht ber tutichen by Salyn") K. A 27. 9. 77. Clemens Brentano K. A 30. 10. 51. K. M. Castellit K. A 7. 2. 62. K. C. Brachvost K. A 7. 2. 62. K. C. Brach Stein K. M. Lastellit K. A 7. 2. 62. K. M. M. Deinhardstein K. A 2. 11. 70. K. M. Deinhardstein K. A 2. 11. 70. K. M. Deinhardstein K. A 28. 1. 50. Machiger der Literatur K. A 28. 1. 50. Mrasberger H. Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücher der Literatur K. A 29. 11. 77. f. H. M.: Teinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Deinhardstein K. Beignaz: Freidant und Oswald von Woltenstein K. A 28. 1. 50. Krasberger H. K. E. Gebert K. A 29. 11. 77. f. H. M. Sangta: Freidant und Oswald von Woltenstein K. Buisen Freihan K. Buisen K. B. Wellerts 100. Todestage K. M. 14. 12. 69. K. W. E. Buises von G. G. Gervin u. s. (Berlin 26. 12. 52. Schwalbach Ib. 7. 53. Seidelberg 2. 6. 62) K. M. 7. — 9. 5. 71. E. H. W. Will K. Breiche was Wolfsbrief K. Oethe s. Griffing am Himalaya K. B. S. Goethe und seinimalaya K. B. S. Goethe und seinimalaya K. B. S. Goethe und Sautier K. A. 10. 4. 73. ff. K. Goethe und seutier K. A. 10. 4. 73. ff. K. Goethe und gwei innerösterreichische A 13. — 17. 3. 52. K. Goethe und zwei innerösterreichische A 28. 8. 80. ff. K. Griffin Karl: Goethe als (Gologe K. B. S. Gosethe und wei innerösterreichische A 22. 10. 77. ff. Mmbros A. B.: Goethe und Beinhard A 22. 10. 77. ff. Mmbros A. B.: Goethe und Keningen K. B.: Goethe und Sweinhard B 15. 6. 50. K. D.: Goethe und Serinberg K. B.: Goethe und Serinberd K. | #: Karl Becks Vorlesungen A 20. 3. 62 Fürst N.: Lubwig Börne B. 9.—11. 10. 49 H. L.: A. E. Brachvogel A 18. 6. 62 Schlossar Anton: Ein neu ausgefundenes Gedicht Sebastian Brandts ("von der erlichen schlacht der tutschen by Salyn") A 27. 9. 77 Clemens Brentano A 30. 10. 51 H. M.: Castelli† A 7. 2. 62 —e—: Kail Costa A 2. 11. 70 H. M.: Deinhardstein M 24. 7. 59 Deinhardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahr bücher der Literatur A 28. 1. 50 Grasberger H.: R. E. Ebert A 29. 11. 77. Feuchterstein Freidanft und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57 Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74 Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69 Puh G: Priese von M. C. Cherninus (Reslin 26. 12. 52. Schwassen) |
| ("von der eritigen jaziacht der tutigen og Satyn") A 21. 9. 10. 51.  H. M.: Caftelli†. A 7. 2. 62. —c—: Kail Costa A 2. 11. 70.  H. M.: Dein hardstein M 24. 7. 59.  Dein hardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücker der Literatur A 28. 1. 50.  Grasberger H.: K. E. Ebert A 29. 11. 77. f.  Feuchtersleben B Gustav Freytag und der historische Roman A 9.—11. 2. 74.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Hriefe von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71.  E.: H. Gilm Ows 64, 756.  Wegnert: Goethe sches Abelsbrief A 10. 5. 70.  Goethe und seine Schüler in der Harbenlehre M 26. 5. 58.  Gehrber R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff.  Goethe und Sautier A 13.—17. 3. 52.  Ruh: Der Wendenuntt in Goethes Jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen funder A 17. 6. 79. ff.  Fundros A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Mortos A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder R. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder Ruhert Goethe, Kogebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. ff.  Midder Ruhert Benebungen Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) A 18. 2. 76.  Ruh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70.  Ruh: Ein berborgenes Zuwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313.  Die Goethe-Feier in Weien Beina B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                        | Clemens Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ("von der eritigen jaziacht der tutigen og Satyn") A 21. 9. 10. 51.  H. M.: Caftelli†. A 7. 2. 62. —c—: Kail Costa A 2. 11. 70.  H. M.: Dein hardstein M 24. 7. 59.  Dein hardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücker der Literatur A 28. 1. 50.  Grasberger H.: K. E. Ebert A 29. 11. 77. f.  Feuchtersleben B Gustav Freytag und der historische Roman A 9.—11. 2. 74.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Hriefe von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71.  E.: H. Gilm Ows 64, 756.  Wegnert: Goethe sches Abelsbrief A 10. 5. 70.  Goethe und seine Schüler in der Harbenlehre M 26. 5. 58.  Gehrber R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff.  Goethe und Sautier A 13.—17. 3. 52.  Ruh: Der Wendenuntt in Goethes Jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen funder A 17. 6. 79. ff.  Fundros A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Mortos A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder R. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder Ruhert Goethe, Kogebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. ff.  Midder Ruhert Benebungen Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) A 18. 2. 76.  Ruh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70.  Ruh: Ein berborgenes Zuwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313.  Die Goethe-Feier in Weien Beina B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                        | Clemens Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ("von der eritigen jaziacht der tutigen og Satyn") A 21. 9. 10. 51.  H. M.: Caftelli†. A 7. 2. 62. —c—: Kail Costa A 2. 11. 70.  H. M.: Dein hardstein M 24. 7. 59.  Dein hardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücker der Literatur A 28. 1. 50.  Grasberger H.: K. E. Ebert A 29. 11. 77. f.  Feuchtersleben B Gustav Freytag und der historische Roman A 9.—11. 2. 74.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Hriefe von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71.  E.: H. Gilm Ows 64, 756.  Wegnert: Goethe sches Abelsbrief A 10. 5. 70.  Goethe und seine Schüler in der Harbenlehre M 26. 5. 58.  Gehrber R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff.  Goethe und Sautier A 13.—17. 3. 52.  Ruh: Der Wendenuntt in Goethes Jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen funder A 17. 6. 79. ff.  Fundros A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Mortos A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder R. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder Ruhert Goethe, Kogebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. ff.  Midder Ruhert Benebungen Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) A 18. 2. 76.  Ruh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70.  Ruh: Ein berborgenes Zuwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313.  Die Goethe-Feier in Weien Beina B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                        | Clemens Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ("von der eritigen jaziacht der tutigen og Satyn") A 21. 9. 10. 51.  H. M.: Caftelli†. A 7. 2. 62. —c—: Kail Costa A 2. 11. 70.  H. M.: Dein hardstein M 24. 7. 59.  Dein hardstein, Regierungsrat: An die Leser und Mitarbeiter der Jahrbücker der Literatur A 28. 1. 50.  Grasberger H.: K. E. Ebert A 29. 11. 77. f.  Feuchtersleben B Gustav Freytag und der historische Roman A 9.—11. 2. 74.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Ju Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69.  Ruh E.: Hriefe von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71.  E.: H. Gilm Ows 64, 756.  Wegnert: Goethe sches Abelsbrief A 10. 5. 70.  Goethe und seine Schüler in der Harbenlehre M 26. 5. 58.  Gehrber R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff.  Goethe und Sautier A 13.—17. 3. 52.  Ruh: Der Wendenuntt in Goethes Jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen funder A 17. 6. 79. ff.  Fundros A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Mortos A. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder R. W.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen fundert A 22. 10. 77. ff.  Midder Ruhert Goethe, Kogebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. ff.  Midder Ruhert Benebungen Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) A 18. 2. 76.  Ruh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Wetternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70.  Ruh: Ein berborgenes Zuwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313.  Die Goethe-Feier in Weien Beina B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                        | Clemens Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Clemens Brentano. A 30. 10. 51.  H. M.: Caftelli†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Clemens Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ——: Rail Cofta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —e—: Kail Costa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ——: Rail Cofta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —e—: Kail Costa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ducher der Literatur  Krasberger H.: K. E. Ebert  Keuchtersleben  A 29. 11. 77. f. Feuchtersleben  A 23. 8. 50. Ingerle Ignaz: Freid ank und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57. Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74. Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage  M 14. 12. 69. Ruh E.: Briese von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach  15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62)  M 7.—9. 5. 71.  E. H. v. Gilm  Öws 64, 756. Mehnert: Goethes Adelsbries  A 10. 5. 70. Goethes Erstönig am Himalaya  B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre  M 26. 5. 58. Schröer K. J.: Goethe und die Frauen  A 10. 4. 73. st.  Kuh: Der Wendentrin Goethes Jugend  Öws 65 II, 705. 744.  Werner R. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossenstensstensstensstensstensstensste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grasberger H.: K. E. Ebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ducher der Literatur  Krasberger H.: K. E. Ebert  Keuchtersleben  A 29. 11. 77. f. Feuchtersleben  A 23. 8. 50. Ingerle Ignaz: Freid ank und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57. Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74. Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage  M 14. 12. 69. Ruh E.: Briese von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach  15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62)  M 7.—9. 5. 71.  E. H. v. Gilm  Öws 64, 756. Mehnert: Goethes Adelsbries  A 10. 5. 70. Goethes Erstönig am Himalaya  B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre  M 26. 5. 58. Schröer K. J.: Goethe und die Frauen  A 10. 4. 73. st.  Kuh: Der Wendentrin Goethes Jugend  Öws 65 II, 705. 744.  Werner R. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossenstensstensstensstensstensstensste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grasberger H.: K. E. Ebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ducher der Literatur  Krasberger H.: K. E. Ebert  Keuchtersleben  A 29. 11. 77. f. Feuchtersleben  A 23. 8. 50. Ingerle Ignaz: Freid ank und Oswald von Wolkenstein OB 30. 5. 57. Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74. Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage  M 14. 12. 69. Ruh E.: Briese von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach  15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62)  M 7.—9. 5. 71.  E. H. v. Gilm  Öws 64, 756. Mehnert: Goethes Adelsbries  A 10. 5. 70. Goethes Erstönig am Himalaya  B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre  M 26. 5. 58. Schröer K. J.: Goethe und die Frauen  A 10. 4. 73. st.  Kuh: Der Wendentrin Goethes Jugend  Öws 65 II, 705. 744.  Werner R. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossenstensstensstensstensstensstensste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grasberger H.: K. E. Ebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Feuchtersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feuchtersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Feuchtersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feuchtersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69. Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69. Ruh E.: Briefe von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heibelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71. E.: H. v. Gilm OWS 64, 756. Meynert: Goethes Adelsbrief A 10. 5. 70. Goethes Erlstonig am Himalaya B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre M 26. 5. 58. Schröer K. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff. Goethe und Gautier A 13.—17. 3. 52. Ruh: Der Wendepunkt in Goethes Jugend OWS 65 11, 705. 744. Werner K. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen A 17. 6. 79. ff. Toula H.: Goethe und die Geologie A 28. 8. 80. ff. Foula H.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und Seinerschijsche Theaterdirectoren im XVIII. Jahrhundert A 22. 10. 77. ff. Coula K.: Goethe und Seihes und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Coula K.: Goethe und Seihes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M. 12. 6. 70. Coula K.: Goethe und Sternberg M. 3. 10. 66. Couls: Gin verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313.  Die Goethe-Feier in Wien B 18. 9 49.  Rimmermann: Gottliche dund Lessing B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74 Kuh E.: Zu Gellerts 100. Todestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69. Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69. Ruh E.: Briefe von G. G. Gervin us (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heibelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71. E.: H. v. Gilm OWS 64, 756. Meynert: Goethes Adelsbrief A 10. 5. 70. Goethes Erlstonig am Himalaya B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre M 26. 5. 58. Schröer K. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff. Goethe und Gautier A 13.—17. 3. 52. Ruh: Der Wendepunkt in Goethes Jugend OWS 65 11, 705. 744. Werner K. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen A 17. 6. 79. ff. Toula H.: Goethe und die Geologie A 28. 8. 80. ff. Foula H.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Coula K.: Goethe und Seinerschijsche Theaterdirectoren im XVIII. Jahrhundert A 22. 10. 77. ff. Coula K.: Goethe und Seihes und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Coula K.: Goethe und Seihes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M. 12. 6. 70. Coula K.: Goethe und Sternberg M. 3. 10. 66. Couls: Gin verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313.  Die Goethe-Feier in Wien B 18. 9 49.  Rimmermann: Gottliche dund Lessing B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lotheißen F: Gustav Freytag und der historische Roman  A 9.—11. 2. 74 Kuh E.: Zu Gellerts 100. Todestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage M 14. 12. 69. Ruh E.: Briefe von G. G. Gervinus (Berlin 26. 12. 52., Schwalbach 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62) M 7.—9. 5. 71. E.: H. v. Gilm OWS 64, 756. Wednert: Goethes Adelsbrief A 10. 5. 70. Goethes Erlkönig am Himalaya B 12. 2. 50. Goethe und seine Schüler in der Farbenlehre M 26. 5. 58. Schröer R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff. Goethe und Gautier A 13.—17. 3. 52. Ruh: Der Wendepunkt in Goethes Jungen Goethe bei seinen Zeitgenosfen A 17. 6. 79. ff. Toula H.: Hie Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenosfen A 17. 6. 79. ff. Toula H.: Goethe als Geologe A 28. 8. 80. ff. Grün Karl: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Jahrhundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: doethe, Kozedue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: doethe und Keihard Beihard B 15. 6. 70. Ruh: Zwei Briese Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70. Rimmermann: Goethe und Sternberg M. 3. 10. 66. Ruh: Ein verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313. Die Goethe-Feier in Wien Bessen B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruh E.: Zu Gellerts 100. Todestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15. 7. 53., Heibelberg 2. 6. 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruh E.: Zu Gellerts 100. Tobestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15. 7. 53., Heibelberg 2. 6. 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rug E.: Briefe von G. G. Gervinus (Berlin 26. 12. 52., Schwalbad 15. 7. 53., Heidelberg 2. 6. 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15. 7. 53., Heibelberg 2. 6. 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15. 7. 53., Heibelberg 2. 6. 62) M. 7.—9. 5. 71 E: H. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schroer R. J.: Grethe und ole Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E: 5. v. Gilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schroer R. J.: Grethe und ole Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schroer R. J.: Grethe und ole Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weynert: Goethes Abelsbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schroer R. J.: Grethe und ole Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Goethes Erlkonig am himalaya B 12. 2. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schroer R. J.: Grethe und ole Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3 vethe und seine Schüler in der Farbenlehre M 26. 5. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werner R. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen A 17. 6. 79. ff.  Toula H.: Goethe als Geologe A 28. 8. 80. ff. Grün Karl: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Fahr-hundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: Goethe, Kozebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: dosfelbe A 15. 6. 72. Kuh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) Metternich B 15. 6. 50. R. Z.: Goethe und Sternberg M. M. 3. 10. 66. Kuh: Ein verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")  ÖWS 64, 1313. Die Goethe-Feier in Wien Bein B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schröer R. J.: Goethe und die Frauen A 10. 4. 73. ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Werner R. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen A. 17. 6. 79. ff.  Toula H.: Goethe als Geologe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Goethe und Gautier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Werner R. M.: Die Aufnahme des jungen Goethe bei seinen Zeitgenossen A 17. 6. 79. ff.  Toula H.: Goethe als Geologe A 28. 8. 80. ff. Grün Karl: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Fahr-hundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: Goethe, Kozebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: dosfelbe A 15. 6. 72. Kuh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) Metternich B 15. 6. 50. R. Z.: Goethe und Sternberg M. M. 3. 10. 66. Kuh: Ein verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")  ÖWS 64, 1313. Die Goethe-Feier in Wien Bein B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruh: Der Wendepunkt in Goethes Jugend OWS 65 II, 705. 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A 17. 6. 79. ff.  Toula H.: Goethe als Geologe A 28. 8. 80. ff. Grün Karl: Goethe und die Geologie A 18. 2. 75. Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Fahrehundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: Goethe, Kohebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: dossselbe A 15. 6. 72. Kuh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70. Zimmermann: Goethe und Keinhard B 15. 6. 50. R. Z.: Goethe und Sternberg M 3. 10. 66. Kuh: Ein verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")  OWS 64, 1313. Die Goethe-Feier in Wien B 18. 9 49. Rimmermann: Gottsched und Lessing B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Werner R. M.: Die Aufnahme best jungen Goethe bei seinen Zeitgenoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toula H.: Goethe als Geologe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 1 F C CO (f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Jahr- hundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: Goethe, Kozebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: basselbe A 15. 6. 72. Kuh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70. Zimmermann: Goethe und Keinhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toula H.: Goethe als Geologe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Jahr- hundert A 22. 10. 77. ff. Ambros A. W.: Goethe, Kozebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: basselbe A 15. 6. 72. Kuh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825) M 12. 6. 70. Zimmermann: Goethe und Keinhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brun Karl : Goethe und die Geologie A 18. 2. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umbros A. W.: Goethe, Kozebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Goethe und zwei inneröfterreichische Theaterdirektoren im XVIII. Sahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umbros A. W.: Goethe, Kozebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72. Ambros A. W.: dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ambros A. B.: Boethe, Robebue und Stahr in Italien M. 9.—14. 6. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ruh: Zwei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7. 1817, Weimar 11. 1. 1825)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ambros A. B.: dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruh: Ein vervorgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")<br>OWS 64, 1313.<br>Die Goethe-Feier in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruh: Amei Briefe Goethes an den Fürsten Metternich (Weimar 30. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ruh: Ein vervorgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")<br>OWS 64, 1313.<br>Die Goethe-Feier in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1817, Weimar 11, 1, 1825)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruh: Ein vervorgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")<br>OWS 64, 1313.<br>Die Goethe-Feier in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rimmermann: Goethe und Reinbard B 15. 6. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruh: Ein vervorgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")<br>OWS 64, 1313.<br>Die Goethe-Feier in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R. Z.: Goethe und Sternberg M 3. 10. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ÖWS <b>64, 1313.</b><br>Die Goethe-Feier in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruh: Ein verborgenes Juwel von Goethe ("Das Tagebuch")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Goethe-Feier in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÖWS 64. 1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bimmermann : Gottscheb und Leffing B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Goethe-Feier in Wien B 18. 9 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rimmermann : Gottscheb und Lessina B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Traueripiel "Hobespierre" von Griebenkerl. B29.1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Trauerspiel "Robespierre" von Griepenkerl B 29. 1. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scherer Wilhelm : Rum Gehächtnis Franz Grillnarger OWS 79 I 577 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scherer Wilhelm : Bum Gebächtnis Frang Grillparger OWS 72 I, 577. ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Welten Osfar: R. v. Holtei als Erzähler A 9. 7. 80. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. v. H.: Bittor Nimé-Huber Retrolog M 7. 10. 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Welten Ostar: R. v. Holter als Erzahler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bereins für Steiermark, Heft 7, Graz 1857) OB 23. 5. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H. L.: Karl Immermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ruh: Wilhelm Jordan M 17. 3.—13. 4. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruh: W. Jordan und P. Heyse als Lyrifer M 21.—25. 11. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lorm: H. v. Kleist und seine Kritiker OWS 63, 718.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lorm: H. v. Kleist und seine Kritiker OWS 63, 718. Felgel A. B.: Raiser Joseph, Fürst Kaunit und Klopstod A 19. 4. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruh: Körners Toni (Antonie Arneth) M 1. 1. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Felgel A. B.: Raizer Joseph, Furst Kaunig und Klopstock A. 19. 4. 75. Ruh: Körners Toni (Antonie Arneth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lorm: Gujtav Rühne A 27. 12. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Werner Rarl: Emil Ruh A 9. 1. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emil Rub A 4. 4. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lorm: J. J. Lederer A 50. 9. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comment Comments Statement of the Comment of the Co |
| Will be angles d'apper ann Constitut de Cattian van Milatan Canan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Merckel v. Hemsbach Heinrich, Dr. : Bericht ber Sektion von Nitolaus Lenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minarauhia Canaus (Conflianna nan Cahuna) D 31. 0. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strographic Century (Citiatung von Supurg) D. 20. 9. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B 31. 8. 50. Biographie Lenaus (Erklärung von Schurz) B. 26. 9. 50. I. Friedrich Lentner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aningiamus Mit Resichung ouf Dimmermanns Coihnis und Cossing"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (—Site Rer her hist enhis Platfe XVI 326) OB 1 3 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (=Sip.=Ber. der hist.=phil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56.<br>E. O.: Kon und über die Minna von Bornhelm" M 31. 1. 61. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (=Sip.=Ber. der hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56.<br>E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f. Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56.<br>E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. st.<br>Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (=Sig.=Ber. ber hift.=phil. Klasse XVI., 326)  E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f.  Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (=SigBer. der hiftphil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (=SigBer. der hiftphil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f. Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (=Sig.=Ber. der hist.=phil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f. Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (=Sig.=Ber. der hist.=phil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f. Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (=SixBer. ber histphil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f. Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (=SixBer. ber histphil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm" M 31. 1. 61. f. Lorm: Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Rlasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Rlasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Rlasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Rlasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Rlasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sik.=Ber. ber hift.=phil. Klasse XVI., 326) OB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (=Sip.=Ber. ber hist.=phil. Klasse XVI., 326) ÖB 1. 3. 56. E. O.: Bon und über die "Minna von Barnhelm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Corm: Wilhelm Raabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mennert: Gin Ausstua Verd. Raimunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corm: Wilhelm Raabe          A 24. 10. 77.         Mehnert: Ein Ausflug Ferd. Raimunds         A 7. 7. 69.         H. L.: Joseph Rant         A 25. 5. 60.         (Raupach.) Burgtheaterferien        A 17.—25. 7. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Manus at ) (Manus transfer fundament 17 95 7 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Maupag.) Surgigeatersetien A 17.—25. 7. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F. v. H: Elisa v. d. Rece und Tiedge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L.: Robert Reinict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B : Frin Reuter M 30 1 -2 2 -4 2 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commercial Wanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colini: V. Stellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lorm: F. Reuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H. L—I.: Roswitha und Konrad Celtes M 31. 8. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRACT OF THE CONTRACT OF TH |
| H I - 90 M Canhir A 17 9 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comm. Catanas & from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| corm: Zogannes Sajert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lorm: Hermann Schiff A 1. 9. 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rur Schiller-Goethe-Literatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Í. Die Xenien" A 13 11 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II Charlette n Oofh A 10 11 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Without 0. Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111. Goethes Liebe und Liebesgeoichte A 23, 11, 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Echonbach: Aber Hans Sachs.  H. L.: M. G. Saphir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ruh: Schillers Dramatische Entwürfe M 10. 11. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barach S.: Schillers Jugendphilosophie M 11. 11. 59. Schröer R. J.: Schillers Nachlaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SAURE O C. SALITORS WALLE OUTS 70 H 109 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Signer R. 3.: Sagitters Magilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Richter R.: Schillers "Räuber" in der franzosischen Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ÖWS 64, <b>1049</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OWS 64, 1049.<br>Kuh: Schillers "Taucher". [Stofflich.] M 25. 6. 68.<br>Freifrau Emilie v. Gleichen-Rußwurm, geb. v. Schiller. — Netrolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trailron Grailia n Alaichan Mutimum och n Schillar Matrolno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Occipina Smile D. Sciences Jupunia, geo. D. Sujirit. — Sciences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M 1. 12. 72. Schönbach: Joseph Schreyvogel-West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schönbach: Joseph Schreyvogel-West A 4. 3. 79. st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fm K. Mus unachwiften Mriefon has Katrates Mattiger on Schrennage!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| min. R., who hadertalied Sticked of Dollars Stillied an Sufferioralia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Em. K.: Aus ungebruckten Briefen bes Hofrates Böttiger an Schrenvogel M 3 3 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M 3. 3. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff.  Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff.  Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff.  Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Billibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M 3. 3. 72.  Müller Willibald: Sonnenfels und die österreichische Schaubühne A 21. 7. 80. ff. Karl Spindler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lorm: Rahel Barnha'gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Rezenfionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aprent Joh.: Briefe von Abalb. Stifter [Ruh] M 17. 3.—7. 4. 72-Affing Ludw.: Aus Rahels Herzensleben [B. Paoli] A 20. 12. 77. f. Auerbach B.: Der letzte Sommer Lenaus [-ch-] . A 31. 1. 77. Bartich K.: Untersuchungen über das Ribelungenlied OWS 65 II, 784. Bartich K.: Karl der Große und der Stricker [S.] OB 13. 6. 57. Korrespondenz Bauernfelds mit Anast. Grün |
| Bratranet: Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern v. humboldt [A. v. L. B]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R 7. 3. 76. Bratranek: Goethes Naturwiffenschaftliche Korrespondenz [A. L. B.] A 2. 7. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bratranek: Handbuch ber beutschen Literaturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bruinier: Elisa v. d. Recke [E. v. W.] A 19. 12. 73. Bübinger: Über einige Reste ber Bagantenpoesie in Österreich [—z] OB 11. 12. 54.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Burkhardt: Der historische Hans Kohlhafe [ ] ÖWS 65 I, 144. Burkhardt: Goethes Unterhaltungen mit bem Kangler F. v. Müller [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                         |
| M 10. 2. 70. Caroline [Zimmermann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ebeling F. B.: Geschichte ber komischen Literatur [Lorm] ÖWS 65 II, 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enard Charles: Vie de Mdme. de Krüdener B 13. 11. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Feifalit: Des Priefters Wernher briu liet von ber maget M 12. 8. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| getfattt: Des spriesters zwernger orth hier don der maget. M 12. 8. 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fischer Runo: Die Selbstbekenntnisse Schillers [H. L.] A 24. 8. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fischer Runo: Schiller als Komiker [—ti—]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kournier A.: van Swieten als Renfor [Reinberg] A 18. 7. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Freytag G.: Technik des Dramas [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Guiden & h. O Gial [Au6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Friesen H. v.: E. Lieu [Rug]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gäriner 28.: Chuonrad, Prälat von Göttweih, und das Rivelungenlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Sof. Diemer] OB 7. 2. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goebeke: Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung. 3. Bb., 1. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 Soft [Qub] M 30 5 _17 6 _1 7 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Heft [Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Goethes Briefwechet mit Herzog Karl August [Lorm] OWS 03 11, 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gottschall R. v.: F. Grillparzer [A*r] OWS 72 1, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gottschall R. v.: F. Grillparzer [A*r] OWS 72 I, 554. Grimm J.: Kleine Schriften. 1. Bb OWS 65 I, 77. Grün A.: Lenaus dichterischer Nachlaß A 19. 4. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mriin N. Lengus bichterijcher Rachlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charaches 5 9. Wainhalb Oane? Oakan unb Wont II FI M 98 11 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gruppe D. F.: Reinhold Lenz' Leben und Werte [J. F.] M 28. 11. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Guttow: Dionpfius Longinus ober über ben afthetischen Schwulft in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| neueren deutschen Literatur A 28. 3. 78. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hann: Herber [K. F. Dittrich]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seine & Stricte M 11 1 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| grints while                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peine well weine Etinnerungen an H. Heine [Rug] M 21. 5. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heinrich Gustav: Bankban in der deutschen Poesie. [F. Laban]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 12. 7. 79. Herbst W.: J. H. Boß [Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Serbst 98: 3. 5. Rok [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hars Kanniatta Rohan und Krinnamunaan 16 8 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deil Dentieue: Seoch und Stimmerungen A 10. 6. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hettner H.: Die romantische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hettner H.: Literaturgeschichte des XVIII. Jahrhunderts 1993. Scherer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ÖWS 65 I. 578. 780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Settner S. hasselhe [9th Raun] A 19 7 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Early id W. Wattallanita D. Ordinia [Q. K] A 10 11 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ÖWS 65 I, 578. 780. Settner H.: dasselbe [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solter: Briefe an E. Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Holhmann A.: Untersuchungen über das Nibelungenlied [Bratranet]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÖB 19. 2. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sub J.: Die deutsche komische und humoristische Dichtung . A 4. 12. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Whistmantal of a Gumbalata mit Gainnin Quantum [ 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Briefwechsel A. v. Humboldts mit Heinrich Berghaus [Klun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OWS 63 II, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jansen J.: Schiller als Historiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rahlert A.: Angelus Silesius [R. Weiß] OB 5. 9. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Galisch & Frinnerungen aus meiner Anghenzeit M 1 - 9 10 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Onnaine Office from a Sound Clare 10 Mail. M. 20 11 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rarajan: Abraham a Sancta Clara [R. Beiß] M 30. 11. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rarajan: Heinrich der Teichner [J. F.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reil Rob.: Goethe und Corona Schröter A 6. 11. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Relle: Otfrids Evangelienbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keller: Fastnachtsspiele aus dem XV. Jahrhundert [J. H.] ÖB 13. 2. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Octive Dalinary spice and over A. Augustiniotic [J. H.] OD 13. 2. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reller A. v.: Uhland als Dramatiker Schönbach A 6. 4. 77. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rlein 3. v.: Geschichte bes Dramas [Bratranet] . OWS 65 I, 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rneschke E.: Das beutsche Luftspiel [R. Z.] M 25. 10. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The first of the second of the |

| Kuh E.: Biographie F. Hebbels [Ab. Stern] A 8. 8. 77. Kummer R. F.: Die poetischen Erzählungen des Herrand von Wildruin [Schönbach]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer R. F.: Die poetischen Erzählungen des Herrand von Wildruin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Schönbach] A 10. 6. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rury Beinr.: Geschichte ber beutschen Literatur [H. L.] A 10, 5, 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rutschera v. Aichbergen G.: J. A. Leisewip [R. M. Werner]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A O 11 76 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 chan % . 6 % (fallin A 94 9 70 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O = in M . O O G G G I [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eungin W.: J. P. Devel [D.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laban F.: H. Tollin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (9): Lavaters Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (6): Lavaters Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liliencron R. v.: Die historischen Bolkslieder ber Deutschen [H. M. R.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M 1. 1. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Loebell S. 28.: Die Entwicklung der beutschen Poefie von Rlopstocks erstem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muftreten [L-f.] M. 8. 2. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auftreten [L-f.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maltzahn W. v.: Schillers Briefwechsel mit seiner Schwester Christophine [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Martersteig Max: Bius Alexander Wolff A 17. 5. 79. Mayer Karl: Erinnerungen an L. Uhland [R. Z.] M 15. 6. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| weartersteig wear: Hins kiegander wolff A 17. 5. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mager Karl: Erinnerungen an L. Uhland [R. Z.] M 15. 6. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| von Sesenheim und Werthers Lotte B 26. 2. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minor J.: Chr. F. Weiße [Ab. Bichler] A 13. 9. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mosenthal, Ein beutsches Dichterleben A 11. 2. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| won Sesenheim und Werthers Lotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Müller & M. Gnethe Tolin" A 16 8 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miller Mar. Schiller Mriefmachlel mit ham Sames non Schlesmie-Musulton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mistherman M. Cultima Comme Constitute and make Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| occernammer we.: Jupanus scerners Jugenotieve und mein Watergaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 10. 0. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Friedrich v. Harbenberg, genannt Novalis [Karl Grün] A 26. 4. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olserdinger L. F.: Wielands Leben und Wirken in Schwaben und in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paoli Betty: Grillparzer und seine Werke [B.] A 22. 5. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baulus E.: Uhland und seine Heimat Tübingen [Kuh] . M 18. 12. 68. Pfeiffer F.: Berthold v. Regensburg [—l—]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pfeiffer F.: Berthold n. Regensburg [-]-1 WS 62, 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rfeiffer & : Freie Forschung [-ch-] M 8 8 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reference Weister Westhart [F St] OB 7 11 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pfeiffer F.: Das Buch ber Natur von Konrad v. Megenberg [Stark] M 21. 12. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pleisler g San Sua oct Autur von Avnitar v. medenseth Staris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M 21, 12, 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rochholz: Das alemannische Kinderlied [Weinhold] . OB 13. 6. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Roquette: Leben und Dichten Günthers   M.   M 12. 10. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sauer August: J. W. v. Brawe [A. M. Berner] A 9, 10, 78, ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scherer B.: Bortrage und Auffage [-g] A 19. 11. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scherzer L.: Die Schriftsteller Ofterreichs in Reim und Profa [K]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M 14. 7. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Charlotte v. Schiller und ihre Freunde [L. F.] A 1. 5. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das erste Jahrbuch der Schiller-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - was represented the Children Children Control of the control of |

| Schmidt Erich: H. L. Wagner A 28. 6. 75.                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schmidt Erich: H. Wagner A 28. 6. 75. Schmidt Erich: Lenz und Klinger [Werner] A 13. 8. 79. |
| Schmibt Beinr.: Erinnerungen eines Weimarischen Beteranen . A 3. 6. 56.                     |
| Schöll: Goethes Briefe an Frau v. Stein                                                     |
| Schwenda R.: Schiller und Uhland [on] M 6, 12, 59.                                          |
| Schwenk: Schillers "Maria Stuart", erläutert B 4, 6, 50.                                    |
| Sime=Strobtmann: & E Lesiing A 11. 7. 78.                                                   |
| Sime-Strobtmann: G. E. Leffing A 11. 7. 78. Simrod: Goethes "Weftöstlicher Divan"           |
| Simract. Die ältere und jüngere Edda [C. Dherleitner] R 13 R 51                             |
| Simenal Manmulf [I N]                                                                       |
| Simuad Dia hauthan Maltshiidan                                                              |
| Simport Marthan was how Massimaiks [H 1] WG 69 912                                          |
| Similar 2001 of the Common state # [Mark] WS 02, 213.                                       |
| Simrod: Browulf [J. N.]                                                                     |
| Straug phil.: Die Offenoarungen der Adoelheid Langemann, Kilosterfrau zu                    |
| Engeltal [Schönbach] A 5. 6. 78. Suphan: Herbers f. Werke [Dittrich] A 24. 10. 78.          |
| Suphan: Herders 1. Werke [Dittrich] A 24. 10. 78.                                           |
| Tomafchet R.: Schiller in seinem Berhaltnis zur Wiffenschaft. [J. F.]                       |
| WS. 62, 121. 129.                                                                           |
| Toscano bel Banner 3. G.: Die beutsche Literatur ber gesamten                               |
| Länder der österr. Monarchie im Mittelalter B 14. 8. 49.                                    |
| Uhland: Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage [H. Lambel]                          |
| OWS. 65 II, 581.  Uhland: dasselbe, 2. Bb. [H. L.]                                          |
| 11 h l a n b : basselbe, 2, Bb, [H. L.]                                                     |
| Uhland: basselbe Spief Strobl M 2. 4. 67.                                                   |
| Urlich's L.: Briefe von Goethe an Johanna Fahlmann [B.] A 21. 4. 75.                        |
| Brieswechsel zwischen Varnhagen und Rabel [Jul. Schmibt]                                    |
| A 11. 10. 75. ff.                                                                           |
| Bely E.: Herzog Karl Eugen v. Württemberg und Franziska v. Hobenheim                        |
| A 20 11 22                                                                                  |
| A 29. 11. 75. Bischer F.: Kritische Gange (Hamlet) [R. Z.]                                  |
| Wijger y.: Attinge Wange (Damlet) [R. Z.] M 12. 10. 01.                                     |
| Bischer F.: basselbe [1]                                                                    |
| Bischer F.: dasselbe [Ruh]                                                                  |
| Bogel v. Bogelstein C.: Die Hauptmomente in Goethes "Faust" [Dr. A. B.]                     |
| WS 62, 47.                                                                                  |
| Weinhold K.: Weihnachtsspiele und Lieder [Dr. Ferdinand Wolf]                               |
| OB <b>26</b> . <b>9</b> . <b>53</b> .                                                       |
| Beising Ab.: Meister L. Tiecks Heimgang                                                     |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| B. Außerdeutsche Literatur:                                                                 |
| a) Englisch-amerikanisch.                                                                   |
|                                                                                             |
| Auffähe.                                                                                    |
| • • •                                                                                       |
| Ruh Emil: Shakespeare und sein Ende M 8. 8. 58.                                             |
| Ruh Emil: Shakespeare und sein Ende                                                         |
| Ruh Emil: Shakespeare und sein Ende                                                         |
| Ruh Emil: Shakespeare und sein Ende M 8. 8. 58.                                             |

| R. Z.: Shakespeares Sonette                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                  |
| Benebix Rod.: Die Shakespearomanie [Ruh] A 15. 12. 73.<br>Wobensteht F.: Shakespeares Zeitgenossen, 1. Bb. (I. Webster) [F. Hebbel]<br>M 4. 4. 58. ff. |
| Boben stebt F.: dasselbe, 2. und 3. Bb. [Hebbel] M 2. 5. 61.<br>Bret Harte: Kalisornische Novellen [B. W.]                                             |
| Eberty Felix: B. Scott [H. L.]                                                                                                                         |
| Hobgson: Memoirs of the Rev. Francis Hodgson A 13. 12. 78. Rarsten: Oliver Goldsmith [E. v. W.]                                                        |
| ÖWS 72 II, 417.  Rosetti B. M.: Lifes of famous poets                                                                                                  |

### b) Skandinavisch. Auffähe.

| ₹iutjaşe.                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dberleitner Karl: Karl Michael Bellmann                                                                                                                                         |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                    |
| Bille-Bögf: Breve till H. Chr. Andersen A 1. 8. 78. Branbes G.: Sören Kierkegaard A 13. 3. 79. ff.                                                                              |
| c) Franzöksch.                                                                                                                                                                  |
| Auffage.                                                                                                                                                                        |
| Arneth Alfred v.: Ein ungedruckter Brief Boltaires A 3. 1. 73. Heinzel Richard: Der französische Roman im XIII. Jahrhundert  OWS 72 II, 385. ff.  H. L.: Alex. Dumas auf Reisen |
| H. L.: Alex. Dumas auf Reisen                                                                                                                                                   |
| Lanckorouski Karl Graf: Alex. Dumas der Jüngere OWS 72 1, 211.                                                                                                                  |
| Lotheiken Kerd.: George Sand A 11, 2, 73.                                                                                                                                       |
| Lotheißen Ferd.: Prosper Merimee A 22. 12. 73. f. Lotheißen Ferd.: Proudhon                                                                                                     |
| Lotheißen Ferd.: Proudhon A 28. 1.—24. 6. 75.                                                                                                                                   |
| Lotheißen Ferb.: Saint-Beuve A 1. 9. 75. ff. Lotheißen Ferb.: Die Mutter zweier Dichter (Elisabeth Chenier)                                                                     |
| A 30. 1. 80. ff.  C. M.: Frankreichs moderne Poeten                                                                                                                             |
| C. M.: Frankreichs moderne Boeten A 5. 10. 77. f.                                                                                                                               |
| Schmidt Julian: Moderne Realisten (Zola, Daubet, Flaubert) A 22. 4. 76.                                                                                                         |
| T.: Frau v. Stael                                                                                                                                                               |
| 25017 Edouf: Bur altfranzosischen Literatur WS 62, 260.                                                                                                                         |
| Chateauhriands Reise nach Brag im Sahre 1883 B 28 5 50                                                                                                                          |
| Balzac                                                                                                                                                                          |
| Schichte her Tranhahaurs A 20 10 52                                                                                                                                             |
| Fahrende Troubadours M 27. 10. 72.                                                                                                                                              |
| Eamartine                                                                                                                                                                       |
| Fahrende Troubabours                                                                                                                                                            |
| Marinaur A 17 1 78                                                                                                                                                              |
| Marivaur                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                 |
| Büge aus dem Leben Molières                                                                                                                                                     |

19°

### Rezensionen. Arneth A. v.: Beaumarchais und Sonnenfels. . . . . . M 16. 5. 68. Chateaubriand: Mémoirs d'outre tombe . . . . . . . . . . . . B 6. 2. 49. Keugère: Les femmes poëtes au XVI siècle . . . . M 23. 6. 60. Fleury Jean: Rabelais et son oeuvre..... A 7. 12. 77. Concourt F. J. be: Les hommes des lettres . . . . A 5. 4. 60. Herz B.: Das Rolandelied [Mussafia] . . . . . . . WS 62, 42. Sacob B. L.: Maistre Pierre Pathelin [Mussafia] . . OWS 63, 20. Lotheißen Ferb.: Geschichte ber frangofischen Literatur im XVII. Jahrhundert [Grasberger] . . . . . . . . . . . . A 12. 7. 77. Molard L.: Origines litéraires du Méril Edelestand . . WS 62, 260. Rosenkrang Rarl: Diberots Leben und Werke [Gtz.] . . . M 24. 9. 69. Saint-Victor B. de: Les deux masques . . . . . . A 10. 8. 80. Schmidt Julian: Geschichte der französischen Literatur [W.]. M 10. 6. 58. Schmidt Julian: basfelbe [Ferb. Lotheißen] . . . . . A 22. 1. 73. Wolff A.: Bictorien Sarbou [Lotheißen] . . . . . . A 20. 1. 75. d) Italienisch. Auffäße. D. D.: Kritische Rundschau über die italienische Literatur . ÖB 29. 8. 57. Landau Markus: Ein neues Dante-Manustript . . . . . WS 62, 239. Landau Martus: Quellen und Borläufer von Boccaccios "Decamerone" ÖWS **64**, 1121. 1158. Pichler Abolf: Zur italienischen Literatur (J. Chiarini) . . A 6. 2. 75. Pichler Abolf: Zur italienischen Literatur . . . . . . . . . . . A 13. 5. 76. Bichler Abolf: Ein italienischer Luftspielbichter (Balentin Carrera) A 13. 2. 77. Pichler Abolf: Alessandro Manzoni . . . . . . . . . . . A 21. 6. 79. Bichler Abolf: Die Theologie der göttlichen Komödie . . . A 10. 7. 79. Bichler Abolf: Italienische Literatur (Graf Aleardo Aleardi) A 10. 1. 80. ff. Pichler Abolf: Eine italienische Dichterin (Maria Ricci) . . A 13. 3. 80. Reueste Gelegenheitspoesie (Leopardi) . . . . . . . . . . . . . . . . B 25. 5. 50. Rezensionen. Bouché-Leclercy: Leopardi, sa vie et ses oeuvres . . . A 27. 2. 75. Carducci G.: Studij letterari [Ab. Bichler] . . . . . A 16. 6. 74.

| Rarajan Th. G.: Aus Metastasios Hosseben [Mussafia] M 6. 6. 61. Landau Marcus: Giov. Boccaccio                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) Hpanisch.                                                                                                                                                                                                        |
| Auffäte.                                                                                                                                                                                                            |
| Wolf Abolf: Die Romane Fernan Caballeros in Deutschland M 27. 11. 59. Ein spanischer Schriftsteller (Antonio de Trueba)                                                                                             |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                        |
| Wolf Ferdinand: Über eine Sammlung spanischer Romanzen auf der Universitäts-Bibliothek zu Prag [N. H. Julius] B 6. 8. 51. Wolf Ferdinand: Proben portugiesischer und catalonischer Volksromanzen [Ferd. Kürnberger] |
| f) Slavisch.                                                                                                                                                                                                        |
| Auffäte.                                                                                                                                                                                                            |
| Bratranef F. Th.: Parallelen der deutschen und polnischen Poesie ÖB 3. 1. 53. Bratranef F. Th.: Zwei Polen in Weimar (Odyniec, Mickiewicz) M 13. 10. 70. Costa E. H.: Die alte troatische Literatur                 |
| OB 5.—19. 7. 56.<br>Thienen=Zybiun E. v.: Der Bolksbichter Kaltzoff A 5. 6. 75.<br>Thienen=Zybiun E. v.: Alex. Sergeiwitsch Gribovedoff als Satiriker A 3. 1. 89. ff.                                               |
| A 3. 1. 87. ff.  Richokke H.: Der russische Fabeldichter Krylof                                                                                                                                                     |

| Rezensionen.<br>Miklosich: Kopitars kleinere Schriften [Dr. F. St.] ÖB 22. 8. 57.<br>Wesselselofsky A.: Deutsche Einslüsse auf das russische Theater A 28. 2. 76. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) Yngarisch.                                                                                                                                                     |
| Auflähe.                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                                                 |
| Dietze Mex.: Das antike Versmaß in der ungarischen Poesie OWS 65 II, 423.                                                                                         |
| Dur Ma . Solitho A 2 6 70                                                                                                                                         |
| Sur Mh . Sah Mranni A 3 9 79                                                                                                                                      |
| Dur Ab.: Ungarische Literatur                                                                                                                                     |
| R—r: M. Sofai                                                                                                                                                     |
| R—r: M. Jokai                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   |
| Rezension.                                                                                                                                                        |
| Erbelni Joh.: Magyar népmesék [A. J. Schröer] OB 24. 12. 55.                                                                                                      |
| h) Perschiedenes.                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                 |
| Auffähe.                                                                                                                                                          |
| Grasberger S.: Zwei Übersetzungen bes Rigveba A 12. 6. 78.                                                                                                        |
| Hellwald Ferdinand v.: Blämische Literatur A 20. 4. 77. f.                                                                                                        |
| Bellwald Ferdinand v.: Hollandische bramatische Literatur . A 31. 7. 77.                                                                                          |
| Hellwald Ferdinand v.: Hollandische Literatur. Rückblick auf das Jahr 1876<br>A 11. 1. 77.                                                                        |
| H. J.: Zur armenischen Literatur in Österreich ÖB 11. 4.—26. 6 53.                                                                                                |
| Boestion J. C.: Die römische Sappho (Sulvicia) A 5. 2. 78.                                                                                                        |
| Poestion J. C.: Die römische Sappho (Sulpicia) A 5. 2. 78. Die Sonnensöhne. Ein episches Gebicht ber Lappen B 24. 7. 52.                                          |
| Bur armenischen Literatur in Österreich                                                                                                                           |
| Das chinesische Drama A 16. 8. 80. ff.                                                                                                                            |
| Rezensionen.                                                                                                                                                      |
| · ·                                                                                                                                                               |
| Jebbes R. C.: The Attic orators                                                                                                                                   |
| Nicolai Rub.: Geschichte ber neugriechischen Literatur A 8. 4. 76.                                                                                                |
| Rohde Erwin: Der griechische Roman                                                                                                                                |
| Runeberg-Feves: König Fjalar (finnisches Epos) [Friedrich v. Hellwald]                                                                                            |
| A 14. 6. 78.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   |
| C. Anhang: Bibliothekswesen und Presse.                                                                                                                           |
| Auffähe.                                                                                                                                                          |
| Golbenthal 3.: Die t. t. Hofbibliothet in Wien und die hebräische Manu-                                                                                           |
| striptensammlung                                                                                                                                                  |
| Rabbebo B.: Die altefte Wiener Zeitschrift für Wiffenschaft und Kunft                                                                                             |
| A 29. 9. 77.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                   |

| Rabbebo H.: Zur Geschichte der "Wiener Zeitung" A 1. 12. 79. ff. Radics P. v.: Die Fürst Carlos Auerspergsche Bibliothet im Laibacher Fürstenhofe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezensionen.                                                                                                                                      |
| E. M.: Geschichte der k. l. Hof= und Staatsbruckerei in Wien                                                                                      |
| B 31. 5.—14. 6. 51. Opel J. Die Anfänge ber beutschen Zeitungspresse A 18. 3. 79.                                                                 |
| VI. <b>M</b> usikwissenschaft.                                                                                                                    |
| Auffähe.                                                                                                                                          |
| Ambros: Bachs Matthäus-Passson                                                                                                                    |
| M 4. 8. 72. Ambros: Zur Geschichte des Klaviers                                                                                                   |
| Ambros: Franz Schubert                                                                                                                            |
| älteren                                                                                                                                           |
| OB 28. 2. 53.  Hanslick: Mozart                                                                                                                   |

| Nohl Ludw.: Die Oper in Wien I                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schliesels, mit besonderer Rücksicht auf den Gesangunterricht dargestellt B 5. 6. 49.  Bichler Fritz, Dr.: J. Fux, der Tondichter |
| Bichler Friz, Dr.: J. Fux, der Condichter                                                                                         |
| Riehl W. H.: Albert Methfessel. — Retrolog M 8. 4. 69. Schletterer H.: M.: R. Wagners Bühnenfestspiel: "Der Ring bes Nibelungen"  |
| Woerz J. G., Dr.: Zur Säkularfeier Johann Gansbachers A 4. 7. 78. ff.                                                             |
| V.: S. J. Bach. — Eine Mahnung                                                                                                    |
| R. H.: Hettor Berlioz in Wien                                                                                                     |
| R. H.: Goldmarks Duvertüre zu "Sakuntala"                                                                                         |
| E. L—t: Lifzts Festalbum                                                                                                          |
| m.: Mozart in Dresden                                                                                                             |
| L. Sp. (Speibel): Wagners Lohengrin                                                                                               |
| ***: Mozarts Tob                                                                                                                  |
| Heftor Berlioz. — Refrolog                                                                                                        |
| U. Gyroweg. — Retrolog                                                                                                            |
| Mozarts Reliquien in Salzburg                                                                                                     |
| Die Tonkunst in ihren Beziehungen zur Natur ÖB 13. 3. 54. "Die Meistersinger von Nürnberg" von Wagner A 28. 2. 70. ff.            |
| Rezensionen.                                                                                                                      |
| Chrysander: G. F. Händel [v. Br.]                                                                                                 |
| Siller Ferdinand: Briefe von Moriz Hauptmann A 12. 7. 76.                                                                         |

| Fahn Otto: Mozart $[\sigma\pi]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. <b>M</b> ythologie, Polksbrauch, Polksdichtung.<br>a) Algemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berg Wilhelm Frh. v.: Deutsche Volkssagen in Beziehung auf die Waldbäume A 29. 9. 78. ff. Blaas C. M.: Der Marienkäfer im beutschen Volksglauben. A 20. 2. 77. Blaas C. M.: Die Spinne in der Volksmeinung. A 5. 10. 77. Blaas C. M.: Der St. Johannis-Segen A 27. 12. 79. Blaas C. M.: Die Kräuterweihe A 20. 3. 80. Branky Franz: Die Rahl Drei A 18. 8. 69. Branky Franz: Der Michaelistag M 29. 9. 69 Branky Franz: Deutsche Totenopfer M 3. 11. 69. Branky Franz: Das Ostersest. Aus der Geschichte der beutschen Volksfeste.  A 17.—23. 4. 70. v. H.: Deutsche Pfingstgebräuche M 20. 5. 66. |
| Hong is an n Ludwig v.: Ofterfeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ÖB 10. 1. 53.<br>Vernaleken Theodor: Das Donauweibchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) Einzelne Völker und Gegenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Exner W. F., Prof.: Die Hausindustrie in Galizien A 16. 7. 79. Hartel Wilhelm: Sappho und die Sappho-Sage ÖWS 72 II, 161 ff. Klun, Prof. Dr.: Rojenice, die Schickfalsgöttinnen der Slovenen<br>ÖB 21. 11. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krainz Joh.: Das obersteierische Gonefspiel am Ostermontag A 27. 3. 80. C. M.: Die Bolkssagen der Buschmänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Moser Peter: Beiträge zur beutschen Mythologie aus bem Unterinutal und bem salzburgischen Gebirge                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moser Beter: Sprichwörter aus dem Unterinntal OB 24. 9. 55.                                                                                                                                      |
| Bichler Abolf: Ein Weihnachtslied aus Tirol ÖB 8. 5. 54.<br>Bichler Abolf: Über Bauernspiele in Tirol                                                                                            |
| Schlossar Anton: Beramannslieder aus Steiermark. A 20. 12. 78. ff.                                                                                                                               |
| Schloffar Anton: Der Schwerttanz in Steiermark A 17. 2. 79.                                                                                                                                      |
| Schlossar Anton: Weihnachtslieder in den steirischen A23. 12. 79. ff                                                                                                                             |
| Schröer R. J.: Weihnachtsspiele bei ben beutschen Bauern in Ungarn                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                  |
| Schröer R. J.: Mythologiches in Opterreich OB 13. 8. 55. M alf Tham Rolfshichtungen aus Renetien OWS 63 129                                                                                      |
| Schröer K. J.: Mythologisches in Österreich OB 13. 8. 55. Wolf Abam: Volksbichtungen aus Venetien OWS 63, 129. Wolf Abolf: Über die Sagen und Märchenliteratur des österreichischen Laierstagtes |
| Raiserstaates                                                                                                                                                                                    |
| 28 o l f Abolf: Über schottische Volksballaden A 15. 3. 59.                                                                                                                                      |
| Wolf: Über schottische Volksballaden A 15. 3. 59. Wolf Abolf: Über die Basten und ihre Volkslieder A 2. 5. 60                                                                                    |
| Bingerle J. W.: Karl ber Große nach ber beutschen Sage                                                                                                                                           |
| OWS 65 II, 225. ff. Die Reigentänze der Russen                                                                                                                                                   |
| Pan Twarbowsti. Eine polnische Sage                                                                                                                                                              |
| Scalmacifige Warchen                                                                                                                                                                             |
| Sizilianische Bolksdichtung A 1. 4. 76. Hochzeitsgebräuche in der Ukraine A 10. 9. 77. Eine bretonische Bauernkomödie                                                                            |
| Eine bretonische Bauernkomödie A 22. 2. 78.                                                                                                                                                      |
| c) Rezenstonen.                                                                                                                                                                                  |
| Chobsto A.: Les chants historiques de l'Ukraine A 25. 2. 80.                                                                                                                                     |
| English Gipsy songs                                                                                                                                                                              |
| (Strokmann & N. Gagenhuch von Ptöhmen und Altähren   Ringerlel                                                                                                                                   |
| OWS 63, 759. Grün Anastasius: Bolkslieder aus Krain                                                                                                                                              |
| Grün Anastasius; Bolkslieder aus Krain                                                                                                                                                           |
| Haltrich Josef: Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen                                                                                                                       |
| OB <b>6. 9. 56.</b>                                                                                                                                                                              |
| Holymann A.: Relten und Germanen [Dr. A. Ficker] OB 23. 4. 55.                                                                                                                                   |
| Jpolni: Magyar mythologia [Schröer] OB 11. 12. 54. Rarabžić: Srpske narodne pripovijetke [B. Jülg] OB 17. 10. 53.                                                                                |
| Raufmann Alexander: Quellen zu Simrocks Rheinsagen [Zingerle]                                                                                                                                    |
| OWS 63 II, 495. Rinkel Gottfried: Hochzeitstrußen und bemalte Tische A 18. 11. 75.                                                                                                               |
| Lamman Charles: Indian Legends                                                                                                                                                                   |
| Mannhardt W.: Die Götterwelt der deutschen und nordischen Bölker [F. St.] M 22. 8. 60. f.                                                                                                        |
| Minaref J. B.: Indische Geschichten und Sagen A 6. 8. 77.                                                                                                                                        |

| Müller Friedr.: Beiträge zur Geschichte des Herenglaubens [A. Spolyi] ÖB 21. 5. 55. Moravské národní písně s nápěvy [Bratranek] ÖB 27. 6. 53. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapier Sames: Folklore A 4. 1. 79.                                                                                                            |
| Rapier James: Folklore                                                                                                                        |
| Bloß H. H.: Das Kind in Brauch und Sitte ber Bölker. A 9 11. 76.                                                                              |
| Ralfton: Russian Folk-Tales                                                                                                                   |
| Richter S. M.: Osterreichische Bolfsschriften und Bolfslieder im sieben-                                                                      |
| jährigen Kriege [K. W.]                                                                                                                       |
| Schröer R. J.: Deutsche Weihnachtsspiele M 5. 2. 58.                                                                                          |
| Schulte M.: Handbuch der ebräischen Mythologie [Friedrich v. Hellwald]                                                                        |
| A 22. 1. 76.                                                                                                                                  |
| Simrod Karl: Handbuch ber beutschen Mythologie . OWS 65 II, 217.                                                                              |
| Stotes M.: Indian fairy tales                                                                                                                 |
| Bernaleten Th: Mythen und Brauche bes Boltes in Ofterreich [Brof. Dr. Rlun]                                                                   |
| M 4. 11. 59.                                                                                                                                  |
| Wurzbach E. R. v.: Die Sprichwörter der Polen A 12. 9. 51. Wyatt Gill W.: Myths and songs from the South Pacific A 7. 3. 77.                  |
| Bingerle J. u. J.: Kinder- und Hausmärchen aus Süddeutschland [-a-]                                                                           |
| OB 15. 1. 55.                                                                                                                                 |
| Ringerle J. B.: Das beutsche Kinderspiel im Mittelalter   Dr. Lubwig                                                                          |
| Bingerle J. B.: Das beutsche Kinderspiel im Mittelalter [Dr. Ludwig v. Hörmann]                                                               |
|                                                                                                                                               |

## VIII. Grientalistik.

### Auffähe:

| ~ ~     " & · ·                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Barb H.: Über bie Zwede ber f. und f. orientalischen Afademie A 24. 3. 76.    |
| Barb H.: Drientalische Sprachwissenschaft A 74. 5. 78. ff.                    |
| Barb B. A.: Umgestaltung bes orientalischen Schriftspftems A 29. 7. 80. f.    |
| Behrnauer, Dr.: Drientalische Literatur in Ofterreich OB 7. 5. 55.            |
| Exner: Das orientalische Museum in Wien A 5. 12. 79.—12. 2. 80.               |
| Falke J.: Aus dem orientalischen Museum A 24. 4. 77.                          |
| Kruger 3.: Die Bebeutung ber orientalischen Studien, insbesondere für         |
| Osterreich OB 19. 4. 56.                                                      |
| Löher Fr. v.: Aus der alten Türkei A 14. 8. 77.                               |
| Löher Fr. v.: Hiftorische Wechselwirkung zwischen Morgen- und Abendland       |
| A 20. 8. 78.                                                                  |
| M—r. F.: Über orientalische Studien und beren Richtungen ÖWS 63, 65.          |
| Reinisch Leo: Das Leben am Hofe und die burgerliche Gesellschaft im alten     |
| Egypten A 13. 3. 75. ff.                                                      |
| Seligmann, Prof.: Bur Geschichte ber orientalischen Literatur in Ofterreich   |
| ŎB <b>29</b> . <b>8</b> . <b>53</b> .                                         |
| E. v. W.: Berwandte persische und okzidentalische Sagenstoffe A 15. 1. 73. f. |
| Hammer-Purgstalls 80. Geburtstag                                              |
| Hammer-Purgstall (Retrolog) ÖB 29. 11. 56.                                    |
|                                                                               |

## Rezensionen.

| · ·                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Barbier be Menard G.: La poésie en Perse A 10. 10. 78.                      |
| hammer=Purgstall: Literaturgeschichte ber Araber B 15. 11. 51.              |
| Hammer=Purgstall: basselbe [R. Seligmann] . OB 2. 1.—11. 9. 55.             |
| Hammer=Purgstall: dasselbe [Seligmann] OB 5. 11. 55.                        |
| hammer=Burgftall: Die Geisterlehre der Moslimen B 7. 8. 52.                 |
| Hammer=Purgstall: Geschichte Wassaffafe [Prof. Seligmann] OB 1. 3. 56.      |
| Rremer Alfred v.: Rulturgeschichte bes Drients [Zeißberg] A 30. 11. 74. ff. |
| Kremer Alfred v.: dasselbe, 2. Bd. [Zeißberg] A 2. 12. 76. ff.              |
| Schack Ab. Fr., Graf: Das Königsbuch bes Firdusi OWS 65 II, 862.            |
| Schack Ab. Fr., Graf: Poesie und Kunft der Araber in Spanien und Sizi-      |
| lien [Grasberger] A 1. 4. 78. ff.                                           |
| Schlechta=Wssehrad D. M. Fr. v.: Der Fruchtgarten von Saadi                 |
| A 14. 6. 52.                                                                |
| Schlechta=Wssehrad D. M. Fr. v.: Ibn Jemins Bruchstücke A 23. 6. 52.        |
| Schlecht a=Wssehrab D. M. Fr. v.: Der Fruchtgarten des Saadi und Ibn        |
| Jemins Bruchstücke [Dr. Behrnauer] OB 31. 10. 53.                           |
| Widenhauser Dt.: Wegweiser zum Berftandnis ber türkischen Sprache           |
| [Pisling] OB 4. 6. 55.                                                      |
| •                                                                           |

## IX. Philosophie.

## a) Mgemeines.

| , & ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolzano, Bernard: Was ift Khilosophie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bimmermann Robert: Die ethischen Richtungen ber Gegenwart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I B 18. 1. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV B 8. 3. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bimmermann Robert: Die naturwissenschaftliche Methobe in ber Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit Rücksicht auf beren neueste Erscheinungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Of the state of th |
| Bimmermann Robert: Die spekulative Afthetik und die Kritik OB 6. 2. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bimmermann Robert: Die philosophischen Auffage in ben Sigungsberichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der kais. Akademie der Wissenschaften OB 27. 8. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Zimmermann Robert: Über ästhetische Proportionslehren ÖB 19. 1. 56. Zimmermann Robert: Auch ein Wort über Laokoon. Gine römische Studie OB 13. 12. 56.                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zimmermann Robert: Zur Kenntnis der psychologischen Richtungen ber Gegenwart                                                                                                           |
| Bgl. Wilh. Bolkmann: Bemerkungen zu dem Artikel "Die phychologischen<br>Richtungen der Gegenwart" OB 4. 4. 57.<br>Zim mer mann Robert: Aus der philosophischen Literatur der Gegenwart |
| M 21. 6. 61. — OWS 72 1. 769.                                                                                                                                                          |
| Bur Geschichte bes religiösen Indifferentismus B 27. 3.—17. 4. 52. Die ästhetische Literatur Ofterreichs                                                                               |
| b) Linzelne Philosophen.                                                                                                                                                               |
| B. Bolzano                                                                                                                                                                             |
| Feftl M. G., Dr.: Brof. B. Boljano                                                                                                                                                     |
| Balzanas Bill 19                                                                                                                                                                       |
| Lorm H.: Moriz Carrière                                                                                                                                                                |
| Barach Sigmund, Er.: Descartes und seine Reform ber Philosophie M 15. 1. 60.                                                                                                           |
| Barach: René Descartes und Fr. Bacon v. Berulam M 8. 7. 60. Riehl A.: Dührings philosophisches System A 14. 4. 75.                                                                     |
| D. Des Haffittens in San Catalina and Sia Mathematica Catalina and                                                                                                                     |
| B.: Das Unstadte in der Schopfung und die Bestebungen Entendergs  B. 3. 5. 1. 49.  Bimmermann R.: Fichtes Biographie                                                                   |
| Zimmermann R.: Zur Erinnerung an J. G. Fichte WS 62, 1. 9.                                                                                                                             |
| Behr J. G.: Fichte im Stahrichen Lichte WS 62, 139.                                                                                                                                    |
| Lorm: Eb. p. Hartmann                                                                                                                                                                  |
| Lorm: Eb. v. Hartmann als Effavist A 27. 2. 78.                                                                                                                                        |
| Barach S.: Die hiftorische Analyse bes Hegel schen Systems M 1. 1. 58. ff.                                                                                                             |
| Boltmann Wilhelm: Kant als Politifer OB 2. 3. 57. Riehl: Die Philosophie Kants                                                                                                         |
| Hartmann E. v.: Friedrich Albert Lange und sein Jünger Hans Baihinger                                                                                                                  |
| A 28. 12. 76.                                                                                                                                                                          |
| Zimmermann R.: Leibniz und die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in OB 4 12 54                                                                                                   |
| Wien                                                                                                                                                                                   |
| Bur Leibniz-Literatur OB 29. 11. 56.                                                                                                                                                   |
| Wolf Ferdinand: Pietro Monti. — Nefrolog ÖW 6. 9. 56.                                                                                                                                  |
| Lorm: Johann Scheffler                                                                                                                                                                 |
| ②: Uber die philosophischen Werke von A. Schopenhauer und beren                                                                                                                        |
| Bebeutung                                                                                                                                                                              |
| Bebeutung                                                                                                                                                                              |
| Riehl: Ein Gedenkblatt an Spinoza A 21. 2. 77.                                                                                                                                         |

### c) Rezenstonen.

| c) Stefenhouen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambros 23. A.: Über die Grenzen von Musik und Poesie [Zimmermann] OB 3. 12. 55.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bahnsen Jul.: Das Tragische als Weltgesetz [Grasberger] A 23. 10. 77. Baher Josef: Afthetit für weitere Kreise [H.] OB 23. 7. 55. Bolzano B.: Selbstbiographie [Helfert] A 7. 9. 75. Bratranet F. Th.: Beiträge zu einer Afthetik ber Pflanzenwelt OB 6. 6. 53.                                                      |
| Bratranek F. Th.: Afthetische Studien [n] OB 21. 11. 53. Carrière W.: Die sittliche Weltordnung [E. v. Hartmann] A 18. 6. 78. Carus Karl Gustav: Über die ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschheitsstämme für höhere geistige Entwicklung [C. Oberleitner]                                                  |
| Carus Karl Gustav: Natur und Ibee [Zimmermann] M 2. 7. 61. Döllinger: Heidentum und Judentum A 25. 6.—6. 7. 58. Dumont Léon: Bergnügen und Schmerz A 29. 8. 76. Fichte J. H.: Die Seelenfortbauer und die Weltstellung des Menschen [Gtz.]                                                                           |
| Fichte: Der neuere Spiritismus [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M 20. 4. 68. Gerstell Albrecht: Bilber aus der Traumwelt A 19. 1. 52. Golz Bogumil: Die Weltklugheit und die Lebensweisheit [Kuh] M 11. 12. 69. Grün Karl: Ludw. Feuerbach in seinem Brieswechsel A 9. 2. 75. Guerrier W.: Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland [—g] A 2. 1. 74. Gwinner: Schopenhauer [H. Lorm] |
| Hellenbach L. B.: Philosophie des gesunden Menschenverstandes [Lorm] A 27. 4. 47.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helmholt H.: Das Verhältnis ber Naturwissenschaften zur Gesamtheit ber Wissenschaften [R. Z.]                                                                                                                                                                                                                        |
| Happ Ernst: Grundlinien einer Philosophie der Technik [Eb. v. Hartmann]                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 8. 6. 78. Lange F. A.: Zur beutschen Philosophie [Lorm] A 26. 2. 68. f. Littrows Planetarium der kleinen Planeten [Zimmermann] ÖB 5. 6. 54. Lorm H.: Philosophische Streifzüge [Kuh] A 12. 9. 73. Müller Max: Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft A 5. 2. 74.                                    |

| Dersteb H. C.: Der Geist in der Ratur [Zimmermann] B 18.—21. 5. 50. Onden: Smith und Kant [Dr. Georg Jellinet] A 31. 7. 77. Rénan Erneste: L'Antechriste                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Röth F.: Geschichte ber ältesten griechischen Philosophie [Barach] M 31. 8. 59. f.                                                                                                                                                                                        |
| Rubinstein Susanna: Psychologisch-ästhetische Essans A 20. 9. 78. Schellings sämtliche Werke (Cotta 1856) II, 1 [Dr. Sch.] ÖB 3. 1. 57. Uns Schellings Leben [Zimmermann]                                                                                                 |
| A 10. 11. 77.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wagner Richard: Das Kunstwerk ber Zukunft [Euseb.] B 30. 4. 50. Wundt W.: Über die Aufgabe ber Philosophie in der Gegenwart [Riehl] A 8. 2. 75.                                                                                                                           |
| Bundt W.: Über ben Einsluß der Philosophie auf die Erfahrungswissenschaften [Riehl]                                                                                                                                                                                       |
| X. Hprachwissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a) Allgemeines.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auffähe.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Curtius Georg, Prof.: Was ist Philologie? ÖB 28. 3. 53. 3fülg B., Prof. Dr.: Sprachsenntnis, Sprachwissenschaft, Philologie.  Resultate der Sprachvergleichung ÖB 18. 7. 53. Kohl J. G., Dr.: Moderne Phraseologie A 1. 8. 74. ff.  —r: Zur Sprachverderberei A 2. 4. 63. |

# Rezensionen:

Schleicher August: Kompendium der vergleichenden Grammatik. [F. M-r]
WS 331.
Schleicher August: Zur vergleichenden Sprachengeschichte [Karl Oberleitner]
B 4. 1. 50.
Schleicher August: Überblick der Sprachen Europas [Karl Oberleitner]
B 4. 6. 50.
Steinthal H.: Die Klassissischen der Sprachen, dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee [Oberleitner] . . . . . . . . . . . . B 21. 6. 51.

#### b) Deutsche Philologie.

#### Auffage.

| Bergmann Josef: Gijela                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betters Ignaz: Über die deutschen Ortsnamen BöhmensÖB 11. 6. 55. Pfeiffer Franz, Prof. Or.: Wilhelm Grimm. Ein NachrufM 1. 1. 60. F. S.: Über den deutschen Namen des Landes Siebenbürgen. ÖB 4. 4. 57. Schmitz K. v.: Germanische Mundart in Italien |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dunde Wilhelm: Die beutschen Berwandtschaftsnamen A 14. 7. 71. Förstemann E.: Altbeutsches Namenbuch [Dr. Franz Stark] OB 8. 8. 57.                                                                                                                   |
| Förstemann E.: dasselbe [Stark]                                                                                                                                                                                                                       |

| Schleicher August: Die beutsche Sprache [J. Fk.] M 10. 3. 61. Schwenda Jul.: Der neuhochbeutsche Genitiv [F. St.] OB 26. 9. 57. Bernaleken: Deutsche Syntax [Karl Tomaschek] OWS 63, 208. Weinhold: Mittelhochbeutsches Lesebuch [A. Jeitteles] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Klassische Philologie.                                                                                                                                                                                                                       |
| Auffähe.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boller: Das klassische Altertum und ber Drient ÖB 24. 10. 53. Bonit Hermann: Beiträge zur Erklärung des Sophokles (= Sit. Ber. 1865, Oktober-Heft)                                                                                              |
| B 11, 5. 50.<br>Redtwiß D. v.: Über die griechische Tragödie A 23. 4. 52.<br>Weiß K.: Über eine ältere Bearbeitung des Tumelicus OB 29. 1. 55.                                                                                                  |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bernays Jakob: Grundzüge ber verlorenen Abhandlung bes Ariftoteles                                                                                                                                                                              |
| M 19. 3. 59. ff. Hermann R. F.: Philologische Bibliothek [L.]                                                                                                                                                                                   |
| d) Romanische Phisologie.                                                                                                                                                                                                                       |
| Aufsähe.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hussald Ferdinand v.: Römische Volksetymologien                                                                                                                                                                                                 |
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diez F.: Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen [Ferd. Wolf]<br>ÖB 17. 4. 54.                                                                                                                                                       |
| Diez F.: Kritischer Anhang zum Wörterbuch der romanischen Sprachen [Mussafia]                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |

### e) Slavische Philologie. Muffage. Dr. D.: Dr. Franz Miklosich und die altslavische Sprachforschung B 5. 2. 50. Petters Ignag: Bur flavischen Ortsnamen-Forschung . . ÖB 13. 12. 56. Petters Ignaz: Neues zur flavischen Ortsnamen-Forschung OB 5. 9. 57. Schleicher August: Die verschiedenen Richtungen ber flavischen Sprachwissen= Schleicher August: Rurger Abrig ber Geschichte ber flavischen Sprachen OB 7. 5. 55. Rezenfionen. Miklosich F.: Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum [A. Schleicher] WS **62**, 138. Miklosich F.: Die flavischen Elemente im Rumanischen. M 15. 10. 61. f) Perschiedenes. Auffäte. M.—r F.: Über das Wesen und die Bedeutung der iranischen Sprachen WS 62, 85. M.—r F.: Wesen und Bedeutung der semitischen Sprache. WS 62, 10. R.: Uber die magnarische Orthographie . . . . . . . . OB 21. 6. 56. Rezensionen: Bang-Boeftion: Voluspa und die sibyllinischen Orakel [Anton Nagele] A 20. 8. 80. Mone F. J.: Reltische Forschungen [Franz Stark] . . ÖB 28. 3. 57. Schleicher Aug.: Litthauische Forschungen [Th. P.] . . . OB 17. 5. 56. Schmeller J. A.: Cimbrifches Borterbuch [F.]. . . . . OB 28. 6. 56. Smith S.: The Chaldean account of Genesis . . . . A 5. 4. 76. Steub &.: Bur Rhatischen Etymologie [Prof. R. Halber] OB 19, 11, 55. XI. Theater. a) Theatergeschichten. Auffähe. A. B.: Scholz und Carl. Gin Beitrag zur Wiener Theatergeschichte M 26. 8. 66.

| H. G.: Das Jubilaum ber Theater-Zeitung A 23. 1. 56.                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lorm H.: Bur Chronit des Burgtheaters A 19. 2. 76. Meynert H.: Stranisth und seine Gefährten 61. Meynert H.: Epochen des Theaterwesens in Wien [bis Hafner] |  |
| Mennert &.: Epochen bes Theaterwesens in Wien [bis Hafner]                                                                                                  |  |
| A 28. 3.—8. 8. 66.<br>Peyscher Ding: Das Theater in Olmütz                                                                                                  |  |
| Uhl Friedrich: Laubes Szenierung des "Sommernachtstraums" A 4. 9. 77. Weiß Karl: Beiträge zur Geschichte des deutschen und insbesondere des                 |  |
| Wiener Theaters                                                                                                                                             |  |
| I. Rampf und Sieg bes regelmäßigen Schauspiels B 20. 11. 49. II. Weitere Entfaltung der verschiedenen Kunstgattungen B 1. 12. 49. Stranisky und Hafner      |  |
| Stranisky und Hafner                                                                                                                                        |  |
| Rezenfionen:                                                                                                                                                |  |
| Burnaud: The A. D. C                                                                                                                                        |  |
| b) Shauspieler.                                                                                                                                             |  |
| Auffähe.                                                                                                                                                    |  |
| 1. Mugemeines.                                                                                                                                              |  |
| Littrow H. v.: Die bramatische Kunst in Italien A 12. 11. 77. f. Schasler, Dr. M.: Die Stellung ber Mimit im Shstem ber Künste A 1. 10. 79. ff.             |  |
| Schauspielerinnen                                                                                                                                           |  |
| 2. Einzelne Schauspieler.                                                                                                                                   |  |
| Zur Erinnerung an Heinrich Anschütz M 31. 12. 65. Ein englischer Schauspieler (Freberik Cooke) A 17. 11. 77.                                                |  |
|                                                                                                                                                             |  |

| David Garrick                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezenfionen.                                                                                                                                                        |
| Bruinier: F. L. Schröder                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |
| XII. Unterrichtswesen.                                                                                                                                              |
| Auffähe.                                                                                                                                                            |
| R. v. E. [= Eitelberger]: Zur Reform des Zeichenunterrichtes A 25. 2. 76. R. v. E.: Die Verbindung der Volksschule mit dem gewerblichen Fachunterricht A 14. 9. 80. |
| E—l: Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter Guizot . B 10. 5. 49. Enk K.: Über den böhmischen Sprachunterricht an den Gymnasien Mährens und Schlesiens      |
| tum Österreich                                                                                                                                                      |

| Unterrichtswesen in den Niederlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezensionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beer A. und Hochegger F.: Die Fortschritte des Unterrichtswesens in den Kulturstaaten Europas [L. Schd.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M 14. 8. 61. ff.<br>Wagner H.: Der Unterricht im Deutschen [K. Heinzel] . A 26. 1. 74.<br>Zannini: Delle necesittà e dei modi di riformare le scuole elementari e<br>ginnosiali [Dr. F. Migerta]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XIII. Anzeigen zeitgenössischer Belletriftik. *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Deutsche Siteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A 27. 2. 73. Anfchütz Roberich: Brutus und sein Haus A 31. 3. 57. Anschütz Roberich: Brutus und sein Haus A 31. 3. 57. Anschütz Roberich: Brutus und sein Haus A. P.] ÖB 12. 9. 57. Anschütz Roberich: Ischanna Gray M 10. 3. 61. Anzengruber Ludwig: Elfriede A 28. 4. 73. Auerbach Berthold: Unbree Hofer Ad. W.] B 27. 4. 50. Auerbach Berthold: Unf der Hofe A. Stifft] M 6. 1. 66. Auerbach Berthold: Barfüßele [Emil Kuh] M 6. 1. 58. Auerbach Berthold: Borfgeschichten, 3. Bd. A 30. 11. 52. Auerbach Berthold: Bolfstalender für 1861 A 9. 10. 60. Auerbach Berthold: Balbfried   Ferd. Lotheißen A 24. 4. 74. Bartsch Karl: Banderung und Heimkelp [K. J. Schröer] A 16. 1. 74. Bäuerle Abolf: Memoiren, 1. Bd. [L.] A 3, 6, 14. 5. 58. Bauernfeld: Exellenz A 28. 1. 65. Bauernfeld: Exellenz A 28. 1. 65. Bauernfeld: Die Freigelassene A 20. 3. 75. Bauernfeld: Der tategorische Imperativ A 18. 3. 51. Bauernfeld: Der fategorische Imperativ M 3. 10. 71. Bauernfeld: Der fategorische Imperativ M 20. 1. 70. Bauernfeld: Der neue Mensch B 14. 4. 49. Bauernfeld: Franz von Sickingen A 9. 2. 50. Bauernfeld: Franz von Sickingen A 9. 2. 50. Bauernfeld: Goldatenliedchen A 11. 12. 63. Bauernfeld: Bu Hause A 6. 2. 52. Baumann A: Ehrenbuschen B 16. 10. 49. |
| Baumann A.: Ehrenbuschen B 16. 10. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>\*)</sup> In dieser Abteilung — besonders im Abschnitt b — wurde nur eine Auslese aufgenommen. Bas heute bereits ganzlich verschollen ift, wurde nicht verzeichnet.

| Manus hack Wuhalf. Mana Gishay sines fahranhan Malallan I Monna Malalhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baumbach Rudolf: Neue Lieber eines fahrenden Gesellen Bruno Balben] A 27. 1. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M 24. 1. OU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Set Stiff Stiff Calculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dea Mail: Mater Dolorosa A 15, 2, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wet wat: Landingen im weit study                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bett Avoil: Manten [G. Kug]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Benedit modering: Det Biedesdrief A 31. 3. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bequignoiles H. v. Blondel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beck Karl: Frische Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bodenstedt Friedrich: Ausgewählte Gedichte [Kuh] OWS 65 1, 753.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bobenstedt Friedrich: Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bodenstedt Friedrich: Gedichte [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bobenstedt Friedrich: Tausend und ein Tag im Drient A 25. 2.—1. 3. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bobenstedt Friedrich: Gesammelte Schriften [Lorm] . OWS 65 II, 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Böttcher Karl: Deutsche Dichterhelben [Lorm] A 27. 5. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bowitsch Ludwig: Gedichte M 13. 7. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brachvogel A. E.: Beaumarchais [Lorm] OWS 65 I, 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brachvogel A. E.: Benoni M 24, 12, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bowitsch Ludwig: Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brachvogel A. E.: Hitoriche Rovellen, Z. Bd.   Lorm   OWS 64, 1458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brachnagel I & Gin never Falltoff [Rarm] OWS 63 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brachvogel A. E.: Prinzessin Montpensier A 13. 3. 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breier Eduard: Die Geheimnisse von Wien A 6. 7. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bülau F.: Geheime Geschichten A 19. 6. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brachvogel A. E.: Prinzessin Montpensier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Byr Robert: Der wunde Fleck A 29. 2. 72. Carmen Sylva: Sappho [Poestion] A 25. 9. 80. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carmen Sylva: Sappho [Poeftion] A 25. 9. 80. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chart Colming to Chinnemenger and mainem Ochan [D ] AWC 84 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Christen Aba: Aus der Tiese. [H.] Constant aus meinem Evoen [H.] Constant aus der Kiese. [H.] Constant aus der Kiese. [H.] Constant Aus der Tiese. Constan |
| Christen Aba: Lieder einer Berlorenen [Kuh] M 21. 3 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Christen Aba: Schatten [B. W.] A 2. 1. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cerri Cajetan: Dichtungen [Ruh] OWS 65 1, 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cerri Casetan: Glühende Liebe B 13, 7, 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cremer 3. 3.: Die Arbeiterpringesfin [Ferb. v. Hellmald] A 15. 5. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cubasch Karl: Salvator [Meynert] A 23, 3, 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cubasch Karl: Salvator [Mennert] A 23. 3. 65. Dahn Felix: Gebichte. 2. Sammlung. [B. W.] A 21. 7. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dahn Felix: Markaraf Rübeger von Bechelaren A 28. 4, 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dahn Felix: Markgraf Rübeger von Bechelaren A 28. 4. 75. Dahn Felix: Protopius von Cäsarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dahn Kelir: Sind Götter? [B. W.] A 2. 1. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Detlef Rarl [Rlarg Bauer]: Awischen Bater und Sohn [Lorm] A 27, 12, 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dingelstedt Franz: Literarisches Bilberbuch A 6. 2. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dingelftebt Frang: Lyrifche Dichtungen [Dr. Alfr. Berger] A 4. 3. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dingelftebt Frang: Münchener Bilberbogen [Gr.] A 13. 11. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dingelstedt Franz: Sämtliche Werke. 1. u. 2. Bb A 7. 5. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dioscuren, Die: 1. Nahraana [M. M. Ambros] A 2 7 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dioscuren, Die: 1. Jahrgang [A. B. Ambros] A 2. 7. 72. Dioscuren, Die: 1. Jahrgang [Z.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dioscuren, Die: 6. Jahrgang [Sans Grasberger] . A 17. 1. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dioscuren, Die: 8. Jahrgang [Grasberger] A 8. 1. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Dioscuren, Die: 9. Jahrgang [Grasberger] A 31. 12. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| District, St. o. Sulying [Strattger] A of a ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Doczi: Der Ruß. [Friedrich Uhl] A 28. 2. 77. Dranmor [Ferbinand Schmib]: Poetische Fragmente A 21. 12. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dranmor [Ferdinand Schmid]: Poetische Fragmente A 21. 12. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dranmor: Poetische Fragmente [Ruh] OWS 65 II, 19. Dranmor: Requiem [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transport Washing [Outile 19]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drumber Might Burg D. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Branmor: Gesammelte Dichtungen [B. W.] A 4. 8. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dranmor: Gesammelte Dichtungen [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drafte Sit lahaff Mnette. Das geiftliche Jahr A 6 4 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Office State Of the Organism A 9 0 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Buringsfeld god b.: Rus Datmatien A 2. 9. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Düringsfeld Ida v.: Aus Karnten A. 7. 7. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dürinasfeld Aba v.: Milena OWS 63 II. 585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IN NOTA IN . IN 19 ANNIMA CONTINA CONTINACION POPULARE IN SECULIA DE LA 12 7 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chang Ci Hara war [Changlang and ] A 20 7 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ebers G.: Homo sum [Grasberger] A 30. 7. 78. Ebers G.: Die Schwestern [Grasberger]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ebers G.: Die Schwestern   Grasberger   A. 8. 4. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chers (S.: Harba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Thart @ (F. Troums Mahanton sings mattichen Monnes [H I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bett st. 4. Stomme Seounten eines wettingen Mannes [11. 11.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M 22. 6. 59. Ebner=Eschenbach Marie v.: Bozena [Lorm] A 24. 10. 76. Ebner=Eschenbach Marie v.: Erzählungen [B. W.] A 12. 5. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ebner=Eschenbach Marie v.: Božena [Lorm] A 24. 10. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chuer- Chenhach Marie n: Gradhlungen IB. W. l. A 12 5 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charles Cidanka de Maria h. Die Treiberry h. Glerenerlein [Qure]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebner-Eschenbach Marie v.: Erzählungen [B. W.] A 12. 5. 75. Ebner-Eschenbach Marie v.: Die Freiherrn v. Gemperlein [Lorm] A 18. 2. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A 18. 2. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chner-Eschenbach Marie v.: Die Prinzessin von Banalien [R. Z.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OWS 72 I, 477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (65 ) an Bart (Cubmann, Batarithubian (Banatlan) [But] A 11 5 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebler Karl Erdmann: Koloritstudien (Novellen) [Ruh] . A 14. 5. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ent Q n . Dantes Gnittliche Pomibie überlett [Rennold Reumann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ent Q n . Dantes Gnittliche Pomibie überlett [Rennold Reumann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ent Q n . Dantes Gnittliche Pomibie überlett [Rennold Reumann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ent Q n . Dantes Gnittliche Pomibie überlett [Rennold Reumann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ent Q n . Dantes Gnittliche Pomibie überlett [Rennold Reumann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, übersetzi [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Kuh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geyer [W. R.] M 30. 1. 67. Fitger Artur: Fahrendes Bolf [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enk K. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.] M 30. 1. 67. Fitger Artur: Fahrendes Bolk [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enk K. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.] M 30. 1. 67. Fitger Artur: Fahrendes Bolk [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enk K. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.] M 30. 1. 67. Fitger Artur: Fahrendes Bolk [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enk K. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.] M 30. 1. 67. Fitger Artur: Fahrendes Bolk [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enk K. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.] M 30. 1. 67. Fitger Artur: Fahrendes Bolk [Ab. Laun]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, übersetz [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh] A 9. 8. 73. Fischer J. G.: Florian Geper [W. R.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Neumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ent K. v.: Dantes Göttliche Komödie, übersetzt [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh]. Fischer J. G.: Florian Geher [W. R.]. Fitger Artur: Fahrendes Bolf [Ab. Laun]. Frankl L. A. 10. 8. 61. Frankl L. A.: Gesammelte poetische Werke [Grasberger] A 15. 3. 80. Frenzel Karl: Auf heimischer Erde [Lorm]. Frenzel Karl: Auf heimischer Erde [Lorm].  A 25. 10. 60. Frenzel Karl: Welusine [A.].  A 25. 10. 60. Frenzel Karl: Welusine [A.].  A 20. 1. 77.  B. Bb. A 20. 1. 77.  5. Bb. A 28. 1. 79. Frenzel Gustav: Die Fabier A 24. 10. 61. Frenzel Gustav: Die Fabier A 25. 7. 50. Frenzel Gustav: Die Fabier A 21. 10. 59. Frenzel Gustav: Die Fauchen  A 26. 7. 50. Frenzel Gustav: Die Fournalisten A 26. 7. 50. Frenzel Gustav: Die Fournalisten A 26. 7. 50. Frenzel Gustav: Barl Mathy [B. B.]. Frenzel Gustav: Die Fournalisten A 28. 3. 56. Frenzel Gustav: Die versorene Handschrift ÖWS 64, 1517. |
| Ent K. v.: Dantes Göttliche Komödie, übersetzt [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Luft [E. Ruh]. Fischer J. G.: Florian Geher [W. R.]. Fitger Artur: Fahrendes Bolf [Ab. Laun]. Frankl L. A. 10. 8. 61. Frankl L. A.: Gesammelte poetische Werke [Grasberger] A 15. 3. 80. Frenzel Karl: Auf heimischer Erde [Lorm]. Frenzel Karl: Auf heimischer Erde [Lorm].  A 25. 10. 60. Frenzel Karl: Welusine [A.].  A 25. 10. 60. Frenzel Karl: Welusine [A.].  A 20. 1. 77.  B. Bb. A 20. 1. 77.  5. Bb. A 28. 1. 79. Frenzel Gustav: Die Fabier A 24. 10. 61. Frenzel Gustav: Die Fabier A 25. 7. 50. Frenzel Gustav: Die Fabier A 21. 10. 59. Frenzel Gustav: Die Fauchen  A 26. 7. 50. Frenzel Gustav: Die Fournalisten A 26. 7. 50. Frenzel Gustav: Die Fournalisten A 26. 7. 50. Frenzel Gustav: Barl Mathy [B. B.]. Frenzel Gustav: Die Fournalisten A 28. 3. 56. Frenzel Gustav: Die versorene Handschrift ÖWS 64, 1517. |
| Enk R. v.: Dantes Göttliche Komödie, überset [Leopold Reumann]  A 13. 12. 77. Fischer J. G.: Aus frischer Lust [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Friedmann Alfred: Lebensmärchen [Balben] A 12. 1. 80. Geibel: Gebichte und Gebentblätter [Ruh] OWS 65 I, 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weihelt Mehichte und Mehenthlätter [Quh] OWS 65 I 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gistar Original October 100 Oc |
| Geibel: Klassischerbuch [F. Lotheißen] A 29. 1. 76. Geibel: Münchener Dichterbuch [L. Sp.] WS 62, 206. Geibel und Leuthold: Fünf Bücher französischer Lyrik [B. B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geibel: Mänchener Dichterbuch [L. Sp.] WS 62, 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geibel und Leuthold: Kunf Bucher franzbilicher Lprif [B. B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AWS 88 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| di Sirila Cilsis Can di Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gersta der Friedrich: Das alte Haus A 9. 10. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerstäcker Friedrich: Gold [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geritäcker Friedrich: Die Kolonie [Rorm] OWS 64. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerstäcker Friedrich: Hans slucker franzospiczer Lynt [B. B.]  ÖWS 63, 518.  Gerstäcker Friedrich: Das alte Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wet fitute Vicesting. Det Kunstreitet [11. L.] A 10. 10. 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerstäcker Friedrich: Unter dem Aquator [H. L.] A 2. 11. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gilm Hermann v.: Gedichte [Ruh] OWS 65 I, 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gottschall Rubolf v.: Das golbene Ralb [Ostar Welten] A 14. 11. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gattida II Whale w. Ostonia Caman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gottschall Rubolf v.: Katharina Howard A 17. 2. 65. Gottschall Rubolf v.: Neue Gebichte [H. L.] M 19. 2. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gottschall Rudolf v.: Reve Gedichte [H. L.] M 19. 2. ds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gottschall Rudolf v.: Welke Blätter [Oskar Welten] A 10. 4. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wireanranius Fern Wunharian [R W] A 19 2 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ging and faul. Octobium [D. 7.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ortepentert: nodespierte [R. Z.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grillparzer: Em Bruderzwift A 30. 9. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gottschall Rudolf v.: Welke Blätter [Oskar Welten]. A 10. 4. 78. Gregorovius Ferd.: Euphorion [B. W.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grillparzer: Libuffa A 22. 1. 74. Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Wellen [H. L.] A 1, 12. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Christing and Cost of Sounds and Sounds of Street II I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ottitputzer: Des meetes und der Biede Weilen [H. L.] A 1, 12, 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grillparzer: Ein treuer Diener seines Herrn A 20. 10. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grillparzer: Sämtliche Werke [Rub] A 9, 1, 73,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strun Angitalius Der Right nam Cahlenberg A 29 4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Guin Musikalina. Orbin Sans [Gundaman] AUS A 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| orun andiquius: Robin Dobb [Stattanet] OWS 04, Dol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grun Anastasius: In derVeranda [—ch—] A 31. J. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Guttow Karl: Die Diakonissin A 31. 7. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suntam Parl: Pramatifice Refe [H I.] A 22 11 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Multan Carl Gila Stale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Outline State Conference March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gugiow Karl: Lordeer und Wegrte A 28. 4. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gugkow Karl: Die Ritter vom Geiste A 26. 10. EO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gustow Rarl: Rücklicke auf mein Leben A 18. 1. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mukfam Parl: 11riel Montta . R 19 8 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Guidan Carl Can Jankara han Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grillparzer: Ein treuer Diener seines Herrn Grillparzer: Sämtliche Werke [Ruh] Grüllparzer: Sämtliche Werke [Ruh] Grün Anastasius: Der Pfass vom Kahlenberg Grün Anastasius: Kobin Hood [Bratranet] Grün Anastasius: Kobin Hood [Bratranet] Grün Anastasius: In derVeranda [—ch—] Grün Anastasius: In derVeranda [—ch—] Guştow Karl: Die Diakonissin A 31. 1. 77. Guştow Karl: Die Diakonissin A 31. 7. 55. Guştow Karl: Ela Rose A 19. 4. 56. Guştow Karl: Lorbeer und Wyrte A 28. 4. 57. Guştow Karl: Die Kitter vom Geiste A 26. 10. E0. Guştow Karl: Uriel Acosta Guştow Karl: Uriel Acosta Guştow Karl: Uriel Acosta Guştow Karl: Uriel Acosta Guştow Karl: Der Zauberer von Kom. M 5. 11. E8. Guştow Karl: Bopf und Schwert [B.] M 8. 12. 61. Habicht Ludwig: Am Genser See A 27. 2. 75. Habicht Ludwig: Auf der Grenze [Lorm] A 23. 1. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gugiow Rarl: Bopt und Schwert [B.] M 8. 12. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sabicht Ludwig: Am Genfer See A 27, 2, 75,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Habicht Ludwig: Am Genfer Gee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schield Outmin. Schain and Scient A OA O 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Da bratt Ending: Schein und Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hadiander F.: Das Ende der Gräfin Patagky [Lorm] . A 24. 3. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hadlander K.: Handel und Wandel A 24, 10, 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hadlander K.: Künstlerroman M 25 12 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kahn-Kahn Tha Mrafin. Hufaran liahan Tuan A 2 K K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the s |
| yalm griedtig: ver zegter von navenna A 24, 10, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Halm Friedrich: dassclbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halm Friedrich: Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| halm Friehrich . Anhioenie in Delnhi . A 90 10 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Salm Thishit. Thus the its [Aux]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sactlanber H.: Das Ende der Graftn Patagig [Lorin] A 24. 5. 77. Hadländer F.: Hänstlerroman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 6 C. 6 15 16 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nalm Kriedrich: Reueite Geolotie (Kub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M 2. 6. 72.                                                                                                                                                                                                                 |
| Halm Friedrich: Wilhfever [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . M 20, 10, 66,                                                                                                                                                                                                             |
| Halm Friedrich: Reueste Gedichte [Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M R 4 67                                                                                                                                                                                                                    |
| Kamerling Pohert Minolia [Quh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Λ Λ 1 76                                                                                                                                                                                                                    |
| Hamerling Robert: Apasia [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Α ±, 1, 10,                                                                                                                                                                                                                 |
| Hamerling Robert: Germanenzug [Rug]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UWS 00 1, 959.                                                                                                                                                                                                              |
| Hamerling Robert: Der König von Sion [R. Z.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . M 10. 11. 72.                                                                                                                                                                                                             |
| Namerlina Mobert: Lord Luiver (28alden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . M 26. 9. 58.                                                                                                                                                                                                              |
| Hamerling Robert: Ein Sangesgruß vom Strande der Abr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ia A 21. 12. 57.                                                                                                                                                                                                            |
| hamerling Robert: Schwanenlied ber Romantit [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . A 4. 12. 61.                                                                                                                                                                                                              |
| hamerling Robert: Die sieben Tobsunden [Riehl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OWS 72 II. 620.                                                                                                                                                                                                             |
| Samerling Robert hostelbe [R Malhen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M 10 11 79                                                                                                                                                                                                                  |
| Kamartina Wahart. Range im Guil [H I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M 96 0 58                                                                                                                                                                                                                   |
| Samman Corting Observation Colored in Charlett I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . M 20. 9. 90.                                                                                                                                                                                                              |
| Hamerling Robert: Benus im Exil [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . A 20. 1. 01.                                                                                                                                                                                                              |
| Dammer Julius: Schau um dich und schau in dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . A 12. 1. 52.                                                                                                                                                                                                              |
| Hartmann - Moriz: Gesammelte Werke [F. Lotheißen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . A 28. 5. 74.                                                                                                                                                                                                              |
| hebbel: Ugnes Bernauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . M 24. 12. 68.                                                                                                                                                                                                             |
| Debbel: Agnes Bernauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ÖB 20. 2. 54.                                                                                                                                                                                                             |
| Hebbel: Gehichte [D.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÖB 31, 10, 57,                                                                                                                                                                                                              |
| Hebbel: Gebichte [D.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÖB 17 12 55                                                                                                                                                                                                                 |
| MANNAL. MANARAY 1198 MIZAWAMMA INDANAM DIAM MANUMANNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RII IN N NII                                                                                                                                                                                                                |
| Server Seines und Matinum fachoett Printitetinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A OK 0 71                                                                                                                                                                                                                   |
| Dennet Minding Marge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . A 20. 9. (1.                                                                                                                                                                                                              |
| Hebbel: Magenoua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . A 17. 1. 04.                                                                                                                                                                                                              |
| Deb bel: Maria Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . M 21. 11. 69.                                                                                                                                                                                                             |
| Hebbel: Michel Angelo [R. Zimmermann]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . OB 6. 8. 55.                                                                                                                                                                                                              |
| Hebbel: Der Rubin B 24. 11. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.—B <b>25</b> . 1. <b>51</b> .                                                                                                                                                                                             |
| Hebbel: Trauerspiel in Sizilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B <b>25 1 51</b> .                                                                                                                                                                                                          |
| Sehhal . hastelhe (- Dramatiche Studion I) [ Dimmerm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| - Prover. Dustere (- Dinning Studien 1) 13t. Aintine inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nn]B 17. 5. 51.                                                                                                                                                                                                             |
| Hebbel: Krimhilds Rache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nnn] B 17. 5. 51.                                                                                                                                                                                                           |
| hebbel: dasselbe B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . M 17. 12. 67.                                                                                                                                                                                                             |
| hebbel: dasselbe B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . M 17. 12. 67.                                                                                                                                                                                                             |
| hebbel: dasselbe B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . M 17. 12. 67.                                                                                                                                                                                                             |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. OWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.                                                                                                                                                                           |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. OWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.                                                                                                                                                         |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. ÖWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.                                                                                                                                                         |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. ÖWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.                                                                                                                                                         |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. ÖWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.                                                                                                                                                         |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. ÖWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.                                                                                                                                                         |
| Hebbel: dasselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67.<br>. ÖWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.                                                                                                                                                         |
| Hebbel: Gamtliche Wette. I. und Z. W. [—11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . M 17. 12. 67.<br>. ÖWS 63, 1.<br>. A 28. 4. 53.<br>. M 15. 8. 67.<br>. M 16. 1. 61.<br>. A 28. 1. 79.<br>. A 10. 8. 54.<br>. A 14. 3. 73.<br>ÖWS 64, 1615.<br>. A 22. 1. 75.                                              |
| Hebbel: Gamtliche Wette. I. and Z. II. [—11] Hebbel: dasselbe [B.] Herz W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer] Hettner Hermann: Griechische Reisestigen Hehfe Paul: Antonius und Cleopatra [Ruh] Hehfe Paul: Die Grafen von der Esche [B.] Hehfe Paul: Das Ding an sich Hehfe Paul: Hermann Hehfe Paul: Kinder der Welt [E. v. W.] Hehfe Paul: Meraner Novellen [Lorm] Hehfe Paul: Reue Novellen                                                                                                                                                                                                                         | . M 17. 12. 67.<br>. OWS 63, 1.<br>A 28. 4. 53.<br>M 15. 8. 67.<br>M 16. 1. 61.<br>A 28. 1. 79.<br>A 10. 8. 54.<br>A 14. 3. 73.<br>OWS 64, 1615.<br>A 22. 1. 75.<br>A 27. 1. 76.                                            |
| Hebbel: Gamtliche Wette. I. and Z. II. [—11] Hebbel: dasselbe [B.] Herz W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer] Hettner Hermann: Griechische Reisestigen Hehfe Paul: Antonius und Cleopatra [Ruh] Hehfe Paul: Die Grafen von der Esche [B.] Hehfe Paul: Das Ding an sich Hehfe Paul: Hermann Hehfe Paul: Kinder der Welt [E. v. W.] Hehfe Paul: Meraner Novellen [Lorm] Hehfe Paul: Reue Novellen                                                                                                                                                                                                                         | . M 17. 12. 67.<br>. OWS 63, 1.<br>A 28. 4. 53.<br>M 15. 8. 67.<br>M 16. 1. 61.<br>A 28. 1. 79.<br>A 10. 8. 54.<br>A 14. 3. 73.<br>OWS 64, 1615.<br>A 22. 1. 75.<br>A 27. 1. 76.                                            |
| Hebbel: Gamtliche Wette. I. and Z. II. [—11] Hebbel: dasselbe [B.] Herz W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer] Hettner Hermann: Griechische Reisestigen Hehfe Paul: Antonius und Cleopatra [Ruh] Hehfe Paul: Die Grafen von der Esche [B.] Hehfe Paul: Das Ding an sich Hehfe Paul: Hermann Hehfe Paul: Kinder der Welt [E. v. W.] Hehfe Paul: Meraner Novellen [Lorm] Hehfe Paul: Reue Novellen                                                                                                                                                                                                                         | . M 17. 12. 67.<br>. OWS 63, 1.<br>A 28. 4. 53.<br>M 15. 8. 67.<br>M 16. 1. 61.<br>A 28. 1. 79.<br>A 10. 8. 54.<br>A 14. 3. 73.<br>OWS 64, 1615.<br>A 22. 1. 75.<br>A 27. 1. 76.                                            |
| Hebbel: Gakselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68.                                               |
| Hebbel: Gakselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68.                                               |
| Hebbel: Gakselbe [B.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68.                                               |
| Hebbel: Gasselbe [B.]  Hether W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer]  Hettner Hermann: Griechische Meisestizen  Hehse Paul: Antonius und Cleopatra [Ruh]  Hehse Paul: Die Grafen von der Esche [B.]  Hehse Paul: Das Ding an sich  Hehse Paul: Hermann  Hehse Paul: Kinder der Welt [E. v. W.]  Hehse Paul: Meraner Novellen [Lorm]  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Heue Novellen  Hehse Paul: Heue Novellen  Hehse Paul: Gyritha [Ruh]  Hehse Paul: Der Weinhüter von Meran [Z.]  Hoffmann von Fallersleben: Mein Leben  Holtei: Ein Schneiber   | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68 A 28. 4. 54 A 9. 5. 56.                        |
| Hebbel: Gasselbe [B.]  Hether W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer]  Hettner Hermann: Griechische Meisestizen  Hehse Paul: Antonius und Cleopatra [Ruh]  Hehse Paul: Die Grafen von der Esche [B.]  Hehse Paul: Das Ding an sich  Hehse Paul: Hermann  Hehse Paul: Kinder der Welt [E. v. W.]  Hehse Paul: Meraner Novellen [Lorm]  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Heue Novellen  Hehse Paul: Heue Novellen  Hehse Paul: Gyritha [Ruh]  Hehse Paul: Der Weinhüter von Meran [Z.]  Hoffmann von Fallersleben: Mein Leben  Holtei: Ein Schneiber   | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68 A 28. 4. 54 A 9. 5. 56.                        |
| Hebbel: Gamtliche Wette. I. und Z. II. [—11] Hebbel: dasselbe [B.] Herz W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer] Hettner Hermann: Griechische Reisestigen Hehse Paul: Antonius und Cleopatra [Kuh] Hehse Paul: Die Grafen von der Esche [B.] Hehse Paul: Das Ding an sich Hehse Paul: Hinder der Welt [E. v. W.] Hehse Paul: Kinder der Welt [E. v. W.] Hehse Paul: Meraner Novellen [Lorm] Hehse Paul: Im Paradiese [Lorm] Hehse Paul: Gyritha [Ruh] Hehse Paul: Der Weinhüter von Meran [Z.] Hoffmann von Fallersleben: Mein Leben Holtei: Ein Schneider Holtei: Die Bagabunden Hopfen Hans: Der graue Freund [E. v. W.] | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68 A 28. 4. 54 A 9. 5. 56 A 7. 1. 52 A 16. 6. 74. |
| Hebbel: Gasselbe [B.]  Hether W.: Hugdietrichs Brautfahrt [F. Pfeiffer]  Hettner Hermann: Griechische Meisestizen  Hehse Paul: Antonius und Cleopatra [Ruh]  Hehse Paul: Die Grafen von der Esche [B.]  Hehse Paul: Das Ding an sich  Hehse Paul: Hermann  Hehse Paul: Kinder der Welt [E. v. W.]  Hehse Paul: Meraner Novellen [Lorm]  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Meraner Novellen  Hehse Paul: Heue Novellen  Hehse Paul: Heue Novellen  Hehse Paul: Gyritha [Ruh]  Hehse Paul: Der Weinhüter von Meran [Z.]  Hoffmann von Fallersleben: Mein Leben  Holtei: Ein Schneiber   | . M 17. 12. 67 ÖWS 63, 1 A 28. 4. 53 M 15. 8. 67 M 16. 1. 61 A 28. 1. 79 A 10. 8. 54 A 14. 3. 73. ÖWS 64, 1615 A 22. 1. 75 A 27. 1. 76 M 31. 3. 67. ÖWS 64, 752 M 25. 12. 68 A 28. 4. 54 A 9. 5. 56 A 7. 1. 52 A 16. 6. 74. |

| Co 1155 - Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horn Uffo: Bunte Kiefel A 1. 12. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Horn Uffo: König Otalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fellacic J. Fr. v.: Gedichte A 13. 3. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jellacic J. Fr. v.: Eine Stunde der Erinnerung A 8. 3. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jösting Albert: Borgefühle [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jellacic J. Fr. v.: Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M 15. 12. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sunahans Sanhie: Baus (Fothera [Franz n Räher] A 7 2 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Octon house no of the Stamps of the Salarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| State and the state of the stat |
| Junghans Sophie: Haus Edberg [Franz v. Löher] A 7. 2. 79. Raltenbrunner R. A.: Ofterreichische Felblerchen OB 9. 5. 57. Raltenbrunner: Geschichten aus Oberösterreich [B. Walben] A 27. 1. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reller Abalbert: Italienischer Rovellenschatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reller Gottfried: Legenden OWS 72 11, 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reller Gottfried: Die Leute von Seldwyla A 8. 10. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reller Gottfried: dasselbe [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reller Gottfried: Züricher Rovellen A. 30, 1, 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rerner Theobald: Dichtungen [Ferdingund v. Hellmald] . A 24. 10. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pleist Keinrich n. Die Kamilie Schroffenstein A 7 5 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reller Gottfried: dasselbe [Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Of a + f a Commonn. Gabinto [F w W]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Street Definition: Weblight [E. v. vv.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rompert Leopold: Am Pflug A 8. 5. 55. Rompert Leopold: Böhmische Juden A 23. 10. 50. Kompert Leopold: Zwischen Ruinen [Aglaia v. Enders] . A 30. 4. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompert Leopold: Boyminge Juden A 23. 10. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rompert Leopold: Zwischen Ruinen [Aglaia v. Enders] . A 30. 4. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| König Heinrich: Marianne [H. L.] M 15. 12. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| König Heinrich: Marianne [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rruse Heinrich: Die Gräfin [Bchz] M 27. 2. 70. Ruh Emil: Drei Erzählungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruh Emil: Drei Ergählungen A 26. 6. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kühne F. Gustav: Drei Novellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rühne & Gufton. Die Freimourer A 10 1 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oühne & Buston: Besommelte Schriften [H I.] WS 62 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Offern har gar Tordingn Vielgemählte Monellon A 7 7 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantaran Tankinanh. Dan Amerikanisha [5 Qaania] . D 15 9 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The state of the s |
| Schrinderger gerdinand: Vanuna   —a. j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurnverger Feromano: Das Golomarchen [11. L.] M 17. 7. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kürnberger Ferdmand: Rovellen [H. L.] A 6. 12. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rurz Hermann: Der Sonnenwirt A 10. 1. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Laube Heinrich: Die Böhminger [Walben] A 23. 3. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laube Heinrich: Demetrius [Ruh] OWS 72 II, 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rühne F. Gustav: Gesammelte Schriften [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laube Beinrich: Der beutsche Krieg [H. L.] A 24. 11.—2. 12. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laube Beinrich: Gottscheh und Gellert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rauhe Seinrich Grof Gifer A 4 - 19 2 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rauhe Keinrich: Malastein   H I ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Laube Heinrich: Walbstein [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostina Gamana, Guariana [11. 11.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leffing Hermann: Spaziergänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evolutioning S. D.: Stennende Liede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leward August: Die Injurgenien [Lorm] OWS 65 11, 656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lewald Fanny: Die Erlöserin [Lorm] A 17. 2. 74. Lewald Fanny: Reue Novellen [F. F.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lewald Fanny: Reue Novellen [F. F.] A 15. 9. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lewald Kannn: Die Reisegefährten [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lewald Fanny: Die Reisegefährten [H. L.] M 14. 1. 59. Lindemanr Maurus: Sämtliche Dichtungen [H. L.] M 14. 1. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bindemagt Manting: Sandinge Dichtungen [g. J. Bugner] A 19. 2. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lindner Albert: Die Bluthochzeit [B. W.] A 4. 2. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rinhner Mhert. Brutus und Collotinus M 26 9 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lindner Albert: Die Bluthochzeit [B. W.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Linte Ostar: Blumen des Lebens [Lorm] A 21. 6. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rininer Siegfrieh. Der entfesselte Krometheus [Rarm] A 22 2 u 21 6 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Orang Characterist Control of the Second of State of the Second of the S |
| vorm Herongmus [Heinrich Landesmann]: About A 5. 4. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lorm Hieronomus: Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| One Simoneway Charlestone Warrent A 11 10 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lorm Hieronymus: Gedichte A 23. 6. 75. Lorm Hieronymus: Gräfenberger Aquarelle A 11. 10. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ludwig Otto: Der Erbförster A 18. 4. 50. Ludwig Otto: Die Mattabäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rubmie Otto, Die Meffehlem A 10 11 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Endudy Otto: Die Mattholet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ludwig Otto: Die Mattabäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lubwig Otto: Die Mattabäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carbon grant Statute and Stot [11. 11.] A 25. 0. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ludwig Otto: dasjelbe [Kuh] M 6. I. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Margaraf Hermann: Medichte A 27 4 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Martin C. Commit. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lubwig Otto: dasselbe [Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Λ 28. 8. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materath Christian Josef: Nachgelassene Gebichte [Hans Müller]  A 11. 10. 77.  Mauthner Eduard: Eglantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| menkernth Stilliam Polel: grachtentlene Georgie Muns mentrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 11. 10. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mauthner Chuard Calontine . 4 21 1 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| multiplet country equation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Weauthner Friz: Rach berühmten Weuftern   Lorm   A 24. 1. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meinhald Milhelm: Sidonia non Bark die Plasterbere R 29 9 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waiting Office. On Their ten Cartinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| meet gier aisten: Det Freihert von Hohmon A 21. 11. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meinner Alfred: Der Brätendent von Nork [Theophill . OB 4. 6. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mainner Mirch: Goldlame Malchichton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mer artes. Seriante Seriante seriante de la constante de la co |
| Meigner Alfred: Seltsame Geschichten A 1. 12. 59. Meigner Alfred: Werinherus [H. Lambel] OWS 72 II, 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mertens Ludw. v.: Ein beutscher Bürgermeister [—b—] A 10. 11. 77. Meyer C. F.: Das Amulett [Betty Paoli]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maner & T. Dos Mariett [Betty Repti] A 21 2 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| weiger & g. Sus animen [Settly Publi]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Willow Stephan: Aut der Scholle OWS 72 II, 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Milam Stenhan: Genichte [Quh] OWS 65 I 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Milam Stanton, Mariana Milam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wettom Stephan: Bertotenes Gluct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Möllhausen Balduin: Der Flüchtling [H. L.] A 18. 6. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Möllhausen Balduin: Der Halbindianer [H. L.] A 16. 10. 61. Möllhausen Balduin: Der Majordomo [Lorm] OWS 64, 15. Mosenthal S. H.: Das Galgenmännlein A 31. 3. 56. Mosenthal S. H.: Der Goldschmied von Ulm [Otto Bauck] A 4. 1. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| muster in Maria Det Dubindunet [11. 11.] A 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weblihaujen Balduin: Wer Wegjordomo   Vorm   OWS 64, 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Masenthal S. H.: Das Galgenmännlein A 31 3 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moderated & & Con Cataliania and Maria Data Maria A 4 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wer entigat S. B.: Der Golologines von ulm [Ono Baua] A 4. 1. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mosenthal S. H.: Madeleine Morel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mosenthal S. H.: Mabeleine Morel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2010 jenigut S. D.: 2011 juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wedlenthal S. H.: Weujeum aus den deutschen Dichtungen österreichischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyrifer und Epiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Office and optics of the state  |
| werjenthal S. g.: dasjeide [P. E. O.] OB 9. 1. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mosenthal S. H.: Sirene A 12. 2. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mosenthal S. H.: Sirene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| medicarigue du de la constant aunity autie 11 D 20. 9. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Müller Wolfgang: Lorelei (Rheinisches Sagenbuch) ÖB 21. 11. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Miller Molfgang: Das Rheinhuch A 20 5 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| White the Confess of  |
| willier Liu: Syatione Actermann A 10. 2. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Müller Otto: Rlosterhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Willer Deta Box Rostores 9 Will Daniel A 99 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Müller Wolfgang: Das Rheinbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Murad Efendi: Bogabil [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                           | A 30. 12. 74.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Murad Efendi: Bogabil [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                           | A 29 12 74       |
| Warte Ofensi, Minstern [ ]                                                                                                                                                                                                                                                             | A 90 19 75       |
| wittub ejenot: wittubrau [3]                                                                                                                                                                                                                                                           | A 20. 12. 19.    |
| Riffel Franz: Heinrich der Löwe [L. Sp.]                                                                                                                                                                                                                                               | M 3. 3. 58.      |
| Murad Efendi: Mirabeau [13]                                                                                                                                                                                                                                                            | B 15. 8. 50.     |
| Derken Menra n . Reime eines Rerichallenen   Rarm]                                                                                                                                                                                                                                     | A 20 6 77        |
| Dispuss & Mitteday, Office                                                                                                                                                                                                                                                             | A 11 9 50        |
| Ofterwald Wilhelm: König Alfred                                                                                                                                                                                                                                                        | A 11. 5. 50.     |
| Phan Ludwig: Gedichte [E. Ruh]                                                                                                                                                                                                                                                         | A 16. 5. 74.     |
| Bichler Adolf: Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                | A 20. 3. 54.     |
| Rallhammer Inset. Medichte [Rarm]                                                                                                                                                                                                                                                      | ÖWS 63 741       |
| Bushin Dus. Chilis                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 99 11 55       |
| precificer Diw: Cacilla                                                                                                                                                                                                                                                                | A 25. 11. 00.    |
| Prechtler Otto: Pannonia                                                                                                                                                                                                                                                               | A 13. 12. 65.    |
| Bichler Abolf: Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                | A 10. 8. 61.     |
| Rruk Mohert Serhstrosen [Quh]                                                                                                                                                                                                                                                          | . ÖWS 65 IL 21   |
| Mustis at D. Dun Gun Wolferting                                                                                                                                                                                                                                                        | A 97 Q 61        |
| Butting W. D.: Don Juan vangitin                                                                                                                                                                                                                                                       | A 21. 9. 01.     |
| Butlig G. Z.: Um die Krone                                                                                                                                                                                                                                                             | A 29. 9. 65.     |
| Raabe Wilhelm: Die Chronik der Sperlingsgasse                                                                                                                                                                                                                                          | A 28. 11. 56.    |
| Raghe Milhelm: Der Hungernafter   Lorm                                                                                                                                                                                                                                                 | .ÖWS 65 I. 211.  |
| Butlit G. Z.: Don Juin vanstill  Butlit G. Z.: Um die Krone  Raabe Wilhelm: Die Chronit der Sperlingsgasse.  Raabe Wilhelm: Der Hungerpastor [Lorm]  Redtwig Oslar v.: Amaranth  Redtwig Oslar v.: Drei Harsnerweisen  Redtwig Oslar v.: Orin Mörchen                                  | R 93 4 50        |
| Wahtwik Delan to . Quei Gaufuannailen                                                                                                                                                                                                                                                  | D 20. 4. 00.     |
| medicing Ostar v.: Orea Harinerweisen                                                                                                                                                                                                                                                  | A 12. B. 02.     |
| Redtwig Ostar v.: Ein Märchen                                                                                                                                                                                                                                                          | A 9. 11. 50.     |
| Redtwit Ostar v.: Obilo [Grasberger]                                                                                                                                                                                                                                                   | A 19. 11. 78.    |
| Reinick Robert: Lieber                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 12. 1. 52.     |
| Redtwig Oslar v.: Ein Marchen                                                                                                                                                                                                                                                          | . A 22 1 75      |
| Michi & M. Gifterildes Toldenhuch                                                                                                                                                                                                                                                      | A 18 19 75       |
| Wish I & W. Conh unh Coute                                                                                                                                                                                                                                                             | A 14 A 54        |
| Min a Man States Hitten 10 and                                                                                                                                                                                                                                                         | AUG GE I EAS     |
| Riehl H. W.: Hiftorisches Taschenbuch.  Riehl H. W.: Land und Leute.  Ring Max: Stadtgeschichten [Lorm]  Robenberg Julius: Gedichte [Ruh]  Robenberg Julius: Die Grandidiers [Grasberger].                                                                                             | OWS OF IT 17     |
| Robenderg Julius: Geologie (Rug)                                                                                                                                                                                                                                                       | . UWS 00 II, 17. |
| Robenberg Julius: Die Grandidiers [Grasberger].                                                                                                                                                                                                                                        | A 19. 11. 78.    |
| Rodenberg Julius: Die neue Sündflut [A. Stifft].                                                                                                                                                                                                                                       | M 6. 1. 66.      |
| Robenberg Julius: Die neue Sündflut [A. Stifft] .<br>Rollett Hermann: Ausgewählte Gedichte [Ruh]                                                                                                                                                                                       | . OWS 65 I, 333. |
| Roquette Otto: Gevatter Tob [W.]                                                                                                                                                                                                                                                       | A 14, 5, 73.     |
| Rognette Otto: Heinrich Kalf [H. L.]                                                                                                                                                                                                                                                   | M 14. 12. 58.    |
| Magnette Otto. Kerr Keinrich                                                                                                                                                                                                                                                           | A 10 8 54        |
| Raquette Otto: Das Poich her Träume                                                                                                                                                                                                                                                    | A 15 9 54        |
| Malanam M. A. Outling the Little [M. Malan]                                                                                                                                                                                                                                            | A 10. 2. 0±.     |
| mojegger p. K.: Bujnge Gelchichten [B. Watben]                                                                                                                                                                                                                                         | A. 21. 1. 00.    |
| Rojegger 4. K.: Die Schriften des Waldschulmeisters                                                                                                                                                                                                                                    | B A 14. 4. 75.   |
| Rosenthal=Bonin Hugo: Der Bernsteinsucher [Walden                                                                                                                                                                                                                                      | ] . A 17. 2. 80. |
| Rosenthal=Bonin Sugo: Der Beiratsbamm [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                           | . A 26. 1. 77.   |
| Saar Kerdinand n. Annacens [R. Z.]                                                                                                                                                                                                                                                     | M 21 3 67        |
| Saar Ferdinand n. Kailer Heinrich IV [B Z]                                                                                                                                                                                                                                             | M 21 3 67        |
| Rosegger B. K.: Luftige Geschichten [G. Walben] Rosegger B. K.: Die Schriften bes Walbschulmeisters [ Rosenthal=Bonin Hugo: Der Bernsteinsucher [Walben Rosenthal=Bonin Hugo: Der Heintsbamm [Lorm] Saar Ferdinand v.: Innocens [R. Z.] Saar Ferdinand v.: Raiser Heinrich IV. [R. Z.] | OR 18 7 55       |
| Sauter F.: Gebichte [J.]                                                                                                                                                                                                                                                               | ΛWS 62 II 560    |
| Superfer S. S. D.: That Experience [-1-]                                                                                                                                                                                                                                               | OWN OF THE OP    |
| Scherenberg Ernft: Stürme bes Frühlings [Ruh]                                                                                                                                                                                                                                          | . UWS 60 II, 22. |
| Scherer Georg: Deutscher Dichterwald [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Scherr Johannes: Schiller                                                                                                                                                                                                                                                              | A 8. 7. 53.      |
| Schmidt-Evers G .: William Benn                                                                                                                                                                                                                                                        | B 10. 8. 50.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

| Schmidt-Evers G.: Timoleon                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| See Gustav van [Struensee]: Erlebt und erdacht A 11. 2. 75. See Gustav van: Lisdana                                                                                          |
| Silberstein August: Dorssche, 2. Bb. [Lorm] OWS 63, 801. Silberstein August: Herkules Schwach [Lorm] OWS 63, 801. Silberstein August: Herkules Schwach [Lorm] OWS 65 I. 336. |
| Spielhagen Frdr.: Hans und Grete M 14. 10. 70. Spielhagen Frdr.: Die von Hohenstein [L. Bucher] OWS 64, 716. Spielhagen Frdr.: Liebe für Liebe                               |
| Spielhagen Frdr.: Bon Neapel bis Syrakus A 23. 8. 78. Spielhagen Frdr.: Was die Schwalbe sang [E. v. W.] A 2. 4. 73. Spielhagen Frdr.: Ultimo [Lorm]                         |
| Steub Ludw.: Die Rose von Sewi                                                                                                                                               |
| Spielhagen Frdr.: Die von Hohenstein [L. Bucher] . OWS 64, 716. Spielhagen Frdr.: Liebe für Liebe                                                                            |
| Tempeltey Th.: Klytamnestra                                                                                                                                                  |
| Tichabuschnigg H.: Sünder und Toren                                                                                                                                          |
| Traun Jul. v. b.: Gedichte [Kuh]                                                                                                                                             |
| Traun Jul. v. b.: Salomon, König [Auh]                                                                                                                                       |
| Bincenti C. v.: Wundergeschichten der Liebe [Walden] A. 17. 2. 80.  Raal F. Ren : Beramannslieder                                                                            |
| Bogl J. Rep.: Blumen                                                                                                                                                         |
| Bachenhufen hans: Bijou-Bibliothet A 18. 7. 56.                                                                                                                              |

| Wachenhusen Hand: Säbel und Stapulier  Walbmüller K.: Leib und Lust [Kuh]  Weilen J.: Edda  Weilen J.: Graf Horn  Weilen J.: Heinrich v. d. Aue  Weilen J.: Tristan  Weilen J.: Tristan [\sigma\pi]  Weilen J.: Unersetzlich [Grasberger]  Wertheimer Jos. v.: Eudocia [Dr. Jellinet]  Widmann Mr. Rousikaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 11. 2. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waldmüller K.: Leid und Lust [Kuh]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 14. 5. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weilen R.: Edda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . A 13. 12. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weilen 3.: Graf Horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 4. 11. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weilen 3.: Heinrich v. d. Aue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . M 30. 11. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beilen 3 : Trifton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M 8 4 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beilen 3. Trifton [an]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 22 9 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meilen & . Mnerseklich [Gracherger]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 18 4 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Martheimer In n. Gudacia   Dr. Vellinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Δ 94 10 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rihmann Mh. Waylifaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 19 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wibmann Ab.: Nausikaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . A 12. 1. 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mithuanh Mr. Anihating Kaintiffe Mr. [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . A 10. 12. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| with an start of the control of the | . A 29. 0. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wildrandt 40.: Gracqus, der Boltstrudun [Walden].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . M 20. 11. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wilbrandt Ab.; Der Graf von Hammerstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . A 18, 11, 72,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wilbrandt Ad.: Wie Waler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . M 29. 10. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wilbrandt Ad.: Rero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . A 2. 12. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilbrandt Ad.: Ein neues Rovellenbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . A 22. 1. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilbrandt Ad.: Die Reise nach Riva [Uhl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . A 24. 9. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Winterfeld A. v.: Der stille Winkel [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÖWS 65 I, 609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilbrandt Ab.: Nero. Wilbrandt Ab.: Ein neues Novellenbuch Wilbrandt Ab.: Die Reise nach Riva [Uhl] Winterfeld A. v.: Der stille Winkel [Lorm] Wolff Julius: Der Kattenfänger von Hameln [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . A 20. 10. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 250111 Autus: Zin whichibiedel regivitus (2501m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 20. IV. ((.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beblit: Altnordische Bilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . B 21. 5. 5U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Redlik: Solbatenbüchlein, 2. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B 25. 6. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Redlin: Waldfräulein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 27. 9. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Pußerdeutsche Literaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Rugerdeutsche Literaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Außerdeutsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Berheimlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liebe) [Ab. Dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Außerdeutsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Berheimlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liebe) [Ab. Dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Außerdeutsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Berheimlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liebe) [Ab. Dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Außerdeutsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Berheimlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liebe) [Ab. Dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pußerdentsche Literaturen.<br>Ubranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Berheimlichte<br>Björnson B.: Magnilb<br>Boz: Bleakhouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liebe) [Ab. Dug)<br>A 8. 1. 79.<br>A 31. 1. 78.<br>A 26. 5. 52.<br>M 15. 7. 70.                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Pußerdentsche Literaturen.<br>Ubranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Berheimlichte<br>Björnson B.: Magnilb<br>Boz: Bleakhouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liebe) [Ab. Dug)<br>A 8. 1. 79.<br>A 31. 1. 78.<br>A 26. 5. 52.<br>M 15. 7. 70.                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Pukerdentsche Literaturen.<br>Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte<br>Björnson B.: Magnild<br>Boz: Bleakhouse<br>Boz: Edwin Drood<br>Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76.                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Außerdentsche Literaturen. Ubranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conroy [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conroy [Julian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daubet A.: Fromont und Risler Daubet A.: Le Nabab [?] Duz Abolf: Ungarische Dichtungen Erbelvi Joh.: Das venetianische Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liebe) [Ab. Dug)  A 8. 1. 79.  A 31. 1. 78.  A 26. 5. 52.  M 15. 7. 70.  A 27. 9. 76.  A 13. 11. 76.  A 6. 8. 80.  A 24. 4. 78.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 38. 12. 77. ff.  A 3. 11. 54.  B 24. 1. 52.                                                                                                  |
| b) Außerdentsche Literaturen. Ubranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conroy [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conroy [Julian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daubet A.: Fromont und Risler Daubet A.: Le Nabab [?] Duz Abolf: Ungarische Dichtungen Erbelvi Joh.: Das venetianische Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liebe) [Ab. Dug)  A 8. 1. 79.  A 31. 1. 78.  A 26. 5. 52.  M 15. 7. 70.  A 27. 9. 76.  A 13. 11. 76.  A 6. 8. 80.  A 24. 4. 78.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 38. 12. 77. ff.  A 3. 11. 54.  B 24. 1. 52.                                                                                                  |
| b) Außerdentsche Siteraturen. Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daudet A.: Fromont und Risler Daudet A.: Le Nabab [?] Dur Abolf: Ungarische Dichtungen Erdélyi Joh.: Das venetianische Weib Feuillet Oct.: Les amours de Philippe Feuillet Oct.: Le journal d'une femme [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76. A 13. 11. 76. A 6. 8. 80. A 24. 4. 78. A 30. 11. 76. A 30. 11. 76. A 30. 11. 76. B 24. 1. 52. A 17. 8. 77. A 19. 10. 78.                                                                                                     |
| b) Außerdentsche Siteraturen. Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daudet A.: Fromont und Risler Daudet A.: Le Nabab [?] Dur Abolf: Ungarische Dichtungen Erdélyi Joh.: Das venetianische Weib Feuillet Oct.: Les amours de Philippe Feuillet Oct.: Le journal d'une femme [Lorm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76. A 13. 11. 76. A 6. 8. 80. A 24. 4. 78. A 30. 11. 76. A 30. 11. 76. A 30. 11. 76. B 24. 1. 52. A 17. 8. 77. A 19. 10. 78.                                                                                                     |
| b) Außerdentsche Siteraturen. Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conroy [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conroy [Julian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daubet A.: Fromont und Kisler Daubet A.: Le Nabab [?] Duy Abolf: Ungarische Dichtungen Erbelyi Joh.: Das venetianische Weib Feuillet Oct.: Les amours de Philippe Feuillet Oct.: Le journal d'une semme [Lorm] Feuillet Oct.: Une mariage dans le monde Feuillet Oct.: Monsieur de Camors [M. W. r]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qiebe) [Ab. Dug) A 8. 1. 79. A 31. 1. 78. A 26. 5. 52. M 15. 7. 70. A 27. 9. 76. A 13. 11. 76. A 6. 8. 80. A 24. 4. 78. A 30. 11. 76. A 30. 11. 76. A 28. 12. 77. ff. A 3. 11. 54. B 24. 1. 52. A 17. 8. 77. A 19. 10. 78. A 16. 10. 75. ff. M 19. 11. 67.                                                    |
| b) Außerdentsche Siteraturen. Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Gabriel Conron [Sulian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daudet A.: Fromont und Risler Daudet A.: Fromont und Risler Daudet A.: Le Nabab [?] Dur Abolf: Ungarische Dichtungen Erdélyi Joh.: Das venetianische Weib Feuillet Oct.: Les amours de Philippe Feuillet Oct.: Le journal d'une femme [Lorm] Feuillet Oct.: Une mariage dans le monde Feuillet Oct.: Une mariage dans le monde Feuillet Oct.: Monsieur de Camors [M. W. r] Gubernatis A. de: Francesco dall' Ongaro [A. Bichl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liebe) [Ab. Dur)  A 8. 1. 79.  A 31. 1. 78.  A 26. 5. 52.  M 15. 7. 70.  A 27. 9. 76.  A 13. 11. 76.  A 6. 8. 80.  A 24. 4. 78.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 28. 12. 77. ff.  A 3. 11. 54.  B 24. 1. 52.  A 17. 8. 77.  A 19. 10. 78.  A 16. 10. 75. ff.  M 19. 11. 67.  [er] A 10. 9. 75. |
| b) Außerdentsche Siteraturen. Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conron [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Gabriel Conron [Julian Schmidt] Bret Harte: Gabriel Conron [Sulian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daudet A.: Fromont und Risler Daudet A.: Fromont und Risler Daudet A.: Le Nabab [?] Dur Abolf: Ungarische Dichtungen Erdélyi Joh.: Das venetianische Weib Feuillet Oct.: Les amours de Philippe Feuillet Oct.: Le journal d'une femme [Lorm] Feuillet Oct.: Une mariage dans le monde Feuillet Oct.: Une mariage dans le monde Feuillet Oct.: Monsieur de Camors [M. W. r] Gubernatis A. de: Francesco dall' Ongaro [A. Bichl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liebe) [Ab. Dur)  A 8. 1. 79.  A 31. 1. 78.  A 26. 5. 52.  M 15. 7. 70.  A 27. 9. 76.  A 13. 11. 76.  A 6. 8. 80.  A 24. 4. 78.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 28. 12. 77. ff.  A 3. 11. 54.  B 24. 1. 52.  A 17. 8. 77.  A 19. 10. 78.  A 16. 10. 75. ff.  M 19. 11. 67.  [er] A 10. 9. 75. |
| b) Außerdentsche Siteraturen. Abranyi Cornel, jun.: Titkolt szerelem (Verheimlichte Björnson B.: Magnild Boz: Bleakhouse Boz: Edwin Drood Bret Harte: Gabriel Conroy [Lorm] Bret Harte: Gabriel Conroy [Julian Schmidt] Bret Harte: Complete works Claretie Jules: La maison vide Coppée Fr.: Olivier Daubet A.: Fromont und Kisler Daubet A.: Le Nabab [?] Duy Abolf: Ungarische Dichtungen Erbelyi Joh.: Das venetianische Weib Feuillet Oct.: Les amours de Philippe Feuillet Oct.: Le journal d'une semme [Lorm] Feuillet Oct.: Une mariage dans le monde Feuillet Oct.: Monsieur de Camors [M. W. r]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liebe) [Ab. Dur)  A 8. 1. 79.  A 31. 1. 78.  A 26. 5. 52.  M 15. 7. 70.  A 27. 9. 76.  A 13. 11. 76.  A 6. 8. 80.  A 24. 4. 78.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 30. 11. 76.  A 28. 12. 77. ff.  A 3. 11. 54.  B 24. 1. 52.  A 17. 8. 77.  A 19. 10. 78.  A 16. 10. 75. ff.  M 19. 11. 67.  [er] A 10. 9. 75. |

| Ibsen H.: Kaiser und Galiläer                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamartine: Toussaint Souverture                                                                                             |
| Malot H.: Cara                                                                                                              |
| Mark Twain: Abenteuer Bob Sawyers [Jul. Schmidt]. A 17. 11. 76. Merimée Pr.: Lettres à une autre inconnue [Agl. v. Enderes] |
| A 99 7 75                                                                                                                   |
| Sarbou B.: Dora [Uhl]                                                                                                       |
| Sarbon &.: Hernande [B. W.]                                                                                                 |
| Steinacker Guft.: Ungarische Lyrifer                                                                                        |
| Saisa Rarl: Goethes Gebichte, übersett [Dur] A 2. 8. 75.                                                                    |
| Eatlor penry: Dramatic poems                                                                                                |
| Tennyson: Harold [B. Walben] A 23. 12. 76.                                                                                  |
| Tennyson: The lovers tale                                                                                                   |
| Turgeniem 3.: Erzählungen, übersetzt von Boben stebt [Lorm]                                                                 |
| M 11 0 00                                                                                                                   |
| Turgeniew: Nov (Neuland)                                                                                                    |
| Turgeniem: Nov                                                                                                              |
| Berne Jules: L'île mystérieuse [E. v. W.] A 7. 11. 74.                                                                      |
| Det ne dutes dustent                                                                                                        |
| Bordsmarty Michael: Diei Märchen                                                                                            |
| Bola E.: L'assommoir [Jul. Schmidt] A 12. 4. 77.                                                                            |
| Bola E.: Une page d'amour                                                                                                   |
| Borrilla José: Don Juan Tenorio [3. Heinsius] B 3. 10. 50.                                                                  |

• • •

## Knhang.

#### a) Perzeichnis der nachweisbaren leitenden Redakteure. \*)

hieronymus Smainer') † 27. April 1729. Ronrad Bartich') 1782—1793(?),

?—1799.

Joh. Michael Armbrufter ) November 1805 (?) - Mai 1809, November 1809-31. Jänner 1810.

3. M. Ritter v. Bimmerl4) 1810-1812.

Konrab Bartich 1812-1817.

3. C. Bernarb b) 4. Oftober 1819-21. Dezember 1848.

Dr. Moria Bengler6) 22. Dezember 1847-18. Marg 1848.

Dr. Moria henfler und Dr. Moria v. Stubenrauch 7 19. Mara 1848-30. Juni 1848.

Dr. A. Abolf Schmibl's) 1. Juni 1848-15. September 1848.

Dr. Rubolf Eitelberger v. Ebelberg') 16. September 1848-17. Janner 1849.

Dr. Leopold Schweiger 10) 1. Janner 1850-30. September 1865.

E. v. Teichenberg 11) und G. Seuffert 12) 17. Oftober 1865-14. Februar 1871. Georg Seuffert 15. Februar 1871-3. Oftober 1871.

o) evenda S. 123.

1) ebenda S. 123, 127 u. f.; s. auch Burzbach XL, 147 u. f.
o) S. oben S. 31, 138 und Burzbach XXX, 199 u. f.
o) ebenda S. 31, 138. S. auch "Biener Zeitung" vom 20.—22. Mai 18·5 (Nefrosog von Jasob von Fasche; auch im Sep.-Abdruck erschienen).

10) S. oben S. 33; sehlt bei Burzbach, dürstige biographische Angaben im Netrolog der "Biener Abendposs" vom 9. Juli 1896.

11) S. oben S. 42 und Burzbach XLIV, 22 u. f.; serner den Netrolog in der "Biener Abendposs" vom 25. Februar 1886. Bis 1869 erscheint im Hof- und Staatsbandbuch Teichen der mit Seuffert unter der Neteichnung "Redasteure" 1870 wird handbuch Teschenberg mit Seuffert unter der Bezeichnung "Redakteure", 1870 wird Teschenberg als Chefrebatteur (erstes Bortommen Dieser Bezeichnung), Geuffert als

Redatteur bezeichnet. 12) S. oben S. 42 S. ben Refrolog ber "Wiener Abendpost" vom 3. Februar 1879. Darnach hatte er bie Leitung ber "Wiener Beitung" von Mitte 1867 bis Mitte 1872 innegehabt (?).

<sup>\*)</sup> Diese werben bis 1819 Redasteure schlechtweg genannt; am 4. Oftober 1819 ericheint jum erstenmal bie Bezeichnung Sauptrebatteur. Der Titel Chefrebatteur gehört ber neuesten Zeit an. In ber Regel zeichnet ber Chefrebakteur als verantworilicher Redakteur.

1) S. oben S. 7.
2) ebenba S. 27 u. f., 88 f., 117 u. f.

<sup>3)</sup> ebenda S. 111 n. f.
4) Bgl. oben S. 112; f. auch Burzbach LX, 109.
4) S. oben S. 29, 146. S. auch A. D. B. II, 409 nach Goebedes Grundriß
III, 847. — Seiner Tätigkeit bei ber "Wiener Beitung" wird da nicht gedacht.

<sup>6)</sup> ebenda S. 123.

Alois Gironcoli'3) und Dr. Mag Engel'4) 4. Oktober 1871—30. September 1872. Friedrich Uhl'3) 1. Oktober 1872—31. Mai 1900. Oskar Teuber'6) 1. Juni 1900—16. Juni 1901. Dr. Eugen Guglia'1) seit 1. September 1901.

#### b) Nachweisbare Redaktionslokale.

1703 Saus gum rothen Igel, Bilbpretmartt.

1722 Fledhammer-Haus am Michaelerplat Rr. 3 (existiert nicht mehr).

1741 Reues Michaeler-Saus, ebenba.

1800 Raubenfteingaffe 983 (neu Rr. 3).

1858-1860 Singerftraße 913 (jest 26) Gebaube ber Staatsbruckerei.

1860-1865 Natoberhof.

1865-1869 Berrengaffe 4.

30. April 1869-6. August 1894 Herrengasse 7, seit 7. August 1894 Bäderstraße 28 (im ehemaligen Universitätsgebäube im Trakt ber juristischen Fakultät).

Das Comptoir scheint bis zur Übersieblung ber Rebaktion aus ber Staatsbruderei in ben Jakoberhof mit dieser verbunden gewesen zu sein; von da an dis Ende Rovember 1870 befand es sich Schulerstraße Rr. 1, dann dis 30. Juli 1895 Grünangergasse 1. Bon da an wieder in demselben Gebäude wie die Redaktion. — Das erste Druckereisokal befand sich im Regensburgerhof am Lugeck.

#### c) Berichtigungen.

Seite 29, Zeile 15 und 18 von oben muß es heißen "Bernarb" statt Bernhard. Seite 91, Zeile 5 von unten muß es heißen "Schlögers" Staatsanzeiger statt Schlossers Staatsanzeiger.

<sup>13,</sup> S. oben S. 42, fehlt bei Burzbach. Das Hof- und Staatshandbuch von 1872 bezeichnet ihn als Statthaltereirat; bereits am 29. September 1872 wurde er pensioniert.

14) ebenda S. 42, fehlt bei Burzbach. Im Hof- und Staatshandbuch für 1872 ist bloß Gironcoli als Redakteur genannt, doch zeichnet Dr. Engel die "Abendpost"; Engel war Doktor der Medizin, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde und, als Bertreter dieser, Mitglied des n. 5. Landesschultrates.

<sup>18)</sup> ebenba und Burgbach XLVIII, 239 u. f. Im hof- und Staatshandbuch 1873 wirb er allein als Rebatteur bezeichnet, von 1874—1876 mit Dr. Engel als "Witrebatteur ber "Wiener Abendvost".

<sup>1</sup>e) S. oben S. 42 und Brümmer, Legifon ber beutschen Dichter im XIX. Jahrhundert, 5. Auflage, IV. Band, S 198; ferner ben Refrolog ber "Biener Abendpost" vom 17. Juni 1901.

<sup>17)</sup> S. oben S. 43 Bergleiche Brummer, a. o. D. Rachtrag jum II. Band, S. 476.

(im

rei 170 da nd

## Bersonen-Register.

Die Ramen ber in bem von Dr. Egen von Romorgonoft zufammengestellten Berzeichniffe ber in ber Wiener Beitung 1849-1880 veröffentlichten literarijden Beitrage find in biefes Register nicht aufgenommen.

Die mit einem \* bezeichneten Berjonen find Mitarbeiter ber Biener Beitung gewesen.

| Scite                                                            | Erite                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abamberger Antonie                                               | *Beer Abolf 242                                                 |
| Adamberger Antonie 141                                           | Beer Wiichael                                                   |
| Ablerburg von                                                    | Beer Michael                                                    |
| Ablerburg von                                                    | Bell Abolf244                                                   |
| Aflifio 142                                                      | Bem Josef (General)                                             |
| Aiging Michael von 53                                            | Benediz Roberich 149 u. f.                                      |
| Albrechtsberger Johann Georg 200                                 | Benedig Roberich 149 u. f. Benevent, Fürst von (Talleprand) 121 |
| Alt Rubolf                                                       | Berg D. F 164, 173, 174, 241                                    |
| Alt Rubolf                                                       | Berg D. F 164, 173, 174, 241<br>Bergmann Josef 182              |
| Amalie von Sachsen, Bringeffin 148                               | Bergopzomer Robann Bavtist 145                                  |
| Amann Johann (Hofarchiteft) 128                                  | Berla Alois                                                     |
| *Ambros B. A 186 u. f., 235, 244<br>Amerling Friedrich 180 u. f. | Berlioz Hektor 221, 227                                         |
| Amerling Friedrich 180 u f.                                      | *Bernard R. C 29 146 n. f.                                      |
| Andreoffy Antoine François, Graf 107                             | Rorthier Alexander Arins n Pentchatel 98                        |
| Angeln Louis 144                                                 | 100, 107                                                        |
| Anschüt Seinrich 155 u. f.                                       | Binger, Frau von                                                |
| *Armbruster Robann Michael 22, 98, 111, 114                      | Birch-Bfeiffer Charlotte 149 u. f.                              |
| Arnaud François Baculard b' 17                                   | Bittner Anton . 173                                             |
| Arndt E. M                                                       | Blucher Gebh Leber., Fürst v. Bablftatt 121                     |
| Arneth J. C. Ritter von 241                                      | Boanar Friederike                                               |
| Arosti Ottilio 202                                               | Böhm J. D                                                       |
| Artaria Dominik 211 u. f.                                        | Borne Ludwig 23                                                 |
| Arthaber Rubolf Ebler von 190                                    | Bösenborfer Lubwig 226                                          |
| Ahmeber Jana                                                     | Brahms Robannes 233                                             |
| Auer von Belsbach Alois 39                                       | *Bratranef K. Th 243                                            |
| Auerbach Bertholb 149                                            | Braun, Buchbruder 26                                            |
| Augustenburg, Pring Chriftian August 109                         | Braun Freiherr n. (Bizehireltor) 144                            |
| Ahrenhoff Cornelius 142                                          | Breitfopf (Mufitverleger) 223                                   |
| , , , ,,                                                         | Rrodmann Kohann Kranz 145                                       |
| Bach Alexander                                                   | *Bucher Bruno 33, 165, 170, 186, 238, 244, 247<br>Bucher Lothar |
| Bach Sebastian 206, 224                                          | Bucher Lothar                                                   |
| Bacherl, Schullehrer                                             | Buchholz (Bucholy Franz Bernhard R. v.) 102                     |
|                                                                  | Budynsty Bilh. August 129                                       |
| Paubius Auguste                                                  | Bulow. Cummerow Ernft 102                                       |
| Paudius Auguste                                                  | Burfe Edmund                                                    |
| *Bauer Alexander, Professor Dr. 242                              | Bufchmann Gottharb Freiherr von 131                             |
| Bäuerle Abolf 45 *Bauernfelb Eduard von 147, 148, 159            | Bufi 3. B 69                                                    |
| *Bauernfelh Eduard non 147 148 159                               | , •                                                             |
| *Bauernichmib Rarl Ebmund 127                                    | Sahet Etienne                                                   |
| Baumeister Bernhard 163                                          | Calbara Antonio                                                 |
| Bayer-Bürck Marie 160                                            | Calzahiai Reanier de 208 11 f                                   |
| Beaulieu Jakob von                                               | Canopa Antonio                                                  |
| *Becher Johann Joachim 68 u. f.                                  | Cappi Beter 219                                                 |
| Beck A. (Sektionsrat) 39, 237, 239                               | General 9 3 196 996                                             |
| Bedmann Fris                                                     | Catalani Angelisa                                               |
| Commune Orth                                                     | 21.                                                             |
|                                                                  | 61                                                              |

| Geite                                                                                  | Scite                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cavallieri (Cangerin) 212                                                              | Effer Ritter bon 211                                                                                                                   |
| Cermat Jaroslav (Maler) 193                                                            | *Ettinghausen Andreas von 124                                                                                                          |
| Cermat (Gurist)                                                                        | Eugen, Pring von Savoyen 16                                                                                                            |
| Čermaf (Jurist)                                                                        | ought, paining cont Guovijan                                                                                                           |
| Chambaanh Caan Mantiffa Garres han                                                     | *Falte Jafob von 186, 241, 244                                                                                                         |
| Champagny Jean Baptiste, Herzog von                                                    | Talkmann Oceanath                                                                                                                      |
| Cabore 107                                                                             | Feldmann Leopold                                                                                                                       |
| Cherleb (Zahnarzt)                                                                     | Feil J                                                                                                                                 |
| *Chmelarz Eduard 244                                                                   | Fendi Peter 182 u. f.                                                                                                                  |
| Chopin Frederic                                                                        | Ferlendis Josef 199 Fichtner Carl 173                                                                                                  |
| Clarte Benri Jacques Guillaume 98, 100, 104                                            | Richtner Carl                                                                                                                          |
| Clement Frang Josef 211                                                                | Fider Abolf, Dr 242                                                                                                                    |
| Cobengl Ludwig, Graf 23                                                                | Findeisen Julius 173                                                                                                                   |
| Condorcet Marquis von                                                                  | Fischbach Johann 244                                                                                                                   |
| Conti Francesco 201 u. f.                                                              | Tilden Cohonn Wichbriden 16                                                                                                            |
| Court of tunerate                                                                      | Fifder Johann, Buchbruder 16                                                                                                           |
| Conze Alexander 241 u.f.                                                               | Fijcher Ferdinand 206                                                                                                                  |
| Correggio       178         Cotta Johann       45 u f.         *Czermał Jojef       33 | Flotow Friedrich Freiherr von 167                                                                                                      |
| Cotta Johann 45 u f.                                                                   | Förfter August                                                                                                                         |
| *Czermak Josef                                                                         | Fouche Josef, Herzog von Diranto 106                                                                                                   |
|                                                                                        | Frankl L. A                                                                                                                            |
| Daffinger Morit Michael 180                                                            | Frentag Guftav 149 u. f.                                                                                                               |
| Danhauser Josef 186 u. f.                                                              | Fliger Seinrich 180 u.f.                                                                                                               |
| David Louis                                                                            | Füger Beinrich 180 u. f. Führich Josef 185                                                                                             |
| Dawison Bogumis                                                                        | *Zdeft Wifeless 22                                                                                                                     |
| *Defined Colon new Manual Colons 24                                                    | *Fürst Nifolaus                                                                                                                        |
| *Debrois Ebler von Brund Johann . 34                                                   | Turpevier Beopolo . 140 u. f., 242                                                                                                     |
| Debrois von Brund Carl 233                                                             | Bur Johann Josef 200 u. f.                                                                                                             |
| *Deinhardtstein Johann Ludwig 149 u. f.                                                |                                                                                                                                        |
| Dejazet Birginie 164                                                                   | Cabillon Zerline 160 u. f.                                                                                                             |
| Delaroche Paul                                                                         | Gainsborough Thomas 180                                                                                                                |
| Deleffarts (Deleffert Gabriel?) 95                                                     | Gallait Louis 190                                                                                                                      |
| Dessoir Ludwig (recte Leopold Dessauer) 164                                            | Gallmeyer Rosefine                                                                                                                     |
| Devrient Emil 155 u. f.                                                                | Gallmether Josefine                                                                                                                    |
| Diabelli Anton 219                                                                     | Gagmann Florian Leopolb 207                                                                                                            |
| Dietrichstein Moris, Graf von 125 u. f.                                                | Gauermann Friedrich 184 u. f.                                                                                                          |
| Dingelstedt Frang, Freiherr von . 163 u. f.                                            | Geibel Emanuel                                                                                                                         |
| Dittifficia Cohonn Mach non                                                            | Geistinger Marie 174 u. f.                                                                                                             |
| Ditrichstein Johann, Graf von 8<br>Doblhoff-Dier Anton 188                             | Manuel Maini Charles                                                                                                                   |
| 2001gop 200 and 100 100                                                                | dente antique de de de de de de de                                                                                                     |
| *Doctor F. E. (Fürstebler) 226<br>Doll, Buchbruder 26                                  | weng Friedrich von . 20, 23, 43, 92, 100,                                                                                              |
| Loui, Buggeruage                                                                       | 108, 117, 122                                                                                                                          |
| Dommaner (Bergnfigungsetabliffement) 222                                               | Gellert Christian Fürchtegott 207<br>Gent Friedrich von . 20, 23, 43, 92, 106,<br>108, 117, 122<br>Gerold (Josef), Buchbruder und Buch |
| Donizetti Gaetano 220, 222                                                             | ganvier 10, 20                                                                                                                         |
| Donner Raphael                                                                         | Gfrörer August Friedrich 33                                                                                                            |
| Dost Johann, Großhändler 28                                                            | Ghelen Johann van 2 u. f.                                                                                                              |
| *Dregler Anton, Med. Dr 130                                                            | Ghelen Johann Beter van 5 u. f.                                                                                                        |
| Dumas Alerander (Bater u Sohn) 149 u. f.                                               | Shelen Johann Leopold Ebler von . 14                                                                                                   |
| Dunger Beinrich 165<br>Du Brel Rarl Freiherr von 247                                   | Shelen Franzista Therefia geb. Lehner                                                                                                  |
| Du Arel Parl Freiherr non 247                                                          | von Balbberg 15                                                                                                                        |
| Durer Albrecht 178                                                                     | Ghelen Ignaz van 16                                                                                                                    |
| Zutt zuvitaji                                                                          | Shelensche Erben, Eble von . 16 u. f., 30,                                                                                             |
| Edenberg (Theaterunternehmer) 141                                                      | 34 u. f., 132, 136 u. f.                                                                                                               |
| *Gass Trans Witten han                                                                 | *Gironcoli Alois 42, 238                                                                                                               |
| *Egger Frang Ritter von 65<br>*Eitelberger von Ebelberg Rubolf 31, 123,                | distance of                                                                                                                            |
| Ettelberger von Goelberg Rudolf 31, 123,                                               | Girtanner                                                                                                                              |
| 131, 138, 177, 186, 195, 244                                                           | Gistra Karl, Dr                                                                                                                        |
| Eitelberger Jeanette von 188                                                           | Glaser Rudolf                                                                                                                          |
| Elmar Karl                                                                             | Gluck C. 28., Cavaliere 198, 207, 209                                                                                                  |
| Elsler Fannty 226                                                                      | *Gmainer Hieronymus                                                                                                                    |
| Enblicher Stephan Ladislaus, Professor 131                                             | Goethe Joh. Wolfgang 45. 102                                                                                                           |
| Engel 91, 9                                                                            | Goldoni Carlo 143                                                                                                                      |
| *Engel May                                                                             | Gondinet Edmund                                                                                                                        |
| Ernft Leonold                                                                          | Görres Rolef                                                                                                                           |
| Ernft Leopold                                                                          | Görres Josef                                                                                                                           |
| elaturan (Glaturanti) Daton 101                                                        | ωοραιατια στιευείτιε 100 tt.  -                                                                                                        |

| Grite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scite                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gottschall Rubolf von 166 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hofmann Alois 91                                                   |
| Gottiched Joh. Christoph 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sohler Emerich Thomas 221                                          |
| Gröffer Frans 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bolbein Frang Ignag Ebler von . 150 u.f.                           |
| Gräffer Franz 165 * Brasberger Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hornid Friedrich Wilhelm von 68                                    |
| Graune Rarl Heinrich 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *Hopos Johann Ernst, Graf 127                                      |
| Granne Cahann Mattick 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hogos John Cenft, Staf                                             |
| Graune Johann Gottlieb 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gutin Minne Musufin 07                                             |
| Grillparger Franz 157 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hulin Bierre Augustin 97 Summel Joh. Rep 216 u. f.                 |
| Grimburg Rubolf 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bummet Rod. meb 210 nr. 1.                                         |
| Gruber Ludwig (Anzengruber) 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hurter Friedrich Emanuel 128                                       |
| *Guglia Eugen 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *Hope Anton R.v 124                                                |
| *Guglia Eugen 42   Guglia Earl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Office & Oregon B. Marketon 145 of                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iffland August Wilhelm 147 u. f.                                   |
| haager Freiherr von Altensteig Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fig Albert                                                         |
| 5aase Joseph Abolph 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingres J. A. D 189                                                 |
| Hagie Rosenh Abolub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raben Rean Bantiffe 180                                            |
| *Sadlanber Friedrich Bilhelm Ritter v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jahn Otto                                                          |
| 92 150 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nanneta Franz 179                                                  |
| 33, 159 u. f. Sacque Giov. Batt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Narde Rarl Ernit 26 u. f.                                          |
| Hacque Giob. Batt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Joachim Josef 225                                                  |
| Hageborn C. L. von 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Jofell J. B 184 u. f.                                             |
| Safner Leopolb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jones J. C 104 st.                                                 |
| Hafner Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raifer Friedrich 150, 173                                          |
| Halm Antoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ralliwoda Johann Bengel 16                                         |
| halm Friedrich 147 u. f , 169 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raulbach Bilhelm von                                               |
| hammer-Burgftall Jojef Freiherr v 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bennit Manual Deminit Can be and 10 or 5                           |
| *Nommerichmidt Garl 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raunis Benzel Dominit, Fürft von 16 u. f.,                         |
| *Sammerschmidt Karl 128 Samppe (Nationalgarbift) 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95                                                                 |
| Sändel Georg Fried 215 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rerner Anton Ritter von Marilaun . 242                             |
| Duniber Story Trees 219 H. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rehler de, Ricaise 194                                             |
| *Hanslid Eduard 33, 123, 152, 157, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Repser de, Ricaise 194<br>Rlingmann Bhilipp 144                    |
| 227, 289, 230, 231, 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *Stoch Wathias                                                     |
| 227, 289, 230, 231, 244<br>*Harbti Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *Köchel Ludwig Ritter von 204                                      |
| Hartel Wilhelm Ritter von 244 Hartmann Ernst von 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roloprat-Liebsteinesn Anton Graf . 92                              |
| Hartmann Ernst von 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Popring 9 9                                                        |
| Harum Beter, Dr 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ropeiva J. N                                                       |
| Haslinger Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rrafft Beter 189 u. f.                                             |
| Haslinger Tobias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kraus Philipp Freiherr von 139                                     |
| *Sauer Frang Ritter v 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rrauß Frang Freiherr von 252                                       |
| Gaugnit Christian Gainrich Quet Cleaf n 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strung Brung Breigert von 202                                      |
| handen zofef 109, 206 u f. Hebbel Christine 155 *Hebbel Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rreifle (Biograph Schubert ) 219                                   |
| Sahhal Christina 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rriehuber Josef                                                    |
| *Gabbal Guishuish 150 154 a. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stronau Friederite                                                 |
| Theoret Attention 102, 104 II. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rudlia hans                                                        |
| Sebel Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Ruh Emil 33, 153, 165, 169, 242, 244                              |
| Begel Georg Bilb Frieb 228 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rühne Gustav                                                       |
| *Heiber Guftav Abolf, Dr 33, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rumpf (Rompagnon Echifanebers) 213                                 |
| Heller Camill 80 Seller Camill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i Runial Deimann Beier von, Giai . 134                             |
| Heller Camill 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruranda Ignaz                                                      |
| hellmesberger Gebraber 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rürnberger Kerbinanb 123, 149                                      |
| *Hellwald F. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rutufow Dichael Itarionowitich, Fürft . 103                        |
| Herbeck Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Committee Torragence Committee in 177, Omeric v. 200               |
| hermansthal Franz hermann von 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Ladenbacher Ebuard von 31                                         |
| Berich (Berfaffer ber "Cophonisbe") . 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laireffe Ge arb be 177                                             |
| Herz Henri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Motte Franz                                                     |
| Hevesi Ludwig 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lampi Johann Baptift Ebler von . 181                               |
| Santa Marif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Lanctoronsti Rari, Graf 244                                       |
| Denfe Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Lange L                                                           |
| The state of the s | Compa Crafet 144                                                   |
| *Hilbebrand (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lange Jojej                                                        |
| *Singenau Dito, Baron 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Langer union                                                       |
| *Hirsch Robert 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lange Josef                                                        |
| *hochstetter Ferdinand von 33, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maroche Wari                                                       |
| Sofer Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Latour Theodor, Graf Baillet v 65<br>Laube Heinrich 149 u. f., 168 |
| Hoffmann E. L. A 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Laube Heinrich 149 u. f., 168                                      |
| - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |

| Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufch (Musikalienhandlung) 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mitterwurzer Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lavater Robann Kalvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Molière Rean Baptifte (Boquelin) 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lawrence Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montgione, Michel Enquem be 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lajansty Leopold, Graf 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montaigne, Michel Enquem de 70<br>Moreau Karl Ritter von 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lebzeltern Freiherr von 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mofenthal Salomon Hermann Ritter v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lebzeltern Frang v. (fpater Freiherr) 118 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leibnig Gotthard Wilhelm von 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mozart 98 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Seifching (?) (Musitfriciter) 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mozart W. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leffing G E.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <t< td=""><td>Müller J. G</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Müller J. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lelling Parl (Maler) 190 u f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Müller Georg 124, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reminata (Sofrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müller von Königswinter Wolfgang . 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seminath Golef 163 u f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mumelter F. J. von 19 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ley (Hofrat, Polizei-Oberdirektor) 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Münch Greiberg von f Solm Sr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lichtenberg J. G 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Münch Freiherr von, f. halm Fr.<br>Wurat, Brinz Joachim 97<br>Muffafia Abolf 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riechtentlein Kahann Klirst nan 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Musicality of South States Service Ser |
| Liechtenptein Johann Ffirst von 105<br>Lind Jenny 151, 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mallala stori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lindenbauer (Bergnügungeetabliffement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Water Caranas Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 229 11 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Refer</b> Jacques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 222 u. f.<br>Lindner Albert 166<br>Liezt Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westron Cohonn 146 151 158 160 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Giest Grans 990 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manifestal Mains has I Manifelan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Oittram W n (Geinnich) 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marmann Oaghalb 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caffler Connots (Wahing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reufchatel, Prinz von, s. Berthler<br>Neumann Leopold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *Littrow R. v. (Heinrich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neumann Franz Ritter von 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Orrm Giovanumus (Gainnich Conhast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neuwall Albert Ritter von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Borm Hieronymus (Heinrich Landes mann) 33, 154, 157, 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minist Cristian 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oattain Carlinant 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nicolai Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lotheißen Ferdinand 239   Löwe Ludwig 156 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Micolai Dtto 206 u f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *Ome Suddig 100 u. y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Miezzevicz Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Löwenthal Mag 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oriflet Franz 108 u. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lübte Bilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toronann Johannes 124, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lubwig Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risselbug Sohunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luli Giovanni Battisto 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roujeul Rojalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liihow Carl von 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 to 1 to 10 to 1 |
| 900 W. J. (D. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oppolzer Theodor von 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mallet Dupan Jacques 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Overbed Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Malven F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Overfurt (Querfurt) August 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| THE COLUMN THE PROPERTY OF THE | an and a many or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| maiget Johann Repontut 109, 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baganini Niccolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marchesi Pompeo Kitter von 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balactý Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marto Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paleprina Giovanni Pierluigi Da 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mart Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Balmerfton Benry John, Biecount 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Martin Philipp Jakob 211 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Baoli Betti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Martin Bingenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bariati (?) 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dianighet Buowig Bingeim 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basquini Giov. Claudio 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mayer Leopold von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baumgariner Sans 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manseder Josef 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bepita (be Oliva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mechetti Bietro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Berthaler Johann Ritter von 64, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weigner Alfred 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berthes Friedrich 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meitens von Martin (f. t. Afademie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bettenkofen August 189 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meitens von Martin (f. f. Afabemie-<br>Direktor) 179<br>Mendelssohn-Bartholdi Felix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bettenkofen August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mendelssohn-Bariholdi Felix 221, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bichler Abolf 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menger Rarl 239, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilat Josef Anton Edler bon 26, 120, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menge Raphael 177 Meffenhaufer Cafar Wenzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Billersouth Krank Lader Kreinert don 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mellenhaufer Cafar Wenzel 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bitt William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metastasio Bietro Antonio (Trapassi) 54, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Placy bon (Hofrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Metternich, Graf (Fürst) 20, 22, 87, 107, 110, 125, 126, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Robi (5 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110, 125, 126, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Botorny Franz 156, 226<br>Bollhammer Josef 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *Meyer Bernhard von 38, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bollhammer Josef 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Mennert Hermann 33, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ponsonby, Biscount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Michaelis (Archaologe) 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Boffelt Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *Mitowec F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Brechtler Johann Otto 147, 152, 155, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Scite                                                          | Seite                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brehauser Gottfried 141                                        | Schifaneder Emanuel 141, 213                                      |
| m 4 % desired                                                  | Schilgen Johann Baptist 3 u f.                                    |
| Broch Heinrich                                                 | Schilden Indanti Sabilit                                          |
| *Bruß Å                                                        | Schill Ferdinand 108<br>Schiller Friedrich 102, 162 u. f.         |
| *But Franz                                                     | Sommer Friedrich 102, 102 u. j.                                   |
| m 1 0 7 0 71 000                                               | *Schindler Rurl Gugen 132                                         |
| Duant Joh. Joachim 206                                         | Schinnagel Max Josef 179                                          |
| 00 7 4 700 7                                                   | Schirach J. B                                                     |
| Rachel Elife 160 u. f.<br>Rademacher (Polizeihofrat) 110 u. f. | Schlechta Camill Frh. von (Camill Sell) 38                        |
| Prademager (Polizeihofrat) 110 u. j.                           | Schlegel Friedrich 23, 106                                        |
| Radeth Josef Bengel, Graf 124                                  | Schlefinger Sigmund 162                                           |
| Rabnisty Karl 186                                              | Schlözer Auguft Ludwig 91, 109                                    |
| Rahl Karl 189 u. f.                                            | Schmerling Union Ritter von 41, 195, 236                          |
| Raimund Ferdinand 163 u. f.                                    | Schmid Simon                                                      |
| Rambach Michael von 38, 132                                    | *Schmidl vl 31, 138, 188, 224                                     |
| Rammler (?)                                                    | -Saymtot August                                                   |
| Mant Josef 124                                                 | Schmidt-gabierow von (Hofrat) 238                                 |
| Ranzoni Emerich 192<br>Raumer Friedrich 149                    | Schmuter Jakob 178                                                |
| Raumer Friedrich                                               | Schneeberger Belene 170                                           |
| Raupach Ernst Benjamin Salomo 149 u. f.                        | Schonfeld von (Sofbuchbruder) 20                                  |
| Reichensperger August 191<br>Reinisch Johann 242               | Schönhals Rarl Ritter von 124                                     |
| Reinisch Johann 242                                            | Schonwetter Johann Baptift 3, 5 u. f.,                            |
| *Reiffe! Siegfried 124                                         | 68 u. f., 250<br>Schreyvogel Josef 19 u. f.                       |
| Renaudot Theophrafte 2, 70                                     | Schrenvogel Josef 19 u. f.                                        |
| Rettich Julie 150 u. f.                                        | Schröber Friedrich Lubwig 144 u. f.                               |
| Reutter Georg von 207                                          | Schröber Bilhelm Freiherr von . 68 u. f.                          |
| Repnolds, Sir Joshua 180                                       | Schröer R. J                                                      |
| Ricci Luigi 292 u. f.                                          | Schubert Frang 163, 200, 219, 233                                 |
| Richelieu Armand Emanuel bu 2                                  | Schulmeister Rarl Ludwig 99                                       |
| Riehl A                                                        | Schumann Klara                                                    |
| min mer albert                                                 | Schumann Robert                                                   |
| Ming Mar                                                       | Schuppanzigh Ignaz 200 u. f.                                      |
| Ristori Abelaibe 160 u. f.                                     | *Schuselka Franz                                                  |
| Rivarol Antoine                                                | *Sommeiner Respond 53, 157, 241                                   |
| Robert Emerich                                                 | Scribe Augustin Eugene 149                                        |
| *Rötscher Heinrich Theodor 153                                 | Seebach Marie 160 u f.                                            |
| Roland de la Platière Jean Warie 90<br>Romney George           | *Seeliger Julius                                                  |
| Rossi Ernesto                                                  | Seblniger Josef, Graf 123, 127, 147, 151                          |
| Rossini Giachino Antonio 222 u. f.                             | Seibl Johann Gabriel                                              |
| Rothschild Anselm 126                                          | Seidlig Julius 45                                                 |
| *Mousseau J. B                                                 | *Seuffert Georg                                                   |
| Rubens Peter Paul                                              | Seume J. G                                                        |
| Rubinstein Anton                                               | *Senfried Josef Ritter von 29                                     |
| *Rupprecht J. B 196, 226                                       | Shakespeare William 163 u. f.                                     |
| Ruß Karl 182 u. f.                                             | Siber (Bolizeibirettor)                                           |
| orap state 1 1 1 1 1 1 1 202 at 1.                             | *Sidel Theodor Ritter von 33, 243                                 |
| Sacher-Masoch Leop. R. von 243                                 | Singriener Sans . 2                                               |
| Saden Eduard pon                                               | Sonnenfels Jofef von 28, 143                                      |
| Saden Eduarb von                                               | Sonnenthal Abolph 170                                             |
| Salm-Reifferscheib, Altgraf (Gektionschef) 38                  | Sonnleithner Leonold pon 219                                      |
| Salomon Ludwig 53                                              | Sonnleithner Leopold von 219<br>*Speidel Ludwig 33, 160, 228, 232 |
| Salzer Raspar 20                                               | Spohr Ludwig 199 216                                              |
| Salzer Kaspar 20 Sarbou Bictorien                              | Spohr Ludwig                                                      |
| Savary Unne Jean Marie René 99                                 | Stadion Philipp, Graf 105, 107                                    |
| Schäffer August                                                | Stainsburg Guolfinger Ritter von 17                               |
| Scheibe Johann Abolph 197                                      | Stamit Johann Karl 211                                            |
| Schelling Friedrich Bilhelm Josef von 182                      | Steele Richard 54                                                 |
| *Scherer Wilhelm 244                                           | *Stein Loreng                                                     |
| Scherzer Rarl von 243                                          | Steinfelb Frang 184                                               |
|                                                                | Stephanie Gottlieb und Anna 144 u. f.                             |
| - , , , <del>, , , , , , , , , , , , , , , ,</del>             | 1                                                                 |

14 )5 79

| Satte                                                                                           | Gette                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stieler Raspar von 46                                                                           | Bienna (Sanger?) 216                                                 |
| Stieler Raspar von                                                                              | Bienna (Sänger?)                                                     |
| Stifter Abalbert 244                                                                            | Billoing (Musiflehrer) 225                                           |
| Stohner (Schröber) Sophie 144                                                                   | Billoing (Mufittehrer) 225 *Bincenti E. v                            |
| Strompfer Friedrich 174                                                                         | Mirhung Schaftian 235                                                |
| Strampfer Friedrich 174 *Straube Emanuel 148                                                    | Birdung Sebastian                                                    |
| Giranh Budhendan 98                                                                             | Bittoria (Müsiker)                                                   |
| Straus Catana (Satan) 200 a s                                                                   |                                                                      |
| Strauß, Buchbruder                                                                              | Maganieil Georg Christoph 207                                        |
| Studentaud Midig v 51, 125, 127                                                                 | Magner Golef 150 171 w f                                             |
| Suard Jean Baptiste Antoine 17                                                                  | Wagenseil Georg Christoph                                            |
| Sue B Couaro                                                                                    | *90 of form Wife Im Finit 194                                        |
| Sueß Eduard                                                                                     | *Bablberg Bilhelm Emil 124<br>*Balben Bruno (Florentine Galliny) 175 |
| Sumaran Johannes Angelus von 70                                                                 | Mathanagan o di                                                      |
| Summeram Freiherr v 21, 105, 111                                                                | Waldmüller F. G 185 u. f.<br>Wallenfeld von                          |
| Swoboba Albin 174                                                                               | assulentelo bon 16                                                   |
| Swoboda Johann 74                                                                               | Balter (Eigentumer ber "Times") 49                                   |
| Sztranyaf Jofef 252                                                                             | *Balter Karl                                                         |
|                                                                                                 | Weber Karl Maria Freiherr von 200                                    |
| Zaaffe Lubwig Patrit, Graf 134                                                                  | *Weidmann R. F                                                       |
| Talleprand-Berigord Charles Maurice.                                                            | Weibnerin (Schauspielerin) 142 u f.                                  |
| Tallehrand-Perigord Charles Maurice, Serzog von 102 Telemann Georg Philipp 206 Tempelten Eduard | Weilen Josef 162 u. f. *Weiß Karl 198                                |
| Telemann Georg Rhilipp 206                                                                      | *Beiß Rarl                                                           |
| Tempelten Ehuarh 158                                                                            | Beiß Karl                                                            |
| *Telchenhera & Greiherr non 42 221 241                                                          | Beifentburn Marimilian 144                                           |
| *Teichenberg E. Freiherr von 42, 221, 241 *Teuber Osfar                                         | Melleusen Richard Marania 108                                        |
| Theihere Gioizmunh 991 u.f.                                                                     | 9Bendt 91                                                            |
| *Thaufing Moriz 196, 243                                                                        | *Merner 9 153 157 u f                                                |
| *Thaper Alexander Bheclod . 200 u.f.                                                            | Wendt A                                                              |
| Thanker 12) Stanfoldsmin 141                                                                    | *Biesner Julius 242                                                  |
| Theodore, (?) Schauspielerin 141                                                                | Wilbrandt Abolf                                                      |
| Thorwaldsen Berthold 181                                                                        | Bilfie, Sir David                                                    |
| Thugut Frang Freiherr v 28                                                                      | Willmes (Willems) Florent 194                                        |
| Ein peter                                                                                       | minkithangh chulch 190                                               |
| Till Beter                                                                                      | Windischgräß, Fürst                                                  |
| Told von Toldenburg Franz Anber . 150                                                           | Biniter R. v., Buchbruder 38                                         |
| Toricelli Christoph                                                                             | Winimarter Josef Ritter von 124                                      |
| Toricelli Christoph                                                                             | *Wolf Abam 243<br>Bolter Charlotte 170 u. f.                         |
| Traeg Johann                                                                                    | Wolter Charlotte 170 u. f.                                           |
| Tratiner Johann Thomas . 14 u. f.                                                               | Wrbna Rudolf, Graf 110                                               |
| Trautmansborff Josef, Graf 130                                                                  | *Würth Josef von 124                                                 |
|                                                                                                 | *Burzbach Constantin von 124                                         |
| Treumann Rarl                                                                                   | *Wutte Heinrich                                                      |
| Triebensee Rosef 215                                                                            |                                                                      |
| Troger Baul 179                                                                                 | Pelin Johann Konrad von 114                                          |
| Tuvora Josef                                                                                    |                                                                      |
| Twain Mark                                                                                      | Zauner Franz Ebler von 181                                           |
| Twik Sprace                                                                                     | Beiller Franz Alois Ebler von 19                                     |
|                                                                                                 | *Beigberg Beinrich Ritter von 243                                    |
| *1161 Friedrich 42, 175, 244, 245                                                               | Benfer E. B                                                          |
| llmlauf Ignaz                                                                                   | Beno Apostolo 203 u. f.                                              |
| Unterberger Christian 179                                                                       | Biegler Friedrich Wilhelm                                            |
| Ug Johann Beter 54 u. f.                                                                        | Biegler Klara                                                        |
|                                                                                                 | *Rimmerl J. M. von . 27, 99, 108, 111                                |
| *Balbek Rubolf 165 u f.                                                                         | *Rimmerman Robert 229, 243. 244                                      |
| Beibi Giuseppe                                                                                  | Ringerle von Summersberg Rongs 243                                   |
| *Bernalelen Theodor 243                                                                         | Rögernik (Reconfigungsetahliffement) 222                             |
|                                                                                                 | Conserved (Octobrentungententertt) . Dan                             |

# Miennerisches Diarium,

plles Denckwürdige / so von Bag zu Bag so wohl in dieser Känserlichen Residents-Stadt Wienn selbsten sich zugetragen / als auch von andern Orthen auß der ganzen Welt allda nachrichtlich eingeloffen

Mir diefem befondern Anhang/

Oaf auch alle die jenige Persohnen/welche wochentlich allhier gestorben/ hingegen was von Wornehmen gebohren / dann copuliret worden/ ferner anbero und von dannen verzeiset/darinnen besindlich.

Mit Ihro Romischen Adpserlichen Masestat allergnadigsten Privilegio.

Beilage zur Jubildums-Festnummer der kaiserl, Wiener Zeitung pom 8. August 1903.

listische Distro

## Mnmerdung.

MoEmnach von schon geraumer Zeit hero von viesen der Staats Wiffenfchafft begierigen verlanget worden/ans gefeben ben difer wegen der Romifchen Ranferlichen Refibent in aller Welt bocht geehrt-und berühmteften Stadt Wienn insonderheit ein groffer Au-und Abgang berer ben dasiger Doff-Staat/ auch in bem Burgerlichen Beefen allha befinds licher hoher und nieberer / ferners allerhand ein: und aufites bender/fo wohl einheimisch: als frembder Wersohnen/taglich in groffer Anzahl bemercket wird/baß fothane Berwechsluns gen und von allerhand Saupt-Urfachen, als Lebens-und Sobtes: Aufällen dependirende Weranderlichkeiten zu allers band/fo wohl Christlicheals politischer Betrachtung / jedere mann/infonderheit aber denen allhiefigen Inwohnern offents lich befandt und vorgestellet werden moge; Als bat man ber Curieusen Welt/absonderlich ben jenigen Begebenheiten und Rriegs-Lauffen langer auch entfallen tonnen / mit einem richtigen Wiennerischen Diario ober Tag i Buch hiermit auffzuwarten; Daben bann gu mehrerer Unnehmlichkeit und Satisfaction bell geneigt begierigen Lefers, bevorber von phia ju vermercten habende Perfohnen berauß gegebener Lifta, iebergeit ein furger Bericht und Extrad, als ein Rern Des rer hin und wider in ber Welt merchurbigsten / mahrhaffs tigften und allerneuesten fo schrifftlich als gebruckter allbier einlauffenden Begebenheiten/ohne einigen Oratorischen und Poetischen Schmind, auch Worurtheil, sondern ber bloffen Babrheit berer einfommenden Berichten gemaß/Bochents -lich amen mabliale Mittwoche und Sambstage, ordentlich porgestellt werden / und in dem so genannten rothen

Igel befindlich fenn solle.

VUbies

t

## Mittwochs den 8. Augusti 1703.

Medienveilen sich die große Armée unter Ihro Durchleucht bem i Pring Louis zu Baaden fast täglich vermehret / als hat man von hier auß groffe Geld-Summen durch den General Schallenberg abgeschiedet. Zuch werden Ihro Durchleucht der Pring Eugebahin abgeschicket. nius ein groffes Magazin vor selbige Armoe auffrichten laffen. Hingegen ist and Eprol wiederumb ein Courier angelanget/mit Bericht/ daß der herr General von Guttenstein nach seinem Einzug zu Insprugg daß To Deum Laudamus, unter 3. mahliger Lösung der Stucken halten laffen ! Thur Bayern sepe vor seine Persohn war durch den Pas Scharnik burchtommen / man weißaber nicht wohin/obergu was Intention; Seis ne Mannschafft in 3000. Mann meistens Granadiers, verschanften sich gegen Insprugg und gedachten Scharnit. Nachbem die Frankosen ben Venetianischen Pag Monte-Baldo erobert/ und ferner gegen die Eprollerifche Paf avancirt/und den herm General Vaubonne, unwissend / daß die Banern in Enroll nicht wohl flehen/angegriffen/sennd sie nach einem 7. Stündigen Befecht repoussirt worden; der Bere SeiteralSolari ift nicht ben disem Befecht gewesen / aber den driften Zag erwartet worden. In Enroll als die Banern von Sall abmarschiren musten/hat der Chut-Rurst semen Leuthen alles Prens gegeben/welche auch allda grausamb gehauser haben. Lug Der Hungarn kombt/daß die Rebellensich noch immer perffarcien / und mit denen antreffenden Teutschen graufamb verfahren / fie gehen schon über die Thenft gegen Erlau/ es ift nur ein lauter Rauber-Gesindl / und so bald nun unsereregulirte Milizzu denen hungarn stoffen wird/hofft man fie bald zu dampffen/maffen fie mit teinen rechten Baffen versehen sennb.

Den z. Augusti. Celebrirten Ihro Känserliche und Königliche Majestät Majestät/wie auch Ihro Hochheit Erscherkog Carl/sambt der Durchleuchtigsten jungen Berichafft das Fest Portinncula genannt/und haben in dem Königl. Closterdem hohen Ambt nachmahls dem Mittage mahl daselbsten bengewohnet/deß Abends aber nach gehaltener Vesper und Litaney den den PP. Capucinern auf dem neuen Marchwieder in dero Favorita revertirt; Sen selbigen Zag sennd dren große Chiss mit allers hand Kriegs-Munition, als Gestuck/Wörser/Bomben/Granaten/und Kut-

Rugeln beladen von Ungarnherauff kommend/ allhier angelangt/welche allhier außgeladen/und in hiesiges Kapferl. Zeug-Dauß geliessert werden sollen.

Den 3. dico divertirten sich Ihro Kapferl. und Königl. Majestät mit einer Hirsch = Jagt / ben welcher dieselbe mit engener Hand etliche

Dirschen von ungemeiner Groffe gefället.

Den 4. dito verfügte sich des Worgens Ihro Wajestat die Nomissche Ranserin mit den Durchl. Erhs Bernoginnen in den KlagsBaum/wo dieselbe die daselbst besindliche arme Leuth gespeisset und reichlich besichens det / nachdem begaben sie sich wieder in die Favorica, von dannen dieselbe mit Ihro Ranserl. und Königl. Wajestatin die Kirch der PP. Dominicanern ad S. Mariam rotundam genannt/gesahren/ umb allda das Fest des grossen Patriarchen Dominici mit einem hohen Umbt zu celebriren/ von dannen sie wieder zuruck nach der Favoritatehreten/ und des Abends sich mit einer Lust-Jagd ben Schönbrum divertirten.

Den 7. dico begaben sich Ihro Ranserliche und Ronigl. Majestat sambt der Durchl. jungen Herschafft in dero Hosserichen zu den PP. Augustinern zu S. Maria Loretta, allmo sich auch alle anwesende Neapolitanische Pringen eingefunden/und haben allba das Fest des H. Cajeta-

nimit einem hohen Ambt solenniter celebrirt,

Ant dem Banserl Seldlager zu Gaunfisteim / vom 28 Julit. Die Redoucen, welche wir vor unserer Armée angesangen / sennd nunmehrozur völligen Persection gebracht. Der Feind thut so wol mit Infanterie als Cavallerie an seinem Retrenchement starce arbeiten und nehmen taglich ab / indeme fast ben allen Compagnien 15. bik 20. und mehr Kranckefich befinden/ und guten Theils dahin fterben. Immittels ift das Ranferl. Lager nun auch bergeftalt vererenchiret/ baff eine geringe Mannschafft das Wurtenberger Land bebecken / und der Restüber die Donau wird gehen konnen / zu welchem End die lebernen Schiff-Brucken schon parat liegen. So stellen auch die Franckische Trouppen noch im= mer eine Stund von der Saupt-Armes, und dorffte etwan ein absonderlis thes Dessein gegen Donaumerth vorgenommen werden. Der Ber Se neral Feld-Marschall-Lieut. Graff de la Tour ist mit seinem unterhabenden Corpo an der Donauben Chingen angelangt/ welches fo wohl auf dem Ranserl Lager als anderwarts her mit mehrer Cavallerie wird pers ftardet werden. So hat man auch Nachricht/ baß 4000. Mann bereits über die Donau marschirt / und auch noch 8000, ihnen nachfolgen follen.

Oberskifak/vom 24. Julij. Die Armee des Herkogen von Bursgund stehet noch ben Willstadt/ und vermeint man/ das solche den Rhein wieder repassiren werde; Es hatzwar neulich verlanten wollen/ das dersselben Borhaben gewesen ware Frendung zu belagern/weilen aber die Ingenieurs und Mineurs, so der Herkog zu der Armee beschrieben/wiedes rumb contramandirt worden/ auch verlauten will/dasseint Detachement von derselben nacher Flandern gehn solle// als dorfte so wol von der Beslagerung als auch von Forcieung der Linien den Stollhossen wenig mehr

au beforchten senn.

Ober Theinstrohm vom as. Julij. Vor etlichen Tagen ist einige Cavallerie auß dem Lager zu Schwaighofen über den Rhein detachirt worden/welcher Seits sich frische antommene Wölker in 6000. Mann ungesahr besinden / und in die Linien zu Ober Buhl zu deuen andern Wolcern eingerucket. Dingegen sollen die Hollandische Trouppen in Schwaden zu der großen Armée marchiren. Der Herr General von Schungen ist zu Stollhosen / und ist Willens auß denen Linien weiter hins auff zu ruden / hingegen erwarten die den Philipsdurg von Landau angetommene Constabler mit ihrer Artillerio auß weitern Warsch die Ordre. Man will versichern daß ein großes Dessein obhanden / dessen Bollsuh:

rung sich aber bald zeigen wird.

Tollet den 28. Julij. Die dren Hollandische Regimenter so in Wonn liegen/ follen noch nicht heraus marschiren/wie neulich verlauten wollen: Es haben aber die Hernen Staaten von Holland dem hiesigen Hochwürdigen Thombs Capitel vorstellen lassen/ das man selbsien so viel Vollete anwerden möge/ als zu Besesung der Sthe Stissten und Vestungen vonnothen wären/ massen der Hochm. Herren Staaten ben jedigen Zeiten lieber noch mehr Volleter annehmen wollen: zu Volge disem wird manvorerst noch a. Regimenter jedes von 2000. Mann annehmen müssen/dahero auch die Collnische Beambten aus den vom hohen Thoms Capitel/ und den Landständen vor dises Jahr ausgeschriebene Simplen dem Kriegss Commissario einlieffern müssen/zu Ausschlichen der zur Desension destinirten Werdungen der Regimenter. Innerhald z. Wochen wird das neue Chur-Pfälsische Jagds Schiff in Petsection senn/ umb hinauss uach Francksurch zu sachen und die Ankunsst des Erspersogen Carl von Dessereich abzuwarten/umb nach Holland abzusühren.

Ankber Schweitz vom 24. Julij. Der neue Spannische Minister wird nun zu Baaden anlangen/weiler schon über Sotthard palliret ist. Der Her, Graff zu Trautmannsdorff wird auch zu Baaden wieder er-

wartet.

warfet. Sonst hat man bericht/ daß abermalen eine Action swischen benen Malçontenten und denen Königk. Frankösis. Böldern ben St. Felix
vorgegangen/woben die letzen ziemblich gelitten haben / dem wird auch
bengefügt/ daß ein stardes Detachement Malcontexten itt das Vivarez
eingerucht ware / und anjeko auch Reuteren ben sich habe. Pariser
Brieffe von 28. dises melden/ daß der König von Franckreich den 10. dito
bem Portugesischen Envoys die verlangte Audientz abgeschlagen/welches
er alsohald durch einen Courier an seinen König nach Listabann abgeschickt
hat. Der König von Franckreich habe den Hern Graffen von Wallenssein/sozu Vincennes den 10. dito angelanget/ wieder vor 50. tausend
Livres an Kleinobien zustellen lassen.

Berlin vom 20, Julij. Ihro Königl. Majest. in Preussen sennb vor etlichen Zagennach Dranienburg abgereißet, umb sich 8. Zag allbarzu divertiren. Hierbey ist serner zu sehen die Inscription welche unter der metallenen Status beg größen Friderich Willhelms zu lesen: die den solcher

Eroffnung vorgegangene Solennitaten finb ichon betandt.

Divo Friderico Guilelmo magno S. R. I. Archi-C. & Elector. Brandenb. Suo,Patriz, Exercituum Patri Opt. Max. Inclyto.

Qui incomparabilis Heros. Dum vixit Amor Orbis atque Terror Hostium extitile Hoo Pictatis & Glor, Ater, Monum.

L. M. Q. P.
FRIDERICUS
Primus e fue firpe Rex Boruffiz.
An. A. Chr. Nat. clo 10 CCIII.

Londen Dom 29. Julij. Die Flotte unterm Ritter Chovel/ist den 13. Dortmouth passet/8. Capital Schiffe/sollen ehestes bemselben folgen/so/daß er 18. Schiffe von der Linie, ausser denen Fregatten/Brans ders/Bombardirer/Sallioten/sardist. Er wird zugleich alle nach Lurden dostinirte Raussarden-Schiffe/Neapolis und Sicilien vorden convoiren. Sestern wurde abermahlen ein grosser Rathüber die Sachen von Portugal/ und Savonen zu Hampsoncourt in Gegenwart des Hersogen von Schomberg gehalten/welcher in Portugall die Englischen Bolder commandiren solle. Hingegen hat der Portugesische Ambassadour mit vies Ien Wassen-Schmiden von diser Stadt gehandelt/wegen 10000. Mussgueten/ und auch so vielen Degen/welche er nach Lissabon seinen solle.

Die Ronigin hat eine confiderable Summa Belbe/fo Thro Soffhaltung jugeepgnet mare / ju bem Bemeinen besten gegeben. In einem eintigen Kirch-Spill in hiefiger Stadt Londen/hat man bifer Zagen 4000. Pfund Sterlings frenwillige Collocen erhoben umb ben Malcontenten in benen Sevenneszur Buiff überfand zu werben. In Fallmunden sennb a. Frankofische Capers pon S. Malo, einer mit 3 6. Studen und 240. Mann/ ber ander von 28. Studen und 110. Mann / burth 2. unfere Rriege=

Schiffe auffgefangen worden.

Zaag den 27. Julij. Dit Brieffen auß ber groffen Armee vom 4. dito hat man/bafi mit anbrechendem Lag felbige auffgebrochen / umb ben Feind anffgusuchen/nachdem man die gange Nacht über die Morastenzu paffren Brucken gefchlagen. Es hattegwar ber Feind felbige abgewartet/bif fie eine halbe Stund von Lager arrivirt/weilen er aber gefehen/daß man bie Grunde und Thaler palliret/und fich en Battaille por fein Retrenchement, und Linien fiellen thate/ hat fich ber Feind auß seinem Lagerin bie Linien ben Antorff recirirt/ indeffen war unfere Armeegum Schlagen wohlgemuth/und ihr beftes zuthun gefinnet. Go gleich vernimbt man / daß unsere Arméo, weilen die Frankosen zum Schlagen nicht zu bringen/ und fich mohl retranchirt/felbige megen Mangel ber Fourage zuruck gezo= gen. Es scheinetaber/daß innerhalb wenig Zagen die groffe Armée / fo / wie man sagt/anjeko 75. biß 80000. Mannstarck ist bie Bolcker des General Schlangenberg bamit begriffen / funbhagerwarten / und alsbann die Feinde in ihren Linien angreiffen / ober eine andere Expedition vornehmen werbe. Der Ben Sill/ welcher als Englischer Envoye, nach feis ner Dochheit dem Berkog von Savoyen geben foll / wird ftimblich auß Engelland erwartet: Bennebens foll bie Efquadre bef Berren Admiral Roocks oder Churchills nicht eher abgehen? bis Ihro Ert Berkogliche Durchleucht Pring Cgrl von Desterreich angetommen sen / umb mit felbigen nach Portugalzu gehen.

Preflan vom 1. Augusti. Auß Pohlen verlautet /daß ber Ronig und Republic die Antwort deß letzt abgelassenen Schreibens an den Ronig von Schweden / und von demfelben die endliche Resolution erwarten wollen um fo fern der Fried nicht bald erfolge ihn mit gefambter Band anzugreiffen. Die Brucken ben Thorn hat bas Waffer ben Schweden weggenommen/ und haben sie vill Schiff mit Proviant, welche Jenseit Thoren flunden / daß fie den Sachsen nicht zu Theil wurden / versencen

muffen.

## Oeren/so vom 1. Augusti bif ben 8. cjusdem vor und in der Stadt gestorben.

Den ersten Augusti starb in der Stabt. DerMatthias Placht/Guardi-Solbat in einem Guardir Bangl ant Salt-Grieß: iff am hikigen Fieber beschaut/ alt 40. Jahr. Worder Stadt.

Der Georg Weinlinger Burgerl. Gartner in seinem Hauß in der Leopold-Stadt / ift am histigen Fieber beschaut / alt'22. Jahr.

Die Maria. Haberlin / ein Wittib benmgrunen Baum ben Maria.

Hilffiffam hißigen Lungel-Cathar besthaut / alt 76. Jahr

Den 2. Aug. starb in der Stadt

Dem Johann Parutifch/eim Buchsen-Spanner benm schwargen Elephanten am rothen Thurn sein Kind/Uma/ift an der Frais beschaut/ alt L. Jahr. Der Andreas Stanisty/Suardi-Soldat in seim Dauß benmmeuen

Thorzist am hikigen Lungen-Cathar beschaut/ alt 53. Jahr.

Der Bartholmae Terfth/Guardi-Soldat auff der Biber-Pastey;ist ander Gall bestivant, alt 41 Jahr: Worder Stadt.

Dem hern Augustin von Damian, Ranferl Masser-Ambes Ge genhandler/ benm rothen Thurn in seim Dauß aussers rothen Hoff/ sein Frau Anna gebohrne von Doffmann zist am Schlag-Auß beschaut/alt 46. Jahr.

Der Joseph N.ein Sessel-Trager im Gräff. Strattmannischen Hauß

in der Alfler-Saffenzist am hipigen Fieder beschaut alt 30. Jahr.

Die Catharina Weisin/ ein Wittib/ im Graff Lambergif. Dauf in ber Leopold-Stadt/ ift an der Lungelsucht beschaut alt 33. Jahr.

Den 3. starb in der Stab**e.** Der Paul Arbiner / ein haffner ing Johann Arbiner Sauf in ber himmelports-Baffen ; iff am Hectica-Fieber beschaut/alt 78. Jahr.

Die Barbara Mayrin / ein Wittib im Satterburgis, Hauff in Der

Nokau/istam Schlag beschautalt 61. Jahr.

Dem-Matthice Aupitsch / ein Reitlnecht ins Straubs Hauff am Spittlberg seinWeib Johana/ift an innerl. Baulung beschaut alta7. Zahr.

Den 4. starb in der Stadt Dem Herm Johann Scorg Suckoffsky Kapferl. Sabel-Knecht/ in Schodlischen Sauß in der Ainfalt-Straß / feine Frau Barbaraiff am Hedica-Fieberbeschaut alt 33. Jahr.

Dem Johann Gerhard Ranferl. Regiments-Schmid in seinem Daugauff der Mölcker Pasten / sein Kind Joseph ist an der Wassersucht

besthaut alt & Jahr. Der Johann Rendt / ein Zuckerbacher in Berbronischen Sauß in Offenloch ift an ber Lungelfucht beschaut alt & r. Jahr.

Bor der Stadt. Die Brigitta Winckelmanin ein Wittib/bennWallfisch ben Sanct Ulrich/ift an hikigen Fieber beschaut alt 52. Jahr.

Die Christina Klingerinein lebige Mensch in der Prunerin Wittib

Hauß am Nenbausistan der Lungelsucht bschant alt so. Jahr.

Den 5. starb in der Stadt.

Dem Berm Joseph Weiß Konigl. Camer-Diener in Weiß Sang/amt alten Bauern-March fein Kind Johannes ist an der Frang alt 1. Jahr. Dem Gregori Wittwer/Kans. Trabant in ein Beneficiat- Haufauff der

untern Sailler-Straff fein Weib Maria ift am bigigen Sieber alt 3 2. Jahr.

Die Anna Ledlerin / ein Wittib mein Roneliciat - Hauf in der Schuller-Straßist ander Wassersucht alt 67. Jahr.

· Der Antoni Ließ/ein Cammer-Diener in Graff. Sonfi. Sauß in der Rossau/ist an hisigen Cathari alt 30. Jahr.

Den 6. starb in der Stadt.

Dem Frank Graboroll/ein Seiden-Färber in Perthol. Hauff/ben unfer Frauen Stiegen/fein Weib Unna ift an ber Bafferfucht alt 32. Jahr.

Der Andre Freymihler ein Baroquemnacher-Gfell/benn z. Sacken

auffers rothen Soff ift an der Lungensucht alt 33. Jahr.

Die Maria Soffmannin ein Wittib benn Gulben Abler ben St. Ulridy/iff an Stock-Cathar alt 58. Jahr.

Den 7. Karb in der Stadt.

Dem Georg Schober / ein Schneiber benn Waag-Hauf sein Rinb Tohannes ift an ber Trays beschaut alt . Tahr.

Dem Hang Brichner / ein Schneider benn 2. weissen Lowen am

Neustifft sein Kind Iohannes ift an Bladern beschaut alt 4. Tahr.

Non boben Vermahlungen.

Den 6 ten Augusti murde in der Ranferl. Doff Capellen in allerhoch fter Segenwart benber Rayserl, und Ronigl. Mant. Mant. wie auch ber Durl.

Burcht, fungen Herzschafft nicht weniger aller vornehmen Ministren und Dames Bermablet, Berr Johann Abam beg Beil. Romy. Reiche Graff Graff von Paar/1c. Der Komis. auch zu Hungarn Königl. Majestät. Cammerhert/ Ihrer Ercelleng Herm Carl Josephs beg. Beil. Romischen Reichs Graffen von Paar/Frenherm auff Darbberg/und Rrottenstein / Herm ber Derichafften Fürstengelb / rc. ber Romif. Ranferl. Majestat. wurdt, geheimben Rath und Cammerern/ Dbrift-Reichs-Soff- wie auch tu dera Erb-Ramgreich und Landen General / Erb-Postmeistern / und Mariæ Renatæ Three Excellenz Herm Bratislam Abolph des Beil. R. Reiche Graffen von Sternberg/ u. Rttern deß gulden Fluß/der Romif. Ranserl. Majest. geheimben-und Conserent - Rath wie auch Dbristen Burggraffen im Königreich Böhmen Frauen Tochter / Herr Sohn. Mit Maria Josepha Graffingu Dettingen/Ihro Majeft. ber Romif. Rays serin Canutier-Fraule, wenland Thro Gnaven Herin Heren Johann Willhelm regierenden Graffenzu Dettingen Spielberg / und Mariæ An-næaltisten Zochter Ihrer Hochgraff. Excellenz Hern Wolffgang bes H. R. Reichs Graffenzu Dettingen zc. ber Romif. Ranf. Maj. Geheimben und Conferenz-Raths/ Cammerern und Reichs-Hoff-Raths Præsidenten/ wie auch gewesenen Ranserl. Groß-Pottschaffters an ber Ottomans nif. Pforten hinterlaffenen Fraule Zochter.

### Bon Hohen und Niedrigen Standts-Persohnen Antunfft.

Rothenthurn/ben 1. Aug. hert Seneral Reventlan ift fomen von Leipzig/logiet angulbenen Dirfchen.

Rarners Ehor' ben 2. Mug. herr Johann Baptift Dufch Cammers Officier gu Ins

forngglift tomen bon dannen/log im Mattichactershoff.
Stubens Thor den 3. Aug. Ein Ranfert Courier, ift tommen von Infprug. tog. admkijo**C mi** 

Nothenthurn, Herrhauptmann Scheps, vom Sschwindif. Regiment ift tome

men auß Tyroll/ log. im gulbenen Sirfchen. Ber Bortulando Cornet vom Chuffanif. Regiment fombt als Courier vom Pring Louis/ log. benm Derm Baron Greiff.

Rarners Thor/4. Aug. Hr. Baron Lindtenberg/tombt bon Grat/log. in ben 3 Hacten. herr Graff bon Welts tombe von Clagenfurth/log. ben feinem herm Bettern. Rothenthurn, Herrvon Weinberg/Ronigt. Dahnif. Gefandter, tombt von bangen/ log in 3 Sacton.

Karnerthor, ben 5. Aug. Ein Rans Courier, tomt auß Tyrol, log im Post-Ambl. Stubenthor/ Beir Gen. Gidminb/ fombt auf Tyroll/ log.in feim Sauf.

Rothenthurn, Sv. Lieut. Eromp/tombt auf Dennemarcti, log. im gulben Sirfchen. Rothentburn/ben 6.Mug 3men Beren von Stumfalls/ fommen von Prag/logiren lm wilden Mann.

Den 7. Aug. ift niemand tommen.

Druckerei ber faiferl. Wiener Zeitung.



. . . -



Ì

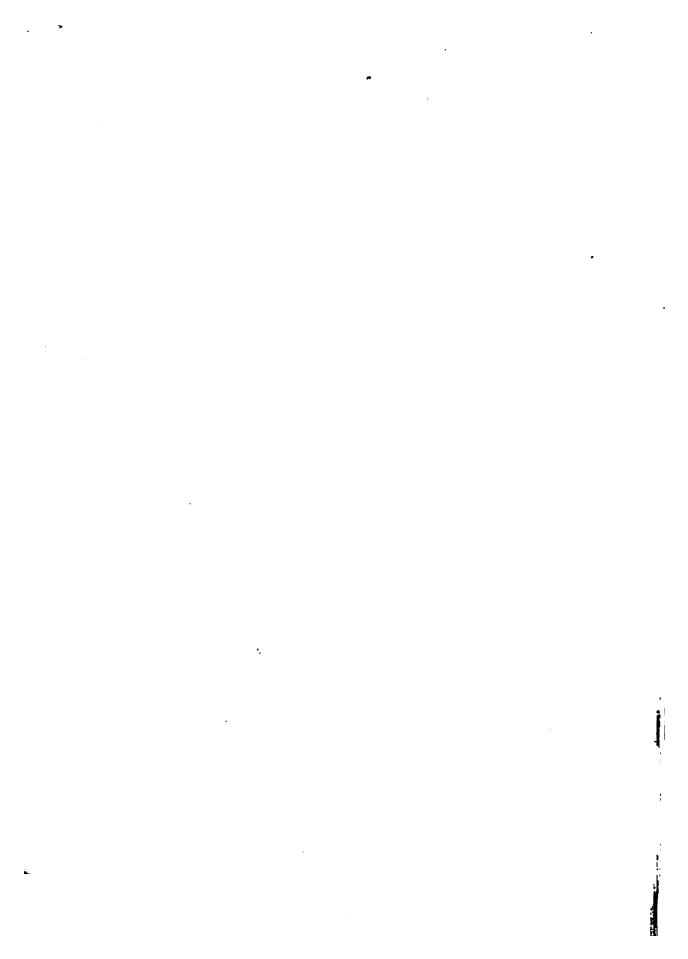

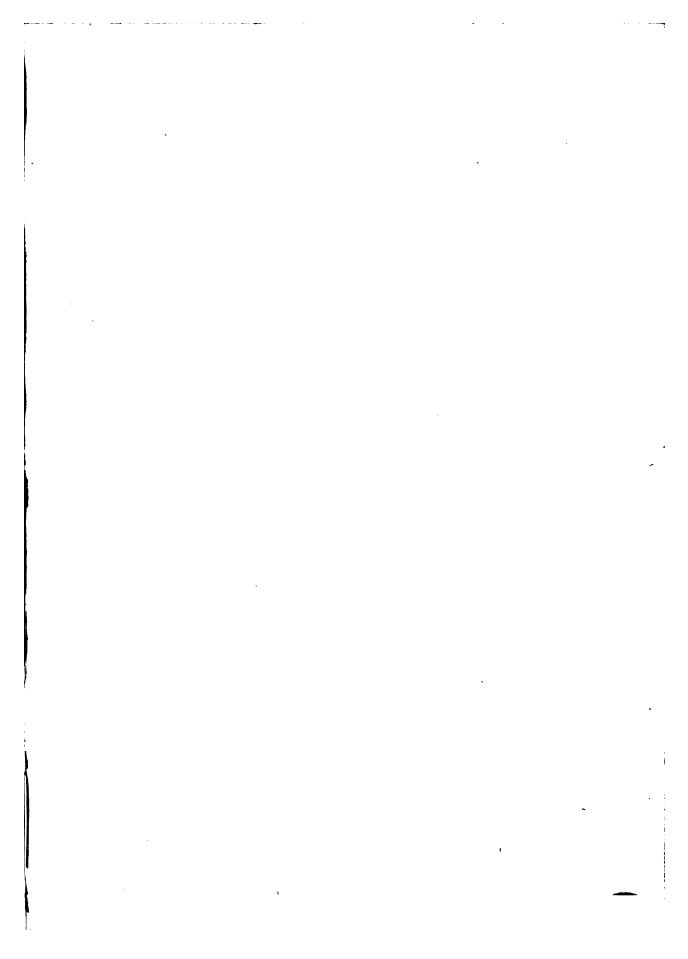

• . . ·